

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



The Serman-American

Caethe Library

我のあるとなる人との日本の

University of **Rich**igan.

1.30

Ĉ.

.

. .

|   |   |     |          | • |
|---|---|-----|----------|---|
|   |   |     |          |   |
|   |   |     |          |   |
|   | • |     |          |   |
|   |   |     |          |   |
|   |   |     |          |   |
|   |   |     | •        |   |
| · |   |     |          | • |
|   |   |     |          |   |
|   |   |     |          |   |
| · |   | -   |          |   |
|   |   |     |          |   |
|   |   |     |          |   |
|   |   |     |          | • |
|   |   |     | <u>.</u> |   |
|   |   |     |          |   |
|   |   |     |          |   |
|   |   | . • |          |   |

B294

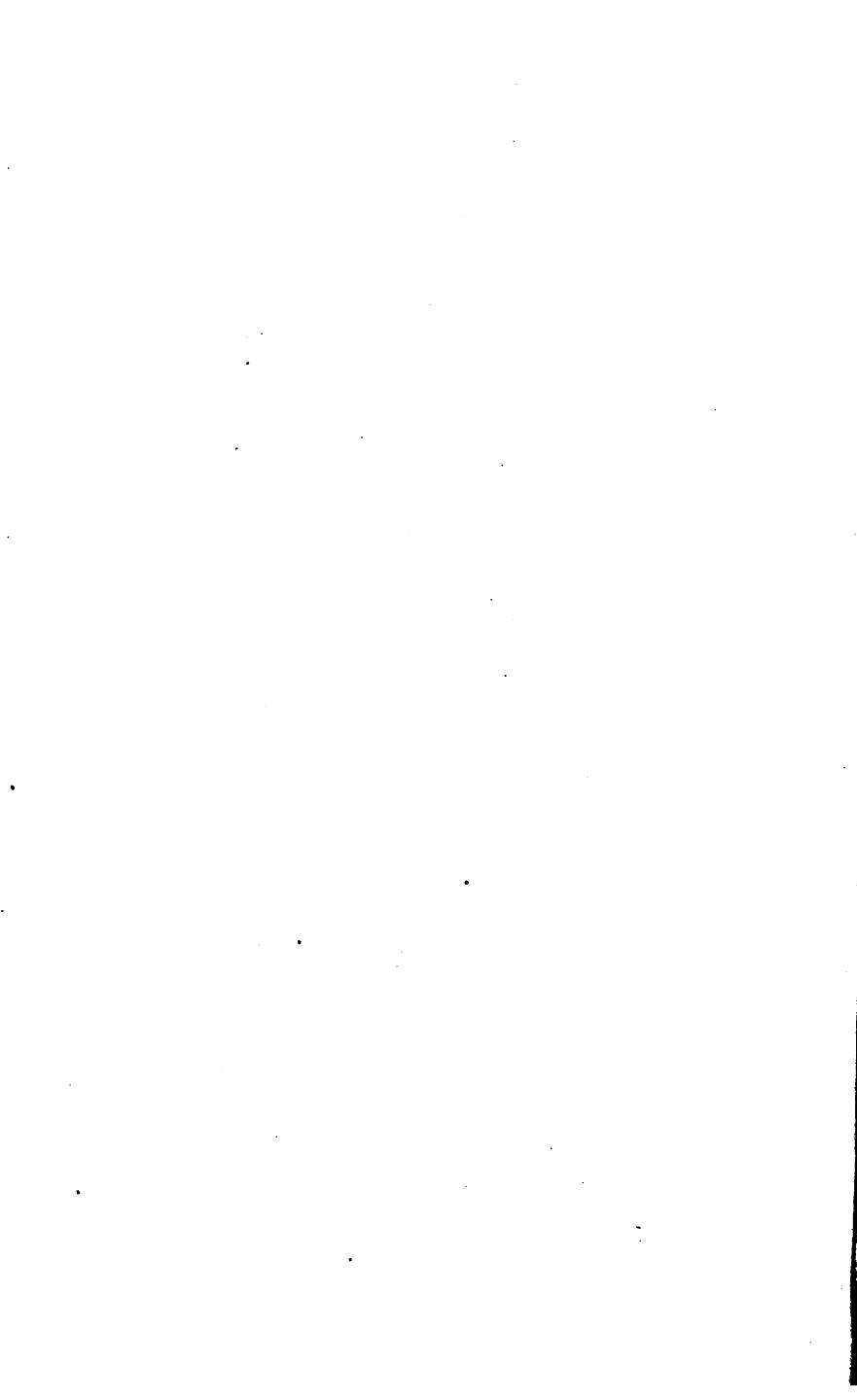

Göthe.

Sein Leben und seine Werke.

Priffer Band.

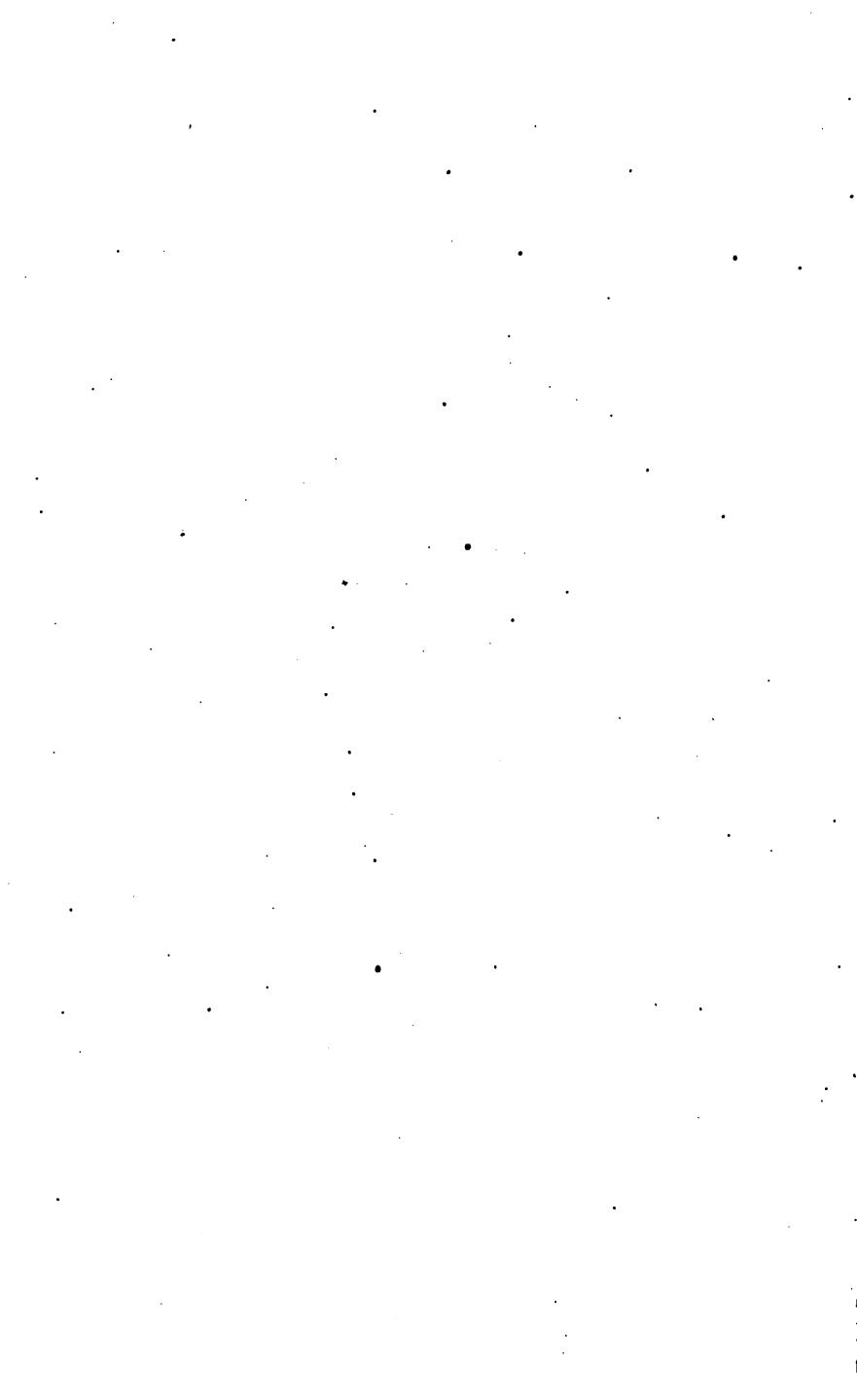

28924

# Göthe.

## Zein Leben und seine Werke.

Von

## Alexander Baumgartner S. J.

Dritter Band. Dentschlands Nothjahre. Der alte Göthe. Faust. · (Von 1806 bis 1832.)

Bweite, vermehrte und verbesserte Auflage.

Freiburg im Breisgan.

Herder'sche Verlagshandlung.
1886.

Zweigniederlassungen in Straßburg, München und St. Louis, Mo. Wien I, Wollzeile 33: B. Herder, Berlag.

1

| •                                                                           |           |              |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|
|                                                                             |           |              | •            |        |
|                                                                             |           |              |              |        |
| •                                                                           |           |              |              |        |
|                                                                             |           |              |              |        |
|                                                                             |           |              |              | •      |
|                                                                             |           |              | •            |        |
|                                                                             |           |              |              |        |
| Das Recht der Uebersetzung                                                  | in frembe | Sprachen 1   | wird vorbeho | alten. |
|                                                                             |           |              | •            |        |
| ·                                                                           |           | •            |              |        |
|                                                                             |           |              |              |        |
|                                                                             |           | •            | •            |        |
|                                                                             |           |              |              |        |
| •                                                                           |           |              |              |        |
| •                                                                           |           |              |              |        |
| Entered according to Act of Gummersbach of the firm Office of the Librarian | of B. Her | der, St. Lou | uis, Mo., in | the    |
| Buchbruckerei ber Herb                                                      | •         | •            |              |        |
|                                                                             |           |              |              |        |

•

# Inhalt.

# Füuftes Buch: Deutschlands Nothjahre. (1806—1815.)

#### 1. Göthe's Sochzeit. (1806.)

Prosaisches Treiben 3. — "Winckelmann und sein Jahrhunbert", eine verbeckte Streitschrift gegen die Romantik 4. 5. — Winckelmanns Charakteristik. Seine Conversion. Seine Verdienste. Unzecht. Göthe's gegen ihn 6—8. — Göthe als Recensent 9. 10. — Besuch Jacobi's und Fr. Aug. Wolfs in Weimar 11. — Reise mit Wolf nach Helmstedt. Ovation daselbst. Das Heibenthum in der classischen Philologie 12. — Göthe's Jugendstücke auf dem Weismarer Theater 13. — Badekur in Karlsbad. Die europäische Weltstatastrophe 14. 15. — Ludens Besuch. Am Borabend der Schlacht von Jena 16. — "Die großen Charaktere." Schicksal des Herzogs Karl August 17. 18. — Die Franzosen in Weimar 19. — Göthe in Lebensgefahr, von Christiane gerettet 20. — Herzogin Luise und Napoleon 21. — Göthe's Trauung 22. 23. — Müllers Sendung zu Napoleon 24. — Die Weimarische Kriegscontribution. Voigts Verzbienste. Göthe's Sorgen und Berichte. Abbé Henry 25—27.

#### 2. Göthe vor Napoleon. (1808.)

Bedrängte Lage Weimars 28. — Karl August in peinlicher Klemme 29. — Göthe's gesellige Behäbigkeit. Die angebliche Branderede bei Falk 30. 31. — Napoleon "bie höchste Erscheinung, die in der Geschichte möglich war" 32. — J. von Müllers Lobrede auf Friedrich II. von Göthe übersetzt 33. — Der Patriotismus im Prophetenmantel d. i. Schlafrock 34. 35. — Göthe's Virtuosität in Liebhaberrollen und Deutschlands "ideale Güter" 36. — Göthe's Leichenpredigt auf Anna Amalia 37. 38. — Bettina das Kind und Minna Herzlieb 39. 40. — In Karlsbad. Die Weimarer Singsschule 41. — Die Romantiker und Göthe's "echte Sinnesart" 42—44.

— Der Fürstentag in Ersurt 45. 46. — Göthe's Aubienz bei Napoleon 47—49. — Voltaire's "Cäsar" auf der Weimarer Bühne. Napoleon und Wieland 50—52. — Das Areuz der Ehrenlegion. Voilà un homme! 53. 54. — Zerwürfnisse auf der Weimarer Bühne 55. 56. — Göthe's Demission 57. 58.

#### 3. Die Wahlverwandtschaften. (1807—1810.)

Staatsveränderungen in Weimar. Umgestaltung der Verwaltung. Das Landschaftscollegium 59. — Göthe's Geschäftskreis genauer abgegrenzt. "Die Oberaufsicht über die unmittelbaren Anftalten für Wissenschaft und Kunst" 60. 61. — Ein neues Minnespiel. Minna Herzlieb 62. 63. - Entstehung der "Wahlverwandtschaften" 64. — Die Trilogie der unglücklichen Liebe (Werther, Meister, Wahl= verwandtschaften) 65. 66. — Stizze des neuen Romans. Eduard und Charlotte, Ottilie und der Hauptmann 67. 68. — Mittler über die Che 69. — Ottiliens tragisches Ende 70. — Künstlerische Vorzüge bes Romans 71. 72 .- Stimmen ber Zeitgenoffen: Bog, Wieland, · Rehberg 73. — Die schwache Seite des Romans. Einwendung Gel= zers 74—76. — Mangel eines künstlerischen Gegengewichts zu dem Verfänglichen des Stoffes 77. — Moral und Religion des Romans 78. 79. — Die romantischen und katholischen Elemente 80—82. — Das Fragment "Pandora" 83—85. — "Das Tagebuch", "ein verborgenes Juwel von Göthe" 86. 87.

#### 4. Pie Farbenlehre. (1808—1810.)

Söthe's Stolz auf seine Farbenlehre 88. — Drei verhängnißvolle Täuschungen 89. — Entwicklung bes optischen Studiums 90. — Die ersten "Beiträge zur Optik". Gegenfatz zu Newtons Lehre 91. — Weitere Studien. Das zweite Stück "Beiträge". Entwurf und Aussführung eines größeren Werkes 92. — Leibenschaftlichkeit der Polemik gegen Newton 93. 94. — Der "didaktische Theil" 95. 96. — Gegensatz zu den chromatischen Arbeiten Phil. Otto Runge's 97—99. — Die "Materialien zu einer Geschichte der Farbenlehre", Göthe's wissenschaftliche Summa. Allgemeiner Blick auf die Geschichte der Wissenschaft 100—102. — Religiöse Allotria in der Farbenlehre 103. — Göthe's Farbenlehre von der eigentlichen Fachwissenschaft abgelehnt 104. — Göthe's Anhänger und Nachbeter: Henning, Reinshard, Schult, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Zschofte 105. —

Schopenhauers Todtenklage um die durchgefallene Farbenlehre. Das Verdict der Wissenschaft. Joh. Müller, Pfaff, Dove, Helmholtz, Tyndall 106. 107. — Eine treffende Bemerkung Du Bois=Reymonds. Göthe fehlt der Begriff mechanischer Causalität 108. — Helmholtz über Göthe's Farbenlehre. Milbernde Erklärung seines versehlten Unternehmens 109—112.

#### 5. Des Epimenides Schlaf und Erwachen. (1808—1815.)

Stillleben im Schneckenhaus. Biographische Arbeiten. Sinkenber Antheil am Theater 113—115. — Naturwissenschaftliche Correspon= benz auf Kosten ber literarischen. Unabhängige Weiterentwicklung der Romantik 116. 117. — Göthe's Mißmuth über die religiös= patriotische Strömung. Sein Urtheil über den hl. Johannes Chrysoftomus. Ein merkwürdiges Geständniß des Grafen Reinhard 118. — Napoleonfeier in Erfurt und Weimar 119. — Göthe als kaiserlicher Hofbichter in Karlsbab. Die Kaiserin Maria Ludovica Beatrix und Gräfin Titine O'Donell 120. 121. — Göthe's Hulbigung an Marie Luife und ihren Gemahl Napoleon 122. — Die Katastrophe in Moskau und die deutsche Freiheitsbewegung 123. — Göthe's Erwartungen in Moskau mitabgebrannt. Die Herrschaft der ästhe= tischen Selbstgenügsamkeit gebrochen 124. 125. — Wielands Tod und Leichenfeier 126—128. — Der Freiheitskampf. Göthe in seiner Gartenlaube und Theodor Körner auf dem Schlachtfeld 129. — Göthe's Bedenklichkeiten gegen die Freiwilligen in Weimar. Er hält seinen Sohn August zurück. Ihheumatismus im allgemeinen Sieges= jubel 130. 131. — Iffland rettet aus ber Verlegenheit. Das ver= langte Festspiel erft abgeschlagen 132. — "Der erste Mann der Nation" geht an's Werk. Berspätete Bekehrung zum Patriotismus. "Des Epimenibes Erwachen. Festspiel in 1 Act von Herrn von Göthe" 133. — Die Maste bes Epimenides. Die Dämonen des Kriegs, der Lift, der Unterdrückung und die drei theologischen Tugenben 134—136. — Siegesfest und Schlußballet 137. — Zwei echte Patrioten 138.

#### 6. Pichfung und Wahrheif. (1808—1822.)

Bedeutsamkeit der Geschichte. Wiedererwachen des geschichtlichen Sinnes in Deutschland. Göthe's Mangel an historischem Interesse 139. 140. — Versuch eines historischen Werkes (Geschichte des Her-

ange Beinhaib); Echeltern bestelben an fünftlerifchem Leichtfinn Plan einer Celbftbiographie im Unichlug an bie Ge-Gothe's Leben ein wunderlicher Roman, lummelien Aberle 148. tutereffanter ale Wilhelm Melfter 144. -- Mifchung von Bahrheit unb Indlang 140. Urtheile von Gorres und Wilhelm Grimm. Mulagent git rinem Wolfebuch 148. 147. - Leichtfertigfeit ber religlojen Paulten 148. Gin Gbibe-Denkmal in zwei Etagen, unten ble literaturgefdubilichen Rarnatiden und Reliefe, oben ein Liebesephtian 140. Unmöglichleit ber Fortfetung. Die "Italienifche Melle", bie "Uninpagne in Franfreich", bie "Belagerung von Daing" Wemertungen gur "Italienifchen Reife" 151. 152. -- Beruleich mit ber Alatienischen Reife Friedr. Leopolds zu Stolberg tait (a4

#### 7. Der wenofilide Divan. (1814-1819.)

Mustept ju ben biebicaften ber Jugenb. Schwierigfeiten eines Dammers Dafis. Die perfifche Literatur neuen Vieberbucks 155. Webununge comerebebin balls und fein fenfnaliftifcher Bantheiß-Dinbrum und freies Rachbichten bes Safis. Ber-MHR LINE LINE thiebenheiten gweiden Schras und Weimar 150. - Profaifche und poplinhe Commercialerten ber perfifchen Poeffe. Betting Brentano und die welchichte von der "wadnfinnigen Blutwurft" 180. 161. -Muprenbra Wonandurn ber Pringeffin Luife Raroline. Die alten Erfter Unfag bes Weftoftlichen Divan Regulary from Britail 1886. Weite nach etrantfint Micobaten und Deibelberg 163. — Diariaune thing and this Private mit fob fatob Willemer 164. — Beind auf bei Weibermithe Die ,liebe Abeine" 163, 166. — Abermalige Meile un ben Abent und Mann mit Borfferes. Groblicer Auf-Phartonne-Enterto Bothe-Baren in idioung bes Devan 186 labegrebungen Proutfull and Perifficent this - Rierters & Der Tod zu Militemer und ftrau ftorriehung bes i - 6 bas Charliane's id Bun 1814). Gebe's Erue bibafe talteriffel bes Dieser Die eroftichen Barin trichen Paretien Gette's Amsfalle auf h Serie gegen bas Rreng biteraturgeichichtliche EITCH 133, 134

Jogs Bernhard); Scheitern besselben an künftlerischem Leichtsinn 141. 142. — Plan einer Selbstbiographie im Anschluß an die Gessammelten Werke 143. — Göthe's Leben ein wunderlicher Roman, interessanter als Wilhelm Meister 144. — Mischung von Wahrheit und Dichtung 145. — Urtheile von Görres und Wilhelm Grimm. Anlagen zu einem Volksbuch 146. 147. — Leichtsertigkeit der religiösen Partien 148. — Ein Göthe-Denkmal in zwei Etagen, unten die literaturgeschichtlichen Karhatiden und Reließ, oben ein Liebes-roman 149. — Unmöglichkeit der Fortsehung. Die "Italienische Reise", die "Campagne in Frankreich", die "Belagerung von Mainz" 150. — Bemerkungen zur "Italienischen Reise" 151. 152. — Vergleich mit der Italienischen Reise Friedr. Leopolds zu Stolberg 153. 154.

#### 7. Der westöftliche Divan. (1814—1819.)

Rückfehr zu den Liebschaften der Jugend. Schwierigkeiten eines neuen Lieberbuchs 155. — Hammers Hafis. Die persische Literatur. Mohammed Schems-ed-bin Hafis und sein sensualistischer Pantheismus 156-158. - Studium und freies Nachdichten bes Hafis. Berschiedenheiten zwischen Schiras und Weimar 159. – Prosaische und poetische Schwierigkeiten ber persischen Poesie. Bettina Breutano und die Geschichte von der "wahnsinnigen Blutwurst" 160. 161. — Rührendes Geftändniß der Prinzessin Luise Karoline. Die alten Frauen von Erfurt 162. — Erster Ansatz des Westöstlichen Divan. Reise nach Frankfurt, Wiesbaden und Heibelberg 163. — Marianne Jung und ihre Heirath mit Joh. Jakob Willemer 164. — Besuch auf der Gerbermühle. Die "liebe Kleine" 165. 166. — Abermalige Reise an den Rhein und Main mit Boisserée. Fröhlicher Auf= schwung des Divan 167. — Marianne-Suleika und Göthe-Hatem in Frankfurt und Heibelberg 168. — Weitere Freundschaftsbeziehungen zu Willemer und Frau. Fortsetzung des Divan 169. — Der Tod Christiane's (8. Juni 1816). Göthe's Trauer um sie 170. — Cha= rakteristik des Divan. Die erotischen Partien 171. 172. — Die bidaktischen Partien. Göthe's Ausfälle auf das Christenthum. Literaturgeschichtliche Einwirkung bes Divan gegen das Areuz. 173. 174.

## Sechstes Buch: Der alte Göthe. (1810—1832.)

#### 1. Gothe und Sulpiz Boisserée. (1810—1820.)

Steinle's Fresken im Wallraf-Museum zu Köln. Winckelmann, Göthe, Friedrich Schlegel und die Brüder Boisserée 177. — Fried= rich Schlegel in Paris, die Boisserées seine Schüler. Schlegels Bekehrung und die Kunstsammler in Köln 178. 179. — Besuch Friedrich Schlegels bei Göthe. Gegensatz der beiden Männer 180. — Die Restauration des Kölner Dombildes (1810). Wiederaufleben der christlich=heutschen Kunft 181. — Sulpiz Boisserée will Göthe ge= winnen. Sein Besuch in Weimar. Göthe's ablehnende Haltung 182. — Göthe's pantheistisch=polytheistische Abneigung gegen die Schlegel. Boisserée gewinnt seine Huld 183. 184. — Die hristlich=germanische Kunstausstellung im Schloß zu Weimar 185. — Daubs Warnung. Göthe's Leere, Dunkelheit und Unbefriedigung 186. 187. — Boisse= . rée's weitere Beziehungen zu Göthe 188. — Er begleitet Göthe an den Rhein und Main 189. — Das Unerfreuliche in Boisserée's Verhältniß zu Göthe 190. — Zuwarten und Stellungnahme des alten "Ueber Kunst und Alterthum in den Rhein= und Mayn= Gegenden" 191. — Empfehlung pro forma der Kölner Freunde. Selt= sames Druck-Versehen 192. — Frivole Orakelsprüche über die christ= liche Kunst. Dorothea Schlegel über das "Kunstadelsdiplom" 193. 194. — "Das Rochus-Fest zu Bingen" und die Abhandlung über "Neubeutsche religiös=patriotische Kunst" 195. 196. — Boisserée's Alagen. Göthe's Reformationsprotest 197. 198. — Göthe's Rückfehr zum heidnischen Programm: Myrons Kuh, Göttinnen und Nymphen 199. — Selbständiges Neuaufleben der christlichen Kunst 200. — Untergeordnete Vortheile von Boisserée's Stellung zu Göthe. Göthe empfiehlt die Gothit für's Museum, die Antike für's Leben 201. 202.

# 2. Pie ideale Weimarerbühne und der Sund des Aubry. (1805—1817.)

Hätigkeit. Der classische Bühnenchklus 203. 204. — Erweiterung des classischen Chklus durch antike und fremde Meisterwerke, beson= ders Shakespeare und Calderon 205. 206. — Aufführung zeitge= nössischer Novitäten. Technische Bildung der Schauspieler. Göthe's

Theaterregeln. Künstlerische Anforderungen an den Vortrag 207. 208.

— Mängel der Bühnenkeitung. Unbeschränkter Eklekticismus ohne wahre ideelle Geistesrichtung 209. — Das Theater zur Kirche, die Literatur zur Religion geworden. Karoline Jagemann und ihr Vershältniß zum Herzog. Familiarität Göthe's und Christiane's mit den Schauspielern 210. 211. — Sociale und sittliche Zustände der deutsichen Schauspielerwelt 212. — Theaterhändel und Miserien zu Weismar. Knickerei der Firma Göthe-Kirms 213. — P. A. Wolff, der erste "Tasso", und Amalie Malcolmi 214. — Der peinliche Absgang des ersten Schauspielerpaares der classischen Bühne 215—217.

— Intriguen der Jagemann gegen Göthe 218. — Der Hund des Aubry 219. — Göthe's Demission. Die ideale Weimarerbühne buchstäblich auf den Hund gekommen. Göthe und Dante, eine Parallele 220. 221.

#### 3. Per lette Liebesroman. (1822—1824.)

Verzweiflung Göthe's bei Chriftiane's Tob 222. — Bereitelte Rheinreise 223. — August von Göthe, bes Dichters einziges Rind. Seine Mißerziehung und beren üble Folgen. Eine Lacune in der Göthe-Forschung 224. 225. — Augusts Heirath mit Ottilie von Pogwisch. Bessere Aussichten. Göthe's intimster Freundeskreis 226 bis 228. — Augusts sittlicher und physischer Niedergang nach Hol= tei's Berichten 229. 230. — Fatalistische Haltung bes alten Göthe. Er sieht sich nach einer neuen Liebschaft um. Bekanntschaft mit Ulrike von Levehow zu Karlsbad 231. 232. — Die lette ernste Mahnung Auguste's von Stolberg 233. — Schwere Krankheit im Januar 1823. Ablehnende Antwort an Auguste von Stolberg 234. 235. — Der Liebesroman in Karlsbab fortgefett. Madame Milber · und Madame Szymanowska 236. 237. — "Die Trilogie der Leiden= schaft." Ein jammervoller Herbst und Winter 238. 239. — Der Plan eines "ewigen Thee". Besuch der Szymanowska in Wei= mar 240. — Schmerzlicher Abschied. Krankheit. Zelters Troft. Thormalbsens "Alter ber Liebe" 241.

#### 4. Per Aste von Weimar. (1815—1830.)

Vergrößerung des Herzogthums durch den Wiener Congreß Karl August wird Großherzog 242. — Letzte verdienstvolle Thätig= keit und Tob des alten Voigt. Gersdorff übernimmt die politische

Leitung 243. — Huldigung der neuen Landestheile. . Weiterer Ausbau der neuen Verfassung. Weimar als constitutioneller Muster= staat. Freisinnigkeit des Großherzogs 244. 245. — Oppositionelle Regungen. Okens "Isis" wird Organ der Unzufriedenen. Karl Augusts Verlegenheit 246. — Göthe's vertrauliche Eingabe gegen die Preßfreiheit. Die Reformationsfeier von 1817. Göthe zieht sich in die Naturwissenschaft zurück 247. 248. — Göthe's Weigerung, dem Landtag Rechenschaft abzulegen 249. — Herzogin Luise tritt für ihn ein 250. — Göthe der Einzige, der geistige König und Kunstpapst von Weimar 251. — Um seiner Erfolge willen werden ihm alle Schwächen verziehen. Weimar dankt ihm hauptfächlich seinen Welt= ruf, er bankt ihn seinen Jugendwerken 252. 253. — Befestigung und Ausbreitung seines Ruhmes. Die Wallfahrten zu Göthe, schon in Frankfurt begonnen, in Weimar fortgesett 254. — Hulbigung der deutschen Fürsten und Celebritäten. Charakteristische Notizen von Grillparzer, Ritter Lang und Heine 255. 256. — Göthe's Dienstjubiläum 257.

Söthe innerlich unbefriedigt, oft pessimistisch verstimmt 258. — Religiöse Haltlosigkeit und Leere. Freundliche Aeußerungen über das Christenthum neben den gröbsten Invectiven, geistreiche Bemerkungen neben oberstächlicher Bierhaus-Theologie. Die zufällige Entdeckung, ein Hypsistarier zu sein 259—262. — Vollständiger Mangel an Philosophie. Politische Principien= und Gedankenlosig=keit 263. 264.

Literarische Stellung. Sein Primat in Deutschland wieder befestigt. Ausländische Concurrenten: Walter Scott, Manzoni, Byron 265. — Der Dichter zurückgedrängt vom Correspondenten und Samm= ler. Hauptcorrespondenzen mit Reinhard, Zelter, H. Meyer, Boisserée, Karl August; Gespräche mit Eckermann und Müller. Kunstsammlung. Naturaliensammlung. Autographensammlung 266. 267. — Die Zeitschrift "Kunst und Alterthum", ein Universalporteseuille 268. — Huldigungen Scotts, Manzoni's und Byrons 269. — Eckermanns Gespräche. Göthe's Optimismus als Literaturkritiker. Besenkliche Lücken seiner sogenannten Weltliteratur 270. 271.

Naturwissenschaftliche Bemühungen. "Die alten Garben der Naturbeherrschung" 272. 273. — Wiederabdruck alter Schriften mit biographischen Zugaben. "Zur Naturwissenschaft" 274. — Fragmentarischer Charakter und Dürftigkeit seiner Hefte. Seine naturwissenschaftliche Correspondenz 275. 276. — Seine ofteologischen und morphologischen Leistungen 277. 278. — Göthe als angeblicher Vorläuser Darwins 279. — Gegensatz zu Alexander von Humboldt. Göthe's wirkliche Verdienste auf naturwissenschaftlichem Gebiet 280. — Neptunistische Verlegenheit Humboldt gegenüber. Diplomatische Damenvermittlung von beiden Seiten 281. 282. — Göthe's Jorn über Humboldt und die anderen Plutonisten 283. — Der Plutonismus seierlich verslucht. Pessimistischer Bankerott: "Man lernt nur, daß die Welt dumm ist!" 284. 285.

#### 5. Wishelm Meisters Wanderjahre. (1807—1828.)

Göthe's drei letzte Hauptarbeiten: die Gesammelten Werke, der "Faust", die "Wanderjahre" 286. — Göthe's Beziehungen zu ben Buchhändlern. Himburg, Göschen, Unger, Vieweg, Cotta 287. — Cotta über Göthe. Lette Gesammtausgabe. Das Honorar für diefelbe 288. 289. — Ibee, "Wilhelm Meifters Lehrjahre" fortzusetzen. Vorläufige Bruchstücke' in Cotta's Damenkalender 290. 291. — Erste Ausgabe des Romans. Die "alten Erzählungen" so verknüpft, daß sie "in einem Sinn", wenn auch "nicht aus einem Stück" erscheinen follten 292. — Aeußerungen zeitgenöffischer Kritik. Pustkuchen. Schüt. Barnhagen. Kaißler. Zauper. Göthe's Selbstkritik. Umarbeitung 293—295. — Technische Nöthen und mechanischer Abschluß. späteren Lobredner: Rosenkranz, Grün, Gregorovius, Jung 296. — Kurze Stizze ber acht Einlagen 297-300. — Die novellistische Verknüpfung durch Wilhelm Meister. Die Fiction der Wanderschaft. · Die famose Zwischenrede 301. 302. — Die religiösen Momente der utopischen Verbindung. "Die pädagogische Provinz" 303. — Die Lehre von den vier Ehrfurchten 304. — Höfliche Beseitigung des positiven Christenthums und der Lehre vom Areuz zu gelegentlichem Privatgebrauch 305. — Göthe's socialpolitische Utopien. Bölliges Herabsinken in's industriell=bürgerliche Philisterthum 306. 307. — Verläugnung und Verurtheilung der eigenen dramaturgischen Thätig= keit. Göthe und Calberon 308. — Altersschwäche bes ganzen Romans 309.

#### 6. Lette Lebensjahre. Tod. (1827—1832.)

Allmähliches Aussterben der älteren Zeitgenossen. Göthe als Mathusala unter Spigonen 310. 311. — Anebel und Klinger, zwei

alte zähe Gesellen. Tob Voigts und F. A. Wolfs 312. — Der Leichenzug Charlotte's von Stein 313. — Letzte Lebenstage und Tob des Großherzogs Karl August 314. 315. — Tod der Herzogin Luife 316. — Göthe's Freimaurer=Jubilaum 317. — Lette Reise und Tob des einzigen Sohnes August. Schwere Krankheit und Genefung des Baters 318. 319. — Zelters Trostbrief 320. — Medi= cinische Charakteristik Göthe's von Dr. Bogel 321. 322. — Göthe's Appetit, Abscheu vor Krankheit und Schmerz. Allerlei Originali= täten 323. — Des Greises vertrautester Areis. Die Schwieger= Die Hausgeister Göttling, Eckermann, Riemer, tochter Ottilie. Kanzler Müller. Ein kleiner Hofstaat mit Preßbureau 324. 325. — Literarische Thätigkeit der letzten Jahre 326. — Abschiedsbefuch auf dem Gidelhahn. Hulbigung englischer Verehrer 327. — Zersplittertes Studium bis zum Ende. Noch steter Haß gegen Christi Areuz 328. 329. — Schluß-Etappe der religiösen Metamorphosen. Freies Chriftenthum mit Genie-Cult und Kunstvergötterung 330. — Abermalige schwere Erkrankung 331. — Letzter Brief an Wilhelm von Humboldt. Ueber Instinct und Kunst. Testamentarischer Rückblick auf den "Faust" 332. 333. — Todeskampf. Tod. "Mehr Licht!" 334. 335. — Bestattung. Leichenfeier. Ovationen 336. 337. — Tobten= feier in der Weimarer Loge. Rede des Kanzlers von Müller: "Göthe in seiner ethischen Eigenthümlichkeit" 338-340.

## Siebentes Buch: Faust. (1771—1831.)

#### 1. Die Fauftsage.

Söthe's Erbschaft. Sein Faust. Verbreitung und Ansehen der Dichtung 343. — Glückliche Stoffwahl. Göthe's frühe Bekanntschaft mit den deutschen Volksbüchern. Ausdehnung der Faustliteratur 344. — Der religiöstheologische Kern der Sage. Der Kampf zwischen Gott und Dämon um die Menschenseele 345—347. — Die religiösen Zaubersagen des Mittelalters 348. — Mythisch=abergläubische und komische Elemente der Zaubersagen 349. — Der historische Dr. Joshannes Faust. Bildung der Faustsagen 350. 351. — Das erste deutsche Volksbuch von Dr. Johann Fausten 352—354. — Die weiteren Bearbeitungen des Volksbuchs. Widmann. Psizer. Der Christlich

Meynende. Marlowe. Faust als Volksschauspiel und Puppenspiel 355. 356. — Katholische und protestantische Elemente der Sage 357—359. — Der Faust der Aufklärungsepoche. Lessings Fragmente 360. 361.

#### 2. Die Eniftehung des Gothe'schen Fauft.

Rurzer Rückblick auf die Geschichte der Dichtung 362. — Chronologisches Scenarium 363. 364. — Die drei Perioden der Bearbeitung. Ein Werk aus Einem Guß unmöglich 365. 366.

#### 3. Pas Faust-Fragment von 1790.

Ein Hauptbenkmal der Sturm= und Drangperiode. Das religiöse Element bei Seite gedrängt 367. 368. — Wendung des Dichters gegen die zünftige Schulgelehrsamkeit. Ausführung einer Einzel= episode 369. 370. — Die Gretchen=Tragödie 371. 372. — Keine eigentliche Entwicklung der Faustsage 373. — Uebergangsscenen: Herenküche. Wald und Höhle 374.

#### 4. Per vollendete erfte Theil des Jauft. (1808.)

Verlegenheit bes Dichters. Die brei Personen des Vorspiels. Plan, den Fauft zum Weltgedicht zu erweitern 375. — Oberfläch= liche Auffassung der Sage; Schwierigkeit, ihren tieferen theologi= schen Gehalt zu behandeln 376. 377. — Schillers Forderungen 378. · — Göthe's Antwort. Ausführung der Dichtung ohne philosophische Lösung ber Grundfragen 379. 380. — Beschluß, Faust zu retten. Die Wette im Himmel und der Teufelspact 381. 882. — Ausführung. Die Zueignung. Das Vorspiel auf dem Theater. Der Prolog im Himmel 383. 384. — Die philosophischen Scenen. Der Selbst= mordsmonolog. Die Ofterlieder und der Ofterspaziergang. Fausts Zauberschlaf, Fluch und Verschreibung an Mephistopheles 385. 386. — Die Gretchen=Tragödie vervollständigt und in neuem Zusammen= hang 387. — Der ganze erste Theil: ein volksthumliches Mysterien= spiel. Fürst Radziwills Compositionen und die erste Aufführung in Berlin 388—390.

#### 5. Per zweite Theis des Fauft. (1831.)

Wiederaufnahme der Arbeit. Verschwenderischer Formenreich= thum 391. 392. — Mangel eines genügenden Uebergangs vom ersten Theil zum zweiten 393. 394. — Faust ohne Buße in den Himmel hineingeliebelt 395. — Faust als maître des plaisirs am Kaiser= hofe 396. — Die classische Walpurgisnacht und die Hochzeit mit Helena 397. 398. — Faust als General und Handelsminister 399. — Fausts Schlußbekenntniß und Rettung 400. 401.

#### 6. Per Fauft als heiliges Buch der modernen Welt.

Die Schlußscene. Annäherung an die katholische Kirche 402. 403.

— Göthe=Faust zu Füßen der Madonna 404. — Göthe's wirkliche Religion 405. — Poetisches Bedürfniß nach kirchlichen "Figuren" 406. — Faust und die moderne Cultur 407. — Die religiöse Sage nur als Draperie für die "modernen Götter" verwendet 408—410.

— Faust kein Weltgedicht im wahren und vollen Sinn, sondern Zeitz dichtung und individuelles Geständniß 411. 412. — Gründe des hohen Ansehens und der Popularität der Dichtung 413. 414. — Der Hauptmangel des Faust 415.

### Shlußwort.

Parallele zwischen Voltaire und Göthe 419. — Göthe's wirkliche Verdienste um Literatur, Kunft, Naturwissenschaft 420. — Seine Leiftungen vielfach bedingt durch die Thätigkeit seiner Zeitgenossen, Freunde und Subalternen' 421. 422. — Gruppirung seiner Prosaschriften 423. — Die poetischen Werke. Vorwiegen des Kleinen und Fragmentarischen. Nur vier vollendete größere Hauptwerke: Iphi= genie, Tasso, Faust, Hermann und Dorothea 424. 425. — Der Grund= zug der Göthe'schen Poesie heidnisch, naturalistisch, erotisch 426. 427. — Gleichgültigkeit gegen die sittlichen Ideale des Christenthums 428. 429. — Mangel einer festen Weltanschauung. Naturpantheismus, Eklekticismus und allgemeine Neugier 430. 431. — Göthe und seine katholischen Zeitgenossen 432. — Sein principieller Gegensatz zum Christenthum 433. 434. — Die Gefahren bes Göthe=Cultus 435. — Praktische Postulate an die Schule 436. 437. — Göthe's Werke und das driftliche Gewissen 438. — Das beste Antibotum gegen Göthe's Naturalismus: eine ftreng-objective Würdigung seines Lebens und seiner Werke 439. 440. — Eine solche im Interesse der Literatur und der allgemeinen Bildung 441. 442. — Rückkehr zu den christlichen Idealen 443.

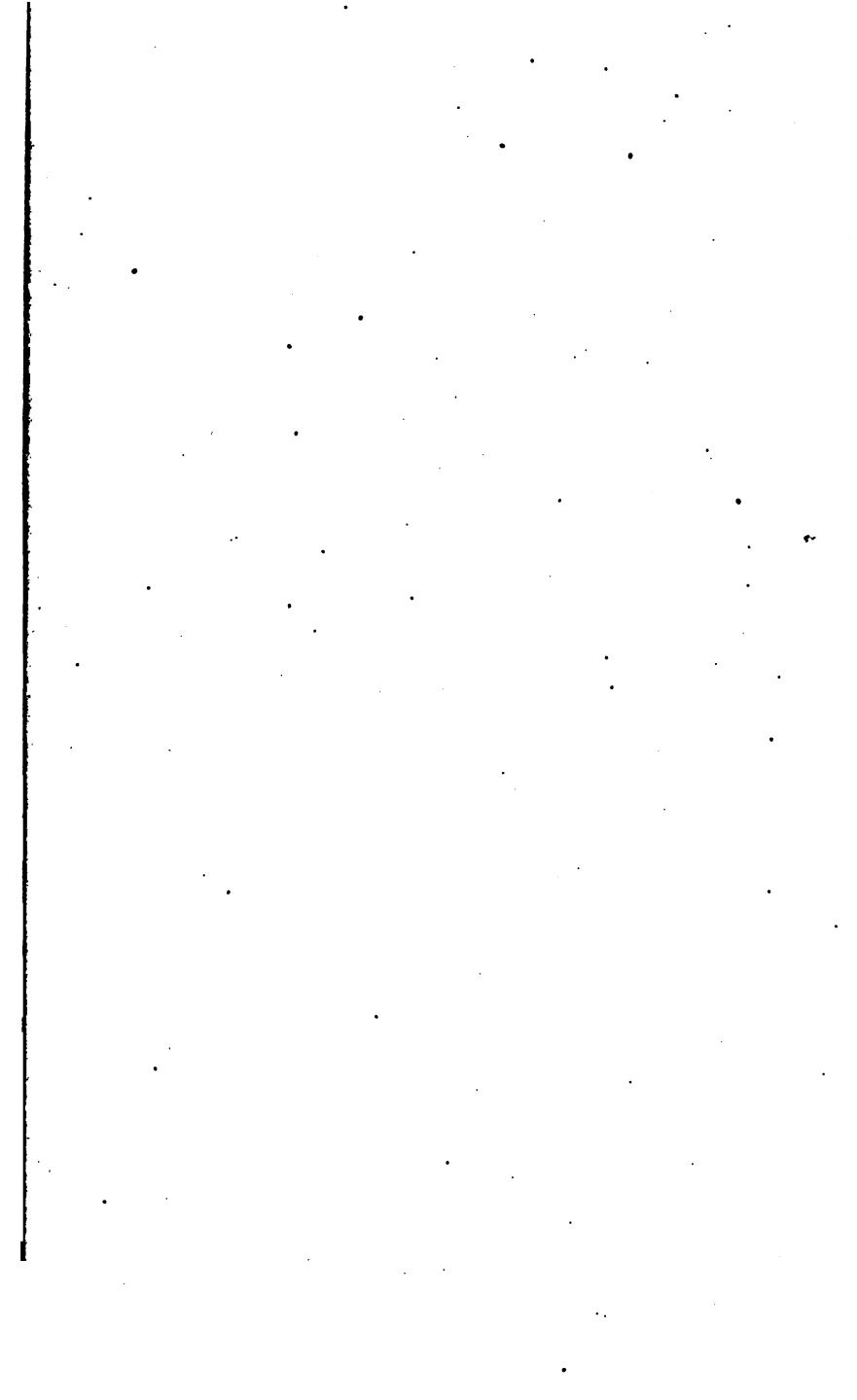

## Fünftes Buch.

# Deutschlands Aothjahre.

1806—1815.

"Nord und West und Siid zersplittern, Throne bersten, Reiche zittern, Flüchte Du, im reinen Osten Patriarchenluft zu kosten! Unter Lieben, Trinken, Singen Soll Dich Chisers Quell verjüngen." Göthe. Divan. • • 

## 1. Göthe's Hochzeit.

1806.

"Die Schiller hat wenig verloren, Göthe gar nichts; er hat den Augereau bei sich gehabt, und während der Plünderung hat er sich mit seiner Mätresse öffentlich in der Kirche trauen lassen, und war dieß die letzte kirchliche Handlung; denn all unsere Kirchen sind nun Lazarethe und Magazine." Charlotte v. Stein an ihren Sohn Frix.

> "Ich wünsche mir eine hübsche Fran, Die nicht Alles nähme gar zu genau, Doch aber zugleich am besten verstände, Wie ich mich selbst am besten befände." Göthe, Zahme Xenien.

Wie Schiller vorausgeahnt, sollte Göthe schließlich doch noch heirathen. Es war keine fröhliche Hochzeit. Herber und Schiller waren schon zu Grabe gestiegen; Fritsch und Schmidt, die alten Seheimräthe, ebenfalls. Corona Schröter, die Blume der Genieperiode, war todt. Charlotte von Stein führte als Wittwe ihr Hünden, den kleinen Lolo, spazieren 1. Herzogin Anna Amalia und Wieland waren greise Ueberreste einer entschwundenen Zeit. Mit dem Erbprinzen und seiner Großfürstin war schon eine neue Generation in die Nähe des fürstlichen Thrones getreten. Göthe selbst, der Bräutigam, stand im 58. Jahre, Christiane Vulpius, die Braut, im 42. Zur Vorseier der Hochzeit donnerten die

<sup>1</sup> Als Lolo (auch Loulou) im Herbst 1807 crepirte, ließ sie ihm ein Grabsteinchen machen mit der Inschrift: Have anima, "wie es die Alten auf die Gräber eines geliebten Thiers zu setzen pslegten, und heißt: Ruhe wohl, Seelchen." Charlotte von Schiller. II. 352.

Kanonen der Franzosen von Jena herüber und verkündigten Deutschlands tiefste Erniedrigung.

Was zwischen Schillers Tob (9. Mai 1805) und Göthe's Hochzeit (19. October 1806) liegt, ist balb erzählt, wenn man ihn nicht als einen Gott auffaßt, bessen gewöhnlichste Lebensregung schon für die ganze Welt von entscheidender Bedeutung war.

An Dichtung kam nichts Nennenswerthes zu Stande. Aus der Bühnenbearbeitung des mißglückten "Göt," wurden in der "Zeitung für die elegante Welt" ein paar Bruchstücke, sowie ein "Bericht über die Aufführung desselben auf dem Weimarisschen Hoftheater" mitgetheilt, der Epilog zu Schillers "Glocke" im "Taschenduch für Damen" gedruckt. Bei Göschen erschien "Rameau's Neffe" von Diderot, bei Cotta eine Schrift mit dem Titel "Winckelmann und sein Jahrhundert. In Briefen und Aufsähen herausgegeben von Göthe".

Den Grundstock ber letzteren Schrift bilbeten 27 Briefe Winckelmanns an seinen Freund Berendis, welche durch die Herzogin Anna Amalia in Göthe's Hand gekommen waren. Göthe schrieb dazu eine Widmung, eine Vorrede, dann ein allgemeines Vorwort zu dem "Entwurf einer Geschichte der Kunst des 18. Jahrhunderts" nebst einer kurzen Biographie von Berendis, eine "Schilderung Winckelmanns" und endlich noch "Skizzen zu einer Schilderung Winckelmanns" nach der allgemein menschelichen Seite hin. Meyer mußte dann den "eingeleiteten" Entwurf einer Kunstgeschichte des 18. Jahrhunderts und Skizzen über Winckelmanns künstlerische Entwicklung liefern, während der Philologe F. A. Wolf in Halle die Artigkeit hatte, einige Skizzen über Winckelmanns wissenschaftliche Entwicklung hinzuzufügen 2.

<sup>1</sup> S. L. Hirzel, Berzeichniß einer Göthe-Bibliothek. 1884. S. 59—62.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Söthe's Werke [Hempel]. XXVIII. 183—229. Höchst merkwürdig ist, daß Herber schon 28 Jahre zuvor, als Göthe noch die lustige Person der Liebhaberbühne von Weimar war, die Bedeutung Winckelmanns weit tiefer und umfassender dargelegt hatte, als Göthe in diesen Einleitungen und Skizzen. Seine Schrift "Denkmal Johann

Die aus so verschiebenen Bruchstücken zusammengewürfelte Sammelschrift ber sogen. "Weimarer Kunstfreunde" hatte ben Zweck, Göthe's antikisirende Kunstrichtung gegen die durch die Romantik angeregten christlichen und deutschen Kunstanschauungen festzuhalten und zu vertheidigen. Denn seine Richtung hatte bereits einen harten Stoß erlitten. Nach sieben Kunstausstelzlungen in Weimar war sie beim Publikum noch immer nicht zu Gunst und Einfluß gelangt. "Die Romantik hatte gesiegt; der Alte zog sich grollend in seine Zelle zurück." Göthe sah sich genöthigt, weitere Ausstellungen aufzugeben, beschloß aber mit seinen wenigen Getreuen, den einmal eingeschlagenen Weg "recht still, aber auch recht eigensinnig zu verfolgen". Den eigentlichen Kern seiner Richtung hat er trefslich selbst gekennzeichnet, indem er Meyer bemerkte: "Wir stehen gegen die neuere Kunst wie Julian gegen das Christenthum."

Windelmanns" wurde 1778 auf ein das Jahr zuvor ergangenes Preisausschreiben der Alterthumsgesellschaft in Kassel dem Ausschuß dieser Gesellschaft eingereicht, aber weil deutsch, nicht französisch geschrieben, ungekrönt bei Seite gelegt und erst ein Jahrhundert später burch Dr. A. Duncker (Rassel, Kan, 1882) veröffentlicht. Sie erläutert trefflich die ungeheure Aufgabe, die Winckelmann sich gestellt, die Vorzüge bessen, was er geleistet, aber auch den ver= hängnißvollen Mißgriff, den er begangen, die griechische Kunst nicht genugsam als ein Glied der allgemeinen Kunftgeschichte überhaupt, mit gerechter Würdigung der früheren und späteren Kunstentwicklung aufzufassen, woraus sich dann eine maßlose Ueberschätzung der griechi= schen Kunst und andere Fehlgriffe nothwendig ergaben. S. Lütow, Zeitschrift für bilbende Kunft. 1882. Beiblatt Nr. 6 u. 8. Winckelmann ist "ber Begründer der modernen Kunstwissenschaft" (F. X. Kraus, Tabellen zur Kunftgesch. Freib. 1880. S. 235), aber auch ihrer einseitigen Richtung zum Hellenismus. — Bgl. M. Carrière, Die Kunft u. f. w. V. 203 ff. — Lemcke, Aefthetik. 1879. S. 21.

<sup>1</sup> L. von Urlichs, Göthe und die Antike. Göthe=Jahrbuch. III. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Alph. Dürr, Johann Heinrich Meyer in seinen Beziehungen zu Göthe (v. Lütow's Zeitschrift für bilbenbe Kunst. 1885. S. 64 ff.).

Dabei hatten sie aber das Unglück, weder die alte Kunst, noch die Renaissance gründlich zu kennen, Künstler der Spätzeit gegen eigentlich classische Meister weit zu erheben und einen Mengs sogar neben, ja fast über Raphael zu stellen. Meyers "Entwurf" ist durch die neuere Kunstgeschichte längst überholt, wenn er auch im Allgemeinen mehr Wissen und Urtheil bewährt als Söthe<sup>1</sup>.

Die Charakteristik, welche Göthe von Winckelmann gibt, ist, zum großen Schaden der objectiven Wahrheit und Lebendigkeit 2, nicht in einfachem, klarem Erzählungsstil gehalten, sondern in hochtrabendem, akademischem Pathos, wie die Leichenrede auf einen entschlummerten Professor. Ganz ausgeführt ist dieselbe Man hat noch die Schablonen vor sich, nach denen nicht. Göthe sie ordnete: "Eintritt. — Antikes. — Heidnisches. — Freundschaft. — Schönheit. — Katholicismus. — Gewahrwerben griechischer Kunft. — Rom. — Mengs" u. s. w. Die spärlichen Thatsachen und concreten Züge der Wirklichkeit sind durchspickt von allgemeinen Betrachtungen, ästhetischen Weisheits= sprüchen, Selbstbekenntnissen, mit ber sichtbarlich durchblickenben Ueberzeugung, daß der große Todte durch seinen Lobredner, wenn nicht überholt, so doch ersetzt ist. Um sich mit Winckelmann bis zu einem gewissen Grabe identificiren zu können, macht Göthe einen vollständigen Heiden aus ihm — und, da es nicht anders geht, auch — einen Heuchler 3.

<sup>1</sup> Dieser schwor nicht höher, als auf seinen Meyer. Er fand in ihm "eine Kunsteinsicht von ganzen Jahrtausenden" (Gespräche mit Eckermann. I. 149) und nannte seine Kunstgeschichte "ein ewiges Werk" (ebbs. I. 235); Peter Cornelius dagegen nannte Meyer einfach einen "Schwäßer".

<sup>2</sup> Von den 1781 veröffentlichten Briefen Winckelmanns an "einen seiner vertrautesten Freunde" sagte Göthe: "So sind, um nur einiger größerer Sammlungen Winckelmann'scher Briefe zu gedenken, die an Stosch geschriebenen für uns herrliche Dokumente . . . wenn sie ganz und unverstümmelt hätten gedruckt werden könenen." Göthe's Werke [Hempel]. XXVIII. 194.

<sup>3</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XXVIII. 204—206.

Das Musterbild eines Convertiten war Winckelmann gewiß Was ihn auf den Weg nach Rom führte, war seine grenzenlose Begeisterung für die antike Kunst. Zwei Monate nach seiner Conversion klagt er in einem Briefe, daß er sein Ziel, das Studium der römischen Kunstschätze, nicht erreichen könne, "ohne einige Zeit ein Heuchler zu werden" 1. Zahlreiche Briefe bezeugen den verworrenen Seelenzustand, in welchem er zur Kirche zurücktrat und vielleicht Jahre lang blieb. Er schwärmte wie vorher für die Antike. Aber er erfüllte doch immerhin die dringenosten äußeren Obliegenheiten eines Katholiken. Das katholische Rom mit seinem Papst, seinen Cardinälen, seinen Prälaten ward ihm allmählich eine zweite Heimath. Er fand da, was er suchte: "Köpfe von unendlichem Talent, Menschen von hohen Gaben, Schönheiten von dem hohen Charakter, wie sie die Griechen gebildet haben, Leute von Wahrheit, Redlichkeit und Groß= heit, eine Freiheit, gegen welche die in anderen Staaten und Republiken nur ein Schatten ist" 2, und endlich sein Glück: "In mir selbst bin ich glücklich und zufrieden, welchen Zustand ich mit keinem Menschen vertauschen wollte"3. Als ein gewaltsamer Tob unerwartet seinem Leben ein Ende machte und ben Heuchler entlarven mußte, wenn er einer war, empfing er mit voller Andacht die heiligen Sacramente, verzieh seinem Mörder, stiftete 20 Zechinen für ein Armenhaus und 10 Scubi, um für seine Seelenruhe Messen lesen zu lassen 4. Er starb als gläubiger Katholik, und das macht den Rückschluß möglich, daß seine Liebe zum altheidnischen Rom schon vorher eine fromme Verehrung für das driftliche Rom herbeigeführt hatte. Er war kein Heuchler, wie Göthe ihn sich bachte.

Auch ein "Kunstheibe" im Sinne Göthe's war Winckelmann nicht. Er war kein Genußmensch, kein Erotiker, kein Schwärmer für Properz und Ovid, er war ein unendlich fleißiger, strebsamer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bischof Räß, Die Convertiten seit der Reformation. Freiburg 1871. X. 182.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebbs. S. 188. <sup>3</sup> Ebbs. S. 199. <sup>4</sup> Ebbs. S. 213.

Gelehrter, der seine Thätigkeit mit unermüdlichem Ernst auf ein großes Ziel gerichtet hielt. "Das antiquarische Studium galt für die edelste, von den Gelehrten und Gebildeten Italiens in jedem Stande mit einer Art patriotischer Leidenschaft getriebene Das war seine Leidenschaft, sein Studium Beschäftigung." 1 und zugleich seine Erholung. Er brachte aus bem Norden reiche philologische Kenntnisse und die Lust mit, über das gesammelte Detail zu philosophiren; aber gegen Kirche und Christenthum war sein Studium nicht im mindesten gerichtet. Benedict XIV. ließ sich aus seinen Monumenti inediti vorlesen, und Cardinal Albani blieb sein Freund auf Lebenszeit. päpstliche Rom war nie der Feind antiker Kunst und Bilbung, soweit dieselbe der christlichen Gesittung wirklich dienen konnte, nur jener heidnischen Lebensanschauungen. welche in Rom und Griechenland selbst ben Verfall ber Kunft herbeigeführt haben. Als Freund und Genosse hochkirchlicher Kreise hat Winckelmann die alte Kunst weit eingehender und umfassender kennen gelernt, als Söthe es je erreichte; er ist, was dieser nur zu werden münschte, wirklich geworden: der Begründer der neueren Kunstwissenschaft und Kunstgeschichte, soweit sie das classische Alterthum betrifft.

Söthe hat beßhalb nicht bloß ber Kirche, sondern auch Wincelsmann Unrecht angethan, indem er ihn zu seinem eigenen Vorzläuser, zum Propheten einer Richtung zu stempeln versuchte, welche die alte Kunst an die Stelle der christlichen Religion setzte, indem er Convertiten mit "Renegaten" und "geschiedenen Frauen" wegen ihres interessanten "Wildpretgeschmacks" spöttisch auf Eine Linie stellte 2, und indem er endlich das Verdienst um die Wiedersbeledung des antiken Kunstverständnisses von Winckelmann und seinen römischen Sönnern auf die "Weimarischen Kunstsreunde", von Kom auf Weimar übertrug 8.

<sup>1</sup> Rob. Zimmermann, Winckelmann, in Lütow's Zeitschrift für bilbende Kunst. VIII. 148.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XXVIII. 205.

<sup>3</sup> Knebel gratulirte zu der Veröffentlichung der Briefe; fie sei

Neben "Kameau's Neffe" und "Winckelmann" veröffentlichte Söthe in den Jahren 1805 und 1806 nichts Neues als einige Recensionen in der "Zenaischen Allgemeinen Literaturzeitung". Vier Bände seiner "Werke", die nunmehr bei Cotta erschienen, riefen seine früheren productiven Jahre zurück, während der Dichter selbst an seiner Farbenlehre redigirte, an Polygnots Semälden herumkramte, neben ein paar werthvollen Schriften auch herzlich unbedeutende recensirte und als galanter Patron und Sönner die schriftsellernden Damen einlud, sich ihre Komane von ihm corrigiren zu lassen:

"Sollten benn aber geistreiche und talentvolle Frauen nicht auch geist- und talentvolle Freunde erwerben können, benen sie ihre Manuscripte vorlegten, damit alle Unweiblichkeiten ausgelöscht würden und nichts in einem solchen Werke zurückbliebe, was dem natürlichen Gefühl, dem liebevollen Wesen, den romantischen, herzerhebenden Ansichten, der anmuthvollen Darstellung und allem dem Guten, was weibliche Schriften so reichlich besitzen, sich als ein lästiges Gegengewicht anhängen dürfte!" 1

Hatte sich doch eine dieser Damen erkühnt, gegen Naturphilosophie und gegen den "Wilhelm Meister" zu schreiben, die andere aber ältere Dichter: Uz, Hagedorn, Kleist, Matthisson und Hölty, mit gar zu viel Enthusiasmus genannt. Das konnte Göthe niemals leiden. "Des Knaben Wunderhorn" dagegen empfahl er mit größter Wärme, charakterisirte jedes Gedicht in ein paar Zeilen, weil er glaubte, daß das "wohl einige Sensation" machen werde, lehnte jede eigentliche Kritik ab, stellte sogar die Competenz einer Kritik in Frage, glaubte aber doch die Sammler für die Fortsetzung "vor allem Pfäfsischen und Pedantischen" höchlich verwarnen zu müssen.

sehr zeitgemäß, um "nämlich die Albernheit des Ratholicismus eben nicht durch Winckelmanns Ueberzeugung zu beschönen". Guhrauer. I. 265. Die Albernheit stak anderswo.

<sup>1</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XXIX. 379.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebbj. 378. 379. <sup>3</sup> Ebbj. 384—898.

Wie vorsichtig Göthe selbst in seiner literarischer Thätigkeit jetzt mit dem Publikum rechnete und wie er seine eigene Stellung in der Literatur auffaßte, bezeichnet sehr gut eine Mahnung, welche an die Schriftstellerin Eleutherie Holberg (pseudonym für die Frau des Theologen Paulus) gerichet ist:

"Daß aber der Verfasser (d. h. die Verfasserin) Söthens natürliche Tochter gleichsam an die Stelle der ganzen Literatur setzt, können wir nicht billigen. Denn ob wir gleich eingestehen müssen, daß gewisse Werke mehr als andere den Punkt andeuten, wohin eine Literatur gelangt ist, so hätte doch der Verfasser sicherer gehandelt, wenn er den geistigen Sinn der Werke seiner Zeit dargestellt, und, wie die besseren selbst thun, auf einen unendlichen Fortschritt hingedeutet hätte, als daß er sich an ein besonderes Gedicht hält und dadurch den Widerspruch aufreizt."

In den sehr wenigen und kurzen Recensionen dieser Zeit zeigt sich Göthe überhaupt nicht als strengen, scharfen Kritiker, sondern als vornehmen, geistreichen Herrn, der seine Gegner ignorirt, sich darbietende Schützlinge geistreich lobt und ermuthigt, andere an sich zu ziehen sucht und die sich weiter entwickelnde Literatur und Literaturgeschichte schon zum Voraus unter seine Fittige nimmt. Wenn dann so ein Küchlein von literarischer Dame gegen seine Naturphilosophie zu piepen wagt, so pickt er höchstens ein wenig nach dem kleinen Wesen und sagt:

"Sollte man mit so viel Liebenswürdigkeit, Gefühl und Lebenslust an Philosophie überhaupt, geschweige an Naturphilosophie, benken?"

Zur mannigfaltigen Abwechslung des gewöhnlichen Hof: und Geschäftslebens, zu Theaterdirection und Naturstudium, Kunstarchäologie und Literatur gesellten sich als Zuspeisen noch versschiedene Besuche, Reisen, Ausflüge.

Von alten Bekannten erschien im Juni 1805 Fritz Jacobi in Weimar; doch Göthe, der Mann des "unendlichen Fortschritts", hing wenig an der Vergangenheit, sondern lebte mit der jungen

¹ Ebdj. 378.

Gegenwart weiter. Jacobi konnte sich in seine Poesie nicht finden, er nicht in Jacobi's philosophische Sprache; sie begnügten sich also, "ben alten Bund treulich und liebevoll zu bekräftigen" und im Allgemeinen vom beiberseitigen Thun und Lassen Kenntniß Sehr innig schloß sich Göthe bagegen an ben Philologen Friedrich August Wolf an, mit welchem er einst in der Xenienperiode wegen Herbers Homer fast in peinliche Händel gerathen wäre. Alles legte sich in schöne, griechische Falten 1. Göthe nahm Wolfs Hypothese über den Ursprung der homerischen Gedichte an, und Wolf lieh seinen nicht zu verachtenden Beistand, um Göthe's wankenden Kunst-Hellenismus Während die Schillerfeier zu Lauchstädt vorbereitet zu stüten. wurde, erwiederte Göthe den Besuch Wolfs in Halle und that ihm sogar die Ehre an, einer Vorlesung beizuwohnen. willkommen war es ihm, daß Dr. Gall eben an der Universität seine Vorlesungen eröffnete. Er besuchte dieselben fleißig und freute sich, daß sie zu seinen eigenen osteologischen Anschau= ungen ziemlich stimmten; der berühmte Kraniologe aber fand aus der Untersuchung von Göthe's Schädel richtig heraus, daß er eigentlich zum Volksredner geboren sei und nicht den Mund aufthun könne, ohne einen Tropus zu sprechen. Das Lettere hatten Andere auch schon gefunden, ohne gerade die Hügel und Thäler seiner Hirnschale zu befühlen.

Mit Wolf reiste Göthe nach Helmstedt, der braunschweigischen Landesuniversität, nach Halberstadt, in den Harz. Ueberall glichen

<sup>1</sup> Das Verhältniß zu Wolf, die beiderseitigen Besuche und die gemeinschaftliche Reise hat Göthe weitläufig beschrieben (Tag= und Jahreshefte. 1805), indem er Wolf sofort an die durch Schiller ersledigte "Freundes"=Stelle treten läßt. Tiefes Gefühl verräth das nicht, aber kluge Verechnung; denn in Wolf zog er die deutsche Philoslogie huldigend an seine Seite, um später die Huldigung mit Zinsen und Zinseszinsen wieder an sich zu bringen. — Göthe's Werke [Hempel]. XXVII. 116 ff. — M. Vernahs, Göthe's Briefe an Fr. August Wolf. Verlin 1868. — Lothholz, G., Das Verhältniß Wolfs und W. von Humboldts zu Göthe. Wernigerode 1863.

sich alte Abneigungen aus, überall wurden neue Freundschaften angeknüpft, alte erneuert, größere oder kleinere Ovationen in Empfang genommen. Die glänzendste erfolgte an einer großen Abendtafel zu Helmstedt, bei welcher die Universitätsprofessoren sowohl den Erklärer des Homer, als den neuen Homer von schöner Hand mit einem Lorbeerkranz bekrönen ließen. Göthe bezahlte den Kranz mit einem Kuß, Wolf dagegen wollte weder Kranz noch Kuß. Der Göthe-Cultus blühte munter auf. Die Damen fanden den Geseierten höchst liebenswürdig, die Gelehrten wußte er mit seiner allseitigen Wißbegier zu gewinnen.

Wolf war ebenso wie Göthe bem Christenthum völlig absgewandt. Das Neue Testament ist nach ihm nichts weiter "als griechische Moral, vermischt mit jüdischen Vorstellungen". Als das Hauptziel der humanistischen Bildung und damit aller Bildung überhaupt betrachtete er die Ablösung des griechischen Elements von allen jüdischen, d. h. christlichen Zusäten und eine völlige Rückehr zur griechischen Cultur. Auf dem Boden dieser gemeinsamen Grundanschauung völlig eins mit Göthe, schwärmte er zeitweilig für ihn wie für einen Abgott und legte ihm in einer Dedication seine ganze Philologie und Pädagogik zu Füßen:

"Ihr Wort und Ansehen, Würdigster unserer Ebeln, helse hinsort uns kräftig wehren, daß nicht durch unheilige Hände dem Vaterlande das Palladium dieser Kenntnisse entrissen werde; wie wir denn gegründete Hossung hegen, daran ein unverlierbares Erbgut für die Nachkommen zu bewahren. Wo auch der Grund zu suchen sei, in der Natur unserer Sprache oder in Verwandtsschaft eines unserer Urstämme mit dem hellenischen, oder wo sonst etwa: wir Deutschen, nach so manchen Verbildungen, stimmen am willigsten unter den Neuern in die Weisen des griechischen Gesanges und Vortrags: wir am wenigsten treten zurück vor den Befremdlichkeiten, womit jene Heroen andern den Zutritt ersschweren; wir allein verschmähen immer mehr, die einsache Würde

<sup>1</sup> J. F. J. Arnold, Fr. Aug. Wolf in seinem Verhältniß zum Schulwesen. Braunschweig 1861—1862. II. 395.

ihrer Werke verschönern, ihre berühmten Unanständigkeiten meistern zu wollen. Wer aber bereits so viel von dem göttlichen Anhauch daheim empfand, dem wird der ernsthafte Gedanke schon leichter, in den ganzen Kultus der begeisternden Götter einzugehen."

Wie Paulsen bemerkt, war Wolfs Streben auf nichts Geringeres gerichtet, als an die Stelle des Christenthums "eine neue Religion" zu setzen und nach dieser den ganzen Plan des gelehrten Unterrichts umzugestalten. Mochte sich auch später seine freundschaftliche Beziehung zu Göthe etwas lockern, so hat er doch in verhängnißvollster Weise mit ihm zusammengewirkt, christlichen Geist und christlichen Glauben aus den philologisch-humanistischen Kreisen des neueren Deutschland zu verdrängen.

Den Winter über kamen hauptsächlich die Naturwissenschaften und das Theater zu Ehren. Da Göthe dem Theater seit der "Natürlichen Tochter" nichts Neues mehr zu bieten hatte, hatte er schon von 1803 an begonnen, außer dem "Göt, "Jphigenie" und "Tasso" auch seine armseligen Jugendbramen aus der Mappe hervorzuziehen und neben Schillers Meisterwerken aufführen zu Geändert wurde wenig baran; benn ber geniale Mann des "unendlichen Fortschritts" war entsetzlich unproductiv gewor= ben. In der "Stella" mußte natürlich die schwärmerische Doppelliebschaft stehen bleiben, worauf das Stück beruhte; um aber der "Moral" besser zu entsprechen, heirathete Fernando die beiden Weiber nicht mehr, sondern mußte sich erschießen, während Stella sich vergiftete. Von Schillers Dramatik zu solchem "Quark" war ein Rückschritt um 30 Jahre; aber etwas Neues von Göthe mußte doch erscheinen, um den Glauben an ihn aufrecht zu ers halten, und so machte er das Alte zum Neuen. Nicht bloß die schwachen Stückchen ber Geniezeit, wie "Die Geschwister" und "Jern und Bäteln", auch "Die Mitschuldigen" und "Die Laune des Verliebten", diese schülerhaften Hervorbringungen der Leipziger Rococo-Zeit, kamen im hellen 19. Jahrhundert auf die Bühne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fr. Paulsen, Geschichte des gelehrten Unterrichts. Berlin 1885. S. 538.

von Weimar und wurden applaudirt 1. Alle Aesthetik und alles Kunstgerede von zehn Jahren hatten den Geschmack unendlich wenig gehoben. Göthe selbst aber hing lange nicht so sehr an den großen idealen Zielen der Kunst, als an seiner eigenen kleinzlichen Individualität mit all ihren gegenwärtigen Schwächen und früheren Jugendsünden.

Der lockere Student, der diese Dinge gedichtet, war indeh längst eine steife Excellenz geworden, von vielen Sorgen und Unterleibsleiden (besonders Nierenkolik) geplagt. Gegen Ende Juni 1806 mußte Göthe Karlsbad aufsuchen und ward daselbst fürder ein regelmäßiger Badegast. Bei "einer völligen Tagedieberei", wie er das Badeleben nennt, erholte er sich sichtlich, benützte seine Spaziergänge und Aussslüge zu mineralogischen Studien und knüpfte mit allerlei vornehmen Leuten Bekanntschaft an, unter Anderen mit dem Fürsten Heinrich XIII. von Reuß.

Schon bas Jahr zuvor, während Göthe sich in Halle und Helmstedt seiern ließ, war mit der Coalition der große Weltssturm ausgebrochen. Das Vordringen Napoleons in Italien und sein Verlangen nach der italienischen Königskrone tried die österreichischen Staatsmänner endlich zum Entschluß, sich schlagfertig zu machen. Vom Mincio und Po dis nach Pommern und Hannover sollten österreichische, russische und schwedische Truppen eine große Offensivlinie bilden, Russen und Engländer die Franzosen aus Neapel werfen. Um Mitte Juli ward der Plan in Wien berathen. Doch Napoleon kam allen Plänen der Coalition zuvor. Göthe war kaum wieder in seinem Weimar angelangt, als schon Bayern sein Bündniß mit Frankreich geschlossen hatte und eine französische Armee von 200 000 Mann auf Deutschland losmarschirte. Ansangs September wurden die diplomatischen

<sup>1 1804</sup> kamen erst "Jery und Bätely", sowie "Die Geschwister" in's ständige Repertoir, dann 1805 "Die Mitschuldigen" und "Die Laune des Verliedten", 1806 die verbesserte "Stella" mit Gift und Pistole, 1807 der "Tasso". S. Burkhardt, Göthe's Werke auf der Weimarer Bühne. — Göthe-Jahrbuch. IV. 120. 121.

Beziehungen abgebrochen, am 8. begann ber offene Krieg. Schlag folgte auf Schlag — die Uebergabe Ulms — der Einzug der Franzosen in Wien — die Schlacht bei Austerlitz — der Vertrag von Schönbrunn — der Preßburger Friede. Von all diesen großen Ereignissen findet sich kaum ein dürftiger Anklang ober Wieberhall in Göthe's Schriften. Er lebte ganz außerhalb ber europäischen Welt. Im folgenden Jahre wandte sich Napoleons Action gegen Preußen. Am 17. Juli, mährend Göthe in Karls: bab weilte, ward ber Rheinbund unterzeichnet, am 6. August unterschrieb Kaiser Franz das Todesurtheil des alten römischen Reiches beutscher Nation. Preußen entschloß sich nun zum Kriege, und zum Kriegsschauplat sollte bießmal Thüringen werden; ein Theil des Weltkampfes sollte sich bei jenem stillen Jena entscheiben, wo Göthe alljährlich die Professoren besuchte, seinen botanischen Garten pflanzte, anatomische Präparate studirte und Verse machte. Wie ein riesiges Ungewitter brach die gewaltige Weltkatastrophe auch über sein kleines Weimar herein.

Der Schlag kam, trot aller politischen Vorzeichen, den großen Geistern daselbst fast unerwartet. Man hielt es nicht für mögelich, daß Preußen, das im Jahr zuvor nicht mit Desterreich und Rußland hatte gehen wollen, sich jetzt entschlossen haben sollte, allein den französischen Imperator auf seiner Siegeslausbahn auszuhalten. Noch unterwegs von Karlsdad nach Weimar scherzte Göthe über die in Aussicht stehende Universalmonarchie und erztheilte dem Franzosenkaiser die Titel: "Wir Napoleon, Gott im Rücken, Mahomed der Welt, Kaiser von Frankreich, Protector von Deutschland, Setzer und Schützer des empirischen Universums 2c." Er war der besten Laune 1. Der junge Professor Luden, eben als Extraordinarius angestellt, hatte das Glück, bei dem ersten Besuche zugegen zu sein, den Göthe nach der Heim-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rich. und Rob. Keil, Göthe, Weimar und Jena im Jahre 1806. Leipzig 1882. S. 7. — Jrriger Weise wird S. 6 Göthe ein Brief zugeschrieben, den Karl August (13. Januar 1792) an Knebel richtete. Sein "Patriotismus" ist damit nicht gerettet.

kehr bei Knebel in Jena machte, und hat den Herrn mit allen seinen angenehmen und unangenehmen Eigenthümlichkeiten, wie ein Interviewer stizzit. Göthe war erst verbrießlich, weil Luben zu spät gekommen, thaute aber balb auf. "Wir aßen gut und tranken noch besser. Auch schienen Alle einen vortrefflichen Appetit zu haben und einen anständigen Durst." Nach einigem Wechselgespräch übernahm es Göthe, die Gesellschaft zu unterhalten. Zur Unterbrechung sang Knebels Frau, die frühere Sängerin Ruhdorf, ein Göthe'sches Lieb. Dann fuhr Göthe wieder mit Anekoten fort. "Die Gesellschaft wurde ungemein lebendig und brach zuweilen in ein schallenbes Gelächter aus, nur dem Lachen ber unsterblichen Götter vergleichbar." Göthe erzählte lauter komische Seschichten, aber "er erzählte nicht bloß, sondern er stellte Alles mimisch bar". Die Heiterkeit bauerte bis 1 Uhr. Am andern Tage hatte Luben bann ein langes Gespräch mit Göthe über den "Faust" und über Weltgeschichte 1.

Noch am 30. September war Göthe wieder ganz fröhlich in Jena, schickte seiner Christiane einen Kasten voll frischer Nüsse und bestellte sich ein Pfund "Schokolade und drey Flaschen von dem rothen Wein". Aber am 1. October zog schon das Insanterie-Regiment Owstien in die Stadt ein. Am solgenden Tag erschien der preußische Generalstad, an seiner Spize der Fürst von Hohenlohe, der Prinz Louis von Preußen und Oberst Wassendach, der Generalquartiermeister. Den Letzteren behauptet Göthe von Erlassung eines sehr verletzenden Manisests gegen Napoleon abgebracht zu haben 3. Am 3. war er bei dem Fürssten zu Tasel, wo zwar viel Zuversicht in die preußische Macht ausgesprochen wurde, aber doch auch die Mahnung, die besten Sachen und wichtigsten Papiere zu verbergen. Göthe machte noch seine Witze dazu. Doch wurde die Lage immer ernster und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heinr. Luben, Rückblicke in mein Leben. Jena 1847. S. 13—20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Reil a. a. O. S. 13.

<sup>8</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XXVII. 161.

bedenklicher. In Weimar fand er am 6. Alles in höchster Unruhe und Bestürzung.

"Die großen Charaktere," behauptet er freilich in seinen später geschriebenen Annalen, "waren gefaßt und entschieben." 1 Allein wer waren die großen Charaktere? Herzog Karl August verdient gewiß alle Anerkennung, baß er in ber Stunde ber Gefahr als preußischer General sein Commando übernahm und sein weimarisches Jägerbataillon und 40 Husaren zur Verfügung stellte. Er erfüllte seine nächste Pflicht; aber weber in dem Wirrwarr, ben die klägliche Kirchthurmpolitik der übrigen sächsischen Für= sten anrichtete, noch in den kopflosen Kriegsberathungen, welche vom 4. bis 6. October bas jammervolle Loos ber preußischen Armee vorbereiteten, noch in dem Kampfe, welcher die volle Niederlage der deutschen Waffen entschied, tritt er irgendwie als eine entscheibende Größe oder durch eine That hervor, die einen wirklich "großen" Charakter bekundete. Während die Franzosen unbehindert durch die Schluchten und Pässe des Thüringerwaldes nach Jena zogen, stand er mit seinem Corps, der Avant-Garde, außer der eigentlichen Region des Kampfes bei Imenau und Arnstadt. Nachdem die Entscheidungsschlachten bei Jena und Auerstädt geschlagen waren, rückte er nach Erfurt, und da man die Stadt nicht halten zu können glaubte, den Trümmern der geschlagenen Armee nach über Sondershausen, Nordhausen, Braunschweig, Wolfenbüttel und Stendal nach Havelberg. Tage lang wußte man in Weimar nicht mehr, wo er war 2. Ein Kurier des Königs von Preußen, der ihn aller seiner Pflichten gegen Preußen entbinden sollte, wurde von den Franzosen aufgefangen. Ein Felbjäger, ber ihm die Verabschiedung bringen sollte, brang nicht zu ihm burch. Von Havelberg aus schrieb er am 27. October einen in französischer Sprache abgefaßten Brief an die Herzogin, welcher, in Napoleons Hände gespielt, dessen Zorn über den Herzog beschwichtigen und ihn zum Erbarmen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebdj. 162.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Häusser, Deutsche Geschichte. III. 10. 14. 15 ff.

über Sachsen-Weimar bewegen sollte. Er lehnt darin die preus ßische Freundschaft in mehr kluger als helbenmüthiger Weise ab und wendet sich kleinlaut an des Siegers Milbe:

"Du weißt, daß ich in der letzten Zeit keinen Einfluß in Berlin gehabt habe, daß ich dort nicht beliebt war, und daß ich den preußischen Dienst in diesem Sommer würde verlassen haben, hätten mich nicht die Sesetze der Ehre gezwungen, dem Heer in diesen Krieg zu folgen. Ich stehe bei diesen Fahnen bereits 20 Jahre, ich konnte mich nicht davon lossagen ohne einen Fleck, und überall ist die Ueberzeugung, seine Pflicht gethan zu haben, und ein reiner Name der einzige wahre Trost, der uns nicht verläßt, wenn uns das Unglück der äußeren Güter beraubt.

"Mir ist bekannt, daß der Kaiser den Soldaten ehrt, der seinem Beruf ergeben ist, er wird mich also nicht mißachten können, sein Wille wird über das Schicksal meiner Freunde und meines Landes entscheiden. Es ist zu hoffen, seiner kaiserlichen Majestät hohe Milde werde diesem siegreichen Monarchen billige Entschließungen für unser Sachsen eingeben. Es ist in seiner Hand. Ich wünsche, daß seine Majestät sich besänstige und mir ihre Achtung schenke."

Er anerkannte, daß eigentlich nur die Herzogin in der Stunde der Gefahr einen "großen Charakter" bewiesen hatte.

"Neber das, was Du für Weimar gethan hast, die Standshaftigkeit und den Muth, mit dem Du die Drangsale trugst, giebt es nur eine Stimme. Einzig Dein eigenes Bewußtssein kann Dir völlig lohnen. Du hast Dir einen Ruhm ersworben, würdig der vergangenen Zeiten. Die Vorsehung segne Dich und lasse Dich die Frucht Deiner guten Handlungen ernten!"

Der Erbprinz und die Erbprinzessin flüchteten schon am 11. October nach Schleswig, wo sie bis im Herbst des folgenden Jahres blieben. Die Herzogin-Mutter Anna Amalia ergriff am

<sup>1</sup> A. Schöll, Karl-August-Büchlein. S. 120. 121. 2 Ebbs.

14. mit ihrer Enkelin Karoline und ihren Hofbamen Luise v. Söchhausen und Henriette v. Knebel ebenfalls die Flucht, während die Kanonen der furchtbaren Schlacht schon von Jena herüberdröhnten. Der jüngere Prinz Bernhard war mit seinem Gouverneur im preußischen Hauptquartier, floh indeß schon während der Schlacht nach Weimar und dann weiter nach Leipzig. Im Schloß blieb Niemand als die muthige Herzogin Luise, diesselbe, welche einst von den Anderen, auch von Göthe, im Rausch der Genieperiode als die "Empfindsame" so viel bespöttelt worden war.

Im Laufe des Nachmittags kamen schon preußische Reiter mit Siegesnachrichten vom Schlachtfelb bahergeritten, ritten aber gleich weiter zum andern Thor hinaus. Prinz Bernhard nahte mit der furchtbaren Botschaft: "Kinder, Alles ist verloren!" Gegen 4 Uhr füllten sich Stadt und Umgegend mit Flüchtigen. Der Kanonenbonner kam immer näher. Rugeln sausten über bie Stadt hin. Unendlicher Schrecken bemächtigte sich aller Be-Göthe, der eben sein Abendessen hatte nehmen wollen, müther. sprang auf, ließ schleunig abräumen und ging in seinen Garten. Ueber eine Stunde dauerte der Durchzug der fliehenden Preußen 1. Dann kamen die ersten französischen Husaren hinterher 2. Unter ihnen kam Wilhelm von Türckeim, ein Sohn Lili Schönemanns, angesprengt und stieg bei Göthe ab. Dieser ging mit ihm in's Schloß und ließ ben Seinen sagen, sie würden ben Marschall Ney und einige Kavalleristen zur Einquartierung bekommen, sonst aber sollten sie Niemand einlassen. Um 6 Uhr brangen die französischen Truppen massenweise in die Stadt und fingen zu plündern an. Ein paar Häuser gingen in Flammen auf. Niemand löschte. Den meisten ber müben Solbaten mar es indeß zunächst um Essen und Quartier zu thun. Göthe bekam 16 Kavalleristen in's Haus, meistens Elsässer. Christiane ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Riemer, Mittheilungen. I. 362-370.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hinter Göthe's Gartenmauer soll es sogar noch zum Kampf gekommen sein. Düntzer, Göthe's Leben. S. 543.

sorgte sie mit Essen; dann waren sie zufrieden und legten sich zur Ruhe. Es war schon tief in ber Nacht, das Haus verriegelt und Göthe zu Bette gegangen, als zwei Tirailleurs, kleine Kerls von der sogen. Löffelgarde, an die Thüre polterten und erst zu essen und dann ben Hausherrn verlangten. Göthe ging zu ihnen hinab, trank mit ihnen und zog sich bann wieber in sein Zimmer Nachdem sie weitergetrunken, gingen sie ihm die Treppe hinauf nach, stürzten in sein Zimmer und bedrohten ihn mit ihren Waffen. Mit Muth und Entschlossenheit warf sich Chris stiane jedoch zwischen ihn und sie, rief einen im Hinterhaus versteckten Mann herbei und trieb mit seiner Hilfe die beiden Sol= baten aus dem Zimmer. Aus dem Haus gelang es ihr jedoch nicht, sie zu entfernen. Sie nahmen bas Zimmer in Beschlag, das für den Marschall Ney bereitet worden war, und blieben, bis sie am Morgen ein Abjutant bes Marschalls Augereau mit flacher Klinge hinausprügelte.

Das war das einzige Abenteuer, das Göthe zu bestehen hatte. Am Morgen des 15. nahm Marschall Augereau bei ihm Quartier, später Marschall Lannes, General Victor und andere Offiziere, vorübergehend Marschall Nen, welcher auch nicht vergaß, Wieland unter französischen Schutz zu stellen. Göthe erhielt eine Sicherzheitswache vor die Thüre, zwei Schutzbriese vom Generalstab 1, und hatte weiter kein Ungemach zu erleiden als eine ziemlich starke Einquartierung. Zuweilen waren 28 Betten besetzt, und die Beköstigung der Sieger soll ihn im Ganzen auf 2000 Thaler zu stehen gekommen sein 2. Einem Gerücht nach hätte er eine Audienz bei Napoleon nachgesucht, aber nicht erhalten. Die Hauptverhandlungen über Weimars Schicksal spielten sich im Schlosse ab.

Herzogin Luise brachte hier lange trübe Stunden zu. Ihr Gefolge, ihre Dienerschaft und eine Menge Leute suchten bei ihr Zuflucht und Hilfe, während sie ganz vereinsamt stand und nicht

<sup>1</sup> Reil a. a. D. S. 46. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Göthe=Jahrbuch. II. 423. 424

helsen konnte. In der Nähe des Schlosses wüthete Brand die ganze Nacht vom 14. dis 15. Murat, der zuerst im Schlosse abstieg, gewährte nur nach mehrmals wiederholten Bitten das Versprechen, der Plünderung in der Stadt steuern zu lassen. Erst am folgenden Abend (15. Oct.) traf Napoleon in Weimar ein. Die Herzogin empfing ihn oben an der großen Treppe mit allem ihm gedührenden Ceremoniell. Er antwortete kurz und barsch und ging sosort auf seine Zimmer. Er war sehr ungehalten über den Herzog. "Wenn man," sagte er ein paar Wochen später dem weimarischen Regierungsrath Wüller, "nicht mehr als ein paar hundert Mann aufstellen kann, so muß man sich ruhig verhalten. Aber ich weiß schon, man hat dem Ehrzeiz Ihres Herzogs mit einem Commando geschmeichelt und so das Netz um sein Haupt gesponnen. Es ist fürwahr jetzt die beste Zeit, seinen Staat im Nu zu verlieren."

Den andern Morgen bat die Herzogin um Audienz. Napoleon gewährte sie, redete die Herzogin aber barsch an: "Wie konnte Ihr Mann so toll sein, Krieg mit mir zu führen?" Die Herzogin vertheidigte mit ruhiger Würde die Stellung, die militä= rische Ehre und die Pflichten ihres Gemahls, schilderte die Noth bes Landes und flehte um Einstellung der Plünderung. Festigkeit brach Napoleons Zorn. "Mabame," sagte er, "Sie sind eine der achtungswerthesten Frauen, die ich jemals kennen gelernt habe. Sie haben Ihren Gemahl gerettet. Ich verzeihe ihm freiwillig, aber allein um Ihretwillen; denn was ihn betrifft, so taugt er gar nichts." Er versprach ber Plünderung Einhalt zu gebieten. Wenn Karl August binnen 24 Stunden die preußische Armee verlassen und mit seinen Truppen nach Weimar zurücktehren würde, sollte ihm verziehen sein und seine Souveränität erhalten bleiben. Sonst wurde ihm mit Absetzung gedroht.

Bei dem Gegenbesuch, den Napoleon der Herzogin machte, sagte er ihr die merkwürdigen Worte: "Glauben Sie mir, Madame, es gibt eine Vorsehung, die Alles leitet, ich bin nur ihr Werkzeug." Je mehr er die Herzogin kennen lernte, desto mehr wuchs seine Achtung vor ihr. Auf seine Zimmer zurücksgekehrt, sagte er zu General Rapp: "Das ist einmal eine Frau, der unsere zweihundert Kanonen keine Angst haben machen können." Am 17. früh verließ er die Stadt, um seinen Sieg weiter zu verfolgen <sup>1</sup>.

Denselben Tag faßte Göthe, durch Christiane's treue Aufsopferung tief gerührt und durch die Noth rundum wohl auch ein wenig an seinen Tod gemahnt, den Entschluß, ihre Stellung für die Zukunft zu sichern, und schrieb deßhalb an den Oberconsistorialrath und Hofprediger Wilhelm Christoph Günther:

"Dieser Tage und Nächte ist ein alter Vorsatz bei mir zur Reife gekommen, ich will meine kleine Freundin, die so viel an mir gethan und auch diese Stunden der Prüfung mit mir durchlebt, völlig und bürgerlich anerkennen als die meine. Sagen Sie mir, würdiger geistlicher Herr und Vater, wie es anzusangen ist, daß wir so bald wie möglich, Sonntag ober vorher, getraut werden. Was sind beshalb für Schritte zu thun? Können Sie die Handlung nicht selber verrichten? Ich wünschte, daß sie in der Sakristei der Stadtkirche geschähe. Geben Sie dem Voten, wenn sich's trifft, Antwort. Vitte. Göthe."

Sünther war nicht Pfarrer an der Stadtkirche, sondern an der Jakobskirche (Stadt: und Garnisonskirche), an deren Fried: hofmaner Schiller begraben war. Die Hauptschwierigkeit war aber das dreimalige, durch die Kirchenordnung an drei ausein: andersolgenden Sonntagen vorgeschriedene Aufgebot, von dem das Oberconsistorium allerdings gegen eine festgesetzte Gebühr dispensiren konnte. Söthe mußte sich deßhalb an seinen Freund, den Minister Voigt, wenden, welcher, als augenblicklich höchste Instanz, Sonntag den 19. die erforderliche Dispens gab:

"Alsbald gestern, wie ich ein Blättchen von E. E. erhielt, das mir unsern affreusen Zustand doppelt fühlbar machte besorgte ich, was nöthig war, mittelst eines Boti, das sofort

<sup>1</sup> Müller, Erinnerungen. S. 2 ff. — Reil S. 41—45.

<sup>2</sup> Reil S. 54.

an die Geistl. Instanz gegeben und die Nachsendung eines Rescripts verheißen wurde. Es versteht sich, daß alle die Dispensations= und Canzley=Brocken wegfallen, woraus vormals unsere Waisen und Armen sich ihr Brod nehmen halfen — Fuimus!

"Möge die Befestigung Ihres häuslichen Zustandes und seiner externen rechtl. Folgen, E. E. zu einiger mehrer innern Ruhe des Lebens gereichen, und die treue Gefährtin Ihres Lebens solches verlängern und theilen helfen!

"Was noch an Leben ben mir übrig senn wird, soll Ihnen usque ad eineres gewidmet bleiben.

"Allerlei betrübte Unterhandlungen haben mir gestern den Tag genommen; besonders die möglichste Erhaltung des . . .

"Doch ich schweige — mein übrig gebliebener Wunsch ist bloß: daß alles endlich ende, ich bin auf das Aeußerste bereit.

Sonntags, ben 19. Oct. 1806. B." 1

Noch am Sonntag Morgen, an welchem er dieses Billet ershielt, suhr Göthe mit Christiane Vulpius zur Jakobskirche. Ihr sechzehnjähriger August und bessen Lehrer Dr. Riemer suhren als Zeugen mit. Der Oberconsistorialrath Günther vollzog die Trauung in der Sacristei. Christiane war nun Frau Geheimräthin und Göthe's anerkannte Gattin, ein großes Aergerniß gesühnt. Frau von Stein aber grollte, und für Herders Frau, Karoline, hatte diese Trauung "etwas Grausenhaftes".

Poetisch war diese Hochzeit jedenfalls nicht: es war das prosaische Ende einer höchst bedauerlichen Verirrung. Keine Festglocken tönten, keine Kränze schmückten Haus und Kirche; es
war nicht einmal Zeit, Brautkleider machen zu lassen. Weimar
und Jena befanden sich in unsäglichem Jammer. Alles geplündert, kaum irgendwo noch ganze Fenster und verschließbare
Thüren! Voigt hielt noch das Aeußerste für möglich. Den
Muth verlor der wackere Beamte indeß nicht.

<sup>1</sup> Ebbs. S. 66.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. die Schilderung von Bulpius, Göthe-Jahrbuch. II. 424.

"Meine Gesundheit," schrieb er (am 19.)<sup>1</sup>, "und die meiner ganzen kleinen Familie ist gut genug, unsere Muthlosigkeit ist auch erhoben, weil wir nicht aufgehört haben, an einen Gott zu glauben."

Sein Besitzthum blieb, bis auf einige Kleinigkeiten, verschont; mit Victualien, an denen großer Mangel, ward er von seinen Freunden in Allstedt versorgt. Es gelang ihm, die öffentlichen Kassen, wovon er die wichtigste in seinem Hause hatte, unversehrt zu retten. Nächst der Herzogin zeigte er am meisten sittliche Kraft und Charakter.

Im Einverständniß mit ihm und ber Herzogin ging am 20. ber Regierungsrath Müller in das Hauptquartier des Kaisers ab, um für die noch immer nicht erfolgte Begnadigung des Herzogs und die Erhaltung der Universität Jena zu wirken. Denn der Herzog war noch nicht nach Weimar zurückgekehrt, Napoleon legte das als Trop aus und grollte noch immer 2. Noch am 5. November erklärte er bem Regierungsrath Müller, ber ihm bis Breslau nachgereist war und dort Audienz erhalten hatte: "Mir ist es Pflicht, Fürsten, die so gegen mich handeln, wie der Ihrige, ohne Weiteres abzusetzen. Sie sehen, wie ich's mit bem Herzog von Braunschweig gemacht habe. Ich will biese Welfen in die Sümpfe Italiens zurückjagen, aus denen sie hervorgegangen sind. Wie diesen Hut will ich sie zertreten und vernichten, daß ihrer in Deutschland nie mehr gedacht werde." Umsonst suchte Müller ben Herzog mit seiner militärischen Pflicht zu entschul= bigen. "Nein," sagte Napoleon, "sein Ehrgeiz überwog, er wollte eine Rolle spielen, nun mag er bafür büßen, da er seine Familie und sein Land in's größte Elend gestürzt hat."

Als Karl August am 23. November in Berlin eintraf, um eine Audienz bei dem französischen Imperator nachzusuchen, war dieser schon weiter nach Polen aufgebrochen. Am 11. December trat Kursachsen, am 15. Weimar, Sotha, Meiningen, Hildburgshausen, Coburg nach kurzer Unterhandlung in Posen dem Rheins

<sup>1</sup> D. Jahn, Briefe an Boigt. S. 88 ff.

<sup>2</sup> Müller, Erinnerungen. S. 27.

bund bei. Dem Herzogthum Weimar wurde eine Kriegssteuer von 2200000 Franken nebst großen materiellen Kriegslieferungen auferlegt. Der Herzog war zum Theil selbst daran schuld, da er gezögert hatte, Napoleon zu huldigen, dieser aber wahrscheinslich sehr gewünscht hatte, ihn zu Unterhandlungen mit Rußland zu verwenden. Die aufgebürdete Last war groß; aber wie die Dinge lagen, konnte Karl August zufrieden sein, daß wenigstens seine Absetzung nicht erfolgte 1.

Die Unterhandlungen mit Napoleon führte der erwähnte Regierungsrath und spätere Kanzler Müller. Dem Minister Voigt gelang es nur unter unsäglichen Mühen und Anstrengungen, die verlangte Contribution zusammenzubringen, zu welcher die Herzogin Luise ihre Juwelen opferte 2. Göthe's Sorge war während der trüben und angstvollen Zeit besonders darauf gerichtet, die wissenschaftlichen und Kunftanstalten zu Jena und Weimar für die Zukunft zu retten. Nachdem eine Abordnung der Universität vergeblich einen kaiserlichen Schuthrief zu erwirken versucht, wandte sich die Behörde derselben an den französischen Kriegsminister Berthier in Berlin. Ein emigrirter französischer Priester, Abbe Henry, arbeitete die Bittschrift aus 3. Göthe legte ein Exposé bei, in welchem er die literarischen Zustände von Weimar und Jena mit bureaukratischer Genauigkeit schilderte und besonders seine Stellung als conseiller privé de Goethe

<sup>1</sup> Müller, Erinnerungen. S. 93 ff. — Häuffer. III. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> O. Jahn, Briefe an Boigt. 90. 91.

<sup>\*</sup>Anebel, welcher die ganze Zeit über in Jena war, schrieb an Göthe (24. Oct.): "Henri, der französische Geistliche, ist auch unsermübet und brav. Es wäre zu wünschen, daß die Männer, die wirklich Antheil an der gemeinschaftlichen Sache genommen, künstig mehr distinguirt würden, und nicht immer nur die Heuchler, Schlechten und Gefälligen. Die Stadt ist eigentlich durch die Fremden errettet worden, die aber zu nichts authorisirt waren, und überall Widerspruch fanden." Reil a. a. D. S. 105. Henry wurde später des Verrathes bezichtigt; ein amtliches "Precis" documentirt aber seine segensreiche Wirksamkeit. Grenzboten 1874. I. 40.

mit all seinen "Aufsichten" und "Oberaufsichten" sorgfältigst verzeichnete.

Auf das übereinstimmende Zeugniß Deutschlands und fremder Nationen sich berufend, erklärt er, daß Weimar und Jena
zwei ganz hervorragende Culturstätten seien, durch ausgezeichnete Gelehrte berühmt, von denen Wieland als "Dechant der deutschen Literatur" (doyen de la littérature allemande) hervorgehoben wird. Dann folgt eine Uebersicht der wissenschaftlichen Einrichtung der Universität Jena, nebst Lectionskatalog.

Als "seiner" Amtsführung unterstellt erwähnt Göthe: 1) den botanischen Garten, 2) das zoologische Cabinet, 3) das anatomische Cabinet., 4) die Büttner'sche Bibliothet, 5) die mineralogische Gesellschaft, 6) die naturforschende Gesellschaft, sämmtlich in Jena; in Weimar aber 7) die Zeichenschule mit der ihr annexen "Gesellschaft von Kunstreunden" und deren Preisausschreiben und Kunstausstellungen, und 8) die weimarische Bibliothet nebst Kupferstich=, Münz= und Antiquitätensammlung.

Daneben findet dann auch die "Jenaische Literaturzeitung" Erswähnung, die von Sichstädt präsidirte lateinische Gesellschaft, Bertuchs Industriecomptoir und geographisches Institut, die Hofstapelle, das Hoftheater, die Symnasien zu Weimar und Jena 1.

Auf diesen Amtsbericht, in welchem Göthe sich selbst als Director der ganzen Wissenschaft und Kunst in Weimar und Jena hervorhob<sup>2</sup>, erfolgte keine einläßlichere Nachricht; dagegen stellte der Kriegsminister Berthier, "Fürst von Neufschätel", am 24. November 1806 den verlangten Schutzbrief für Jena aus. Durch sorgfältigen Haushalt brachte es der treue Minister Boigt nicht nur zu Stande, trot der Contribution noch alle Gehalte und Pensionen regelmäßig auszuzahlen, sondern auch die An-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der französische und beutsche Text bes Berichtes nach Göthe's Dictat und mit seinen Correcturen bei Keil a. a. O. S. 134—148.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auf Humboldts Anrathen sollte der Regierungsrath Fr. Müller in Berlin den Vorschlag anregen, Göthe zum Kanzler der Universität Jena mit ausgedehnter Vollmacht zu ernennen. Müller, Erinne-rungen. S. 111.

stalten für Kunst und Wissenschaft, Universität, Bibliotheken und Sammlungen, ja sogar das Theater auf würdigem Fuße zu erhalten.

"Als ich im December 1806," so konnte er ein paar Jahre später an Frankenberg schreiben, "das Theater hier allein noch erhielt, gründete ich mich darauf, daß man die Betrübten nicht ganz der Mittel berauben müsse, ihre Noth ein wenig zu versgessen, wiewohl ich selbst seit jener Zeit das Schauspiel nicht besucht habe, außer Talma zu sehen."

## 2. Göthe vor Napoleon.

1807. 1808.

"Da es mein Geschick nicht war, an der reichen Tafel einer großen Stadt bequemlich mitzuschwelgen, so muß ich im Kleinen bauen und pflanzen, hervor= bringen und geschehen lassen, was dem Tag und Umständen nach möglich ift."

Göthe an Zelter, 20. April 1808.

"Was will gegen eine solche Erhebung auf Sturmsflügeln über Heerfäulen und Bölfergruppen ber Minister eines Kleinstaates und Heros ibealer Pflanzungen, was in dieser Periode bis zu seinem sechsundsfünfzigsten Lebensjahre der Dichter Göthe gegen ben sechsundbreißigjährigen Kaiser besagen!"

A. Schöll, Göthe. 473.

Der Krieg und die napoleonische Gewaltherrschaft lastete die nächsten Jahre schwer auf dem kleinen Lande. Vieles war verzwistet. Bürger und Bauern hatten große Verluste erlitten und mußten nun für die hohe Kriegscontribution auskommen. Der Credit des Herzogs war tief gesunken; Voigt hatte Mühe, die nöthigen Anlehen aufzubringen, und plante, obwohl durchaus nicht karg oder knickerig, doch den fürstlichen Hosstaat, nach dem Beispiel desjenigen von Gotha, etwas einzuschränken. Die

<sup>1</sup> Als er gehört hatte, daß sich der Hof zu Gotha solche Einsschränkungen auferlegt hatte, fragte er an: "Welche Ersparnisse sind wohl bei Ihrem Hofe gemacht? Wollen wir nicht gute Exempel geben und nehmen? Hat die Zuckerbäckerei noch viel zu thun? Wird Kaffe nach Tafel gegeben? Sind Schüsseln und Couverts reducirt? unnöthige Bediente vermehrt? unnöthige Tändeleien gekauft? den Hunden einige hundert Malter gefüttert? u. s. w. Sagen Sie mir, theuerste Excellenz, etwas Belehrendes." O. Jahn, Göthe's Briefe an Voigt. Leipzig 1868. S. 93.

Franzosen forberten ihre Zwangslieferungen mit Härte ab. Als die Professoren in Jena klagten, daß eine ihnen auferlegte Fleische lieferung unerschwinglich sei und daß sie darob selbst Mangel leiden müßten, erwiederte Daru: "Ich sehe gar keine Nothwendigsteit, daß diese Herren Fleisch essen müssen."

Herzog Karl August war in der peinlichsten Klemme. Sein Ehrgeiz war durch die furchtbare Niederlage wohl äußerlich zu Boden geschmettert, aber innerlich nicht gebrochen. Obwohl in der Literatur ein Verehrer der Franzosen, hielt er in der Politik doch stramm zu Preußen und bäumte sich stolz gegen die vershaßte Nothwendigkeit, Napoleon wenigstens äußerlich zu hulbigen. Ohne Sang und Klang, tiefgebeugt, kehrte er Ende Januar, während Napoleon ihn in Warschau erwartete, nach Weimar zurück. Der Regierungsrath Müller drängte ihn, Napoleon aufzusuchen?. Er reiste am 7. Februar 1807 ab, kehrte aber wieder um, nachdem er vernommen, daß Napoleon wieder im Felde sei und die Schlacht von Eylau gewonnen habe.

<sup>1</sup> Bgl. Jahn a. a. D. S. 90—93. 256. 257. — A. Schöll, Karl-August-Büchlein. Weimar 1857. S. 121—124. — Rich. und Rob. Reil, Göthe, Weimar und Jena im Jahre 1806. Leipzig 1882. S. 153 ff. — H. Düntzer, Göthe's Leben. S. 545 ff. — L. Häufer, Deutsche Geschichte. III. 62 ff. — Guhrauer, Brieswechsel zwischen Göthe und Knebel. Leipzig 1851. I. 273 ff. — Friedr. von Müller, Erinnerungen aus den Kriegszeiten. Braunschweig 1851. S. 93 ff. 104 ff. 111 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieser that dem Herzog sehr schön, um ihn an sich zu ziehen. Er schrieb ihm am 29. Januar aus Warschau: "Mon Cousin, en rétablissant la paix entre nous, j'ai désiré Vous donner des gages durables de mon amitié et Vos états ont été admis dans la confédération du Rhin. Vous reconnaîtrez dans cette mesure l'intention, où je suis de protéger toujours Vos intérêts et de la part que je prends à Votre prospérité. Je prie Votre Altesse d'en recevoir les nouvelles assurances, ainsi que celle de mon attachement et de mon estime. Votre bon Cousin Napoléon." Müller, Erinnerungen. S. 125.

Am 10. April starb seine Mutter, die Herzogin Anna Amalia, die Gründerin des Musenhoses, die Gönnerin Wielands und Göthe's. Ihr solgte schon im September ihre treue Hosbame Luise v. Göchhausen in's Grab nach; ihr Bibliothekar Jagemann war schon früher gestorben. Von der lustigen Weimarer Zeit waren nur etliche ältere Leute übrig: Wieland, Göthe, Knebel, Charlotte von Stein und die Wittwen Herders und Schillers. Die Erbprinzessin hatte die Pässe nicht annehmen dürsen, welche ihr Napoleon für ihre Rückreise zugestellt hatte, und blieb noch dis im September in Schleswig.

Nach einer Kur in Karlsbab suchte der Herzog endlich doch den französischen Imperator auf, gerade am Tage seines glänzens den Einzuges in Dresden, am 17. Juli. Er erhielt auf den folgenden Tag Audienz, verspätete dieselbe jedoch und erweckte dadurch bei Napoleon neue Verstimmung. Sher noch mehr gesdrückt als ermuthigt, kam er wieder nach Hause.

Söthe war von dem allgemeinen Unglück im Grunde sehr wenig mitbetroffen. Die Franzosen hatten wohl seinen Weinkeller stark geleert; doch der ließ sich wieder füllen. Geld und Eredit waren noch da. Er war längst gewohnt, mitten im unruhigsten Wirrwarr organische Formen zu studiren und optische Erscheiznungen zu beobachten, an angefangenen Versen weiterzudichten und in seinen alten Schriften herumzukramen. In Jena fand er sogar seine große botanische Karte unversehrt in dem Zimmer wieder, das dem Fürsten Hohenlohe zum Ausenthalt gedient. In Weimar hielt die neuangekommene Johanna Schopenhauer fröhliche Abendkränzchen 1. Am Vorabend vor Weihnachten 1806

<sup>1</sup> Ihr stellte Göthe zuerst seine Christiane als Geheimräthin vor. "Ich empfing sie," erzählt diese, "als ob ich nicht wüßte, wer sie bisher gewesen. Ich sah deutlich, wie sehr mein Benehmen ihn freute; es waren noch einige Damen bei mir, die erst formell und steif waren und hernach meinem Beispiel folgten. Göthe blieb fast zwei Stunden und war so gesprächig und freundlich, wie man ihn seit zwei Jahren nicht gesehen hat. Er hat sie noch zu Niemand als zu mir in Person gesührt. Als Fremder und Groß-

wurde das Theater wieder eröffnet, und so setzte sich bald des Dichters gewohntes buntes Allerlei wieder fort.

Die Politik überließ Göthe völlig andern Händen, die äußere dem klugen und thätigen Müller, die innere dem umsichtigen und haußhälterischen Voigt, den letzten Entscheid dem Herzog. I. Falk hat eine lange Rede aufgezeichnet, die Göthe um jene Zeit dei Anlaß einer französischen Beschwerdeschrift ihm allein vertraulich gehalten haben soll, voll von deutschepreußischer Nationalbegeisterung und überspanntem Franzosenhaß.

"Ich will ums Brod singen!" heißt es barin, "Ich will ein Bänkelsänger werden und unser Unglück in Liedern verfassen! Ich will in alle Oörfer und in alle Schulen zichen, wo der Name Göthe bekannt ist. Die Schande der Deutschen will ich besingen und die Kinder sollen mein Schandlied auswendig lernen, bis sie Männer werden und damit meinen Herrn wieder auf den Thron herauf= und euch von dem euern heruntersingen."

städterin traute er mir zu, daß ich die Frau so nehmen werbe, als sie genommen werden muß; sie war in der That sehr verlegen, aber ich half ihr bald durch." Söthe fand an der sechsunddreißigjährigen Bankierswittwe eine ganz unbegrenzte Verehrerin. "Er ist," sagt sie, "das vollkommenste Wesen, das ich kenne, auch im Aeußern. Eine hohe, schöne Sestalt, die sich sehr gerade hält, sehr sorgsam gekleidet, immer schwarz oder ganz dunkelblau, die Haare recht geschmackvoll fristrt und gepudert, wie es seinem Alter ziemt, und ein gar prächtiges Gesicht mit zwei klaren, braunen Augen, die mild und durchbringend zugleich sind." S. Dünker, Göthe's Leben. S. 545. 546.

1 Johannes Falt, Göthe aus näherem persönlichem Umgange dargestellt. Leipzig 1836. S. 114—120. Abgedruckt bei R. u. R. Reil, Göthe, Weimar und Jena. S. 157—159. Oratorisch verwerthet von Dr. Gustav Zeiß, Karl August. Rede zur Feier bes Geburtstags Sr. K. Hoheit des Großherzogs Alexander. Weimar, Kühn, 1857. S. 26 ff. Nach Rich (Mittheilungen über Göthe. 1841. I. 21) war Falt "eie Installe aus persönlichem Umgang mit Göthe geschöpft.

Das hat Göthe wohl kaum gesagt ober nur gebacht 1.

Wenn er aber je so bramarbasirt haben sollte, so war es eine Faust in der Tasche. Er hat weder seinen Herzog in Noth und Gesahr begleitet, noch solch ein "Schandlied" gedichtet, noch vicl weniger irgend etwas dergleichen veröffentlicht; er hat weder französische Beschwerdeschriften verbrannt, noch die Jugend gegen Napoleon aufgereizt. Für preußische Ueberlieserungen und preußische Politik hatte er nie geschwärmt, wie sollte er jetzt dassür schwärmen, wo sein Herr selbst den preußischen Dienst aufzgeben und die preußische Freundschaft, wenigstens officiell, versläugnen mußte? Um alten deutschen Reich hatte er niemals gehangen; dagegen erweckte Napoleons Genie und Energie seine vollste Bewunderung:

"Es giebt einem gar nicht Wunder, daß die Weiber dieser Nation (den Franzosen) nicht seind seyn können, da sich das männliche Geschlecht kaum ihrer erwehren kann. Wenn man den Regierungsrath Müller erzählen hört, der von Berlin mit dem Friedens-Document gekommen ist, so begreift man recht gut, wie sie die Welt überwunden haben und überwinden werden. Wenn man in der Welt etwas voraussähe, so hätte man voraussehen müssen, daß die höchste Erscheinung, die in der Geschichte möglich war, auf dem Gipfel dieser so hoch, ja übercultivirten Nation hervortreten mußte. Man verleugnet sich das Ungeheuere so lange man kann und verwehrt sich eine richtige Einsicht des Einzelnen woraus es zusammengesetzt ist. Wenn man aber diesen Kaiser und seine Umgebungen mit Naivetät beschreiben hört, da sieht man freizlich, daß nichts dergleichen war und vielleicht auch nicht sein wird."

<sup>1</sup> Ab. Stern (Lex. der deutschen Nationalliteratur S. 89) nennt das Buch Falks mit Recht "zweideutig und unzuverlässig", was aber die Götheverehrer nicht abhält, ihn auszuschreiben, wo seine Mittheilungen ihnen behagen. Falk (geb. 1768) war ein mißglückter Theologe, der sich als Privatier in Weimar niederließ, Satiren schrieb und dafür zum Leg Umstrath ernannt wurde. Er starb 1826.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Guhrauer, Briefwechsel zwischen Göthe und Anebel. I. 288.

So bachte und fühlte ber wirkliche Göthe, so schrieb er vertraulich an seinen alten Freund Knebel. Kriegerische und politische Baterlandsliebe — Römerpatriotismus — stand ihm, dem Franksfurter Parvenu, jetzt noch ebenso sern, als in früheren Jahren. Sehr viel lag ihm aber, nach Fernows Zeugniß, daran, "das bis jetzt noch unangetastete Palladium unserer Literatur auf's Eiserssüchtigste zu bewahren". Die Schriftsteller sollten, mit Hintanssetzung aller persönlichen Nergeleien, "jetzt mehr als je zusammenshalten, da Oresden, Leipzig, Jena und Weimar künstig leicht der Hauptsitz der germanischen Cultur im nördlichen Deutschland bleiben dürften".

Er soll sogar im October 1808 beabsichtigt haben, im nächsten Winter einen Congreß "ausgezeichneter beutscher Männer" in Weimar zu halten, "um über Gegenstände der deutschen Cultur gemeinschaftlich zu berathen". Aber dabei hielt er es doch auch nicht unter seiner Würde, dem Geschichtschreiber Johannes v. Müller den Hof zu machen, der damals aus einem "beutschen" Patrioten ein begeisterter Verehrer und Augendiener Napoleons geworden war und eine französische Vorlesung über Friedrich II. in Berlin am 29. Januar 1807 dazu benützt hatte, in dem franzosenliedenden und halbsranzösischen Preußenkönig den neuen französischen Allherrscher zu seiern. Söthe übersetzte höchst devot die sein augendienerische Rede, welche mit dem allerzliedsten Roccoogebete schließt:

"Und Du, unsterblicher Friedrich! wenn von dem ewigen Aufenthalt, wo Du unter den Scipionen, den Trajanen, den Sustaven wandelst, Dein Seist, nunmehr von vorübergehenden Verhältnissen befreit, sich einen Augenblick herablassen mag auf das, was wir auf der Erde große Angelegenheiten zu nennen pflegen, so wirst Du sehen, daß der Sieg, die Größe, die Macht immer Dem folgt, der Dir am ähnlichsten ist. Du wirst sehen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Böttiger, Literarische Zustände und Zeitgenossen. II. 279. 280.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Brief von Woltmann an Smidt in Bremen. Göthe=Jahrbuch. VI. 116.

daß die unveränderliche Verehrung Deines Namens jene Franzosen, die Du immer sehr liebtest, mit den Preußen, deren Ruhm Du bist, in der Feier so ausgezeichneter Tugenden, wie sie Dein Andenken zurückruft, vereinigen mußte." <sup>1</sup>

Wie Söthe für sich selbst den "Patriotismus" auffaßte, hat er übrigens ganz deutlich und klar in dem "Vorspiel" ausgedrückt, das er im September bei der Rückfehr der Großfürstin-Erbprinzessin aufführen ließ. Die "Majestät" sagt darin:

> "Dieses Thun, bas einzig schätzenswerthe, Das hervordringt aus bem eig'nen Busen, Das fich selbst bewegt und seines Kreises Holben Spielraum wiederkehrend ausfüllt, Lob' ich höchstens; benn es zu belohnen, Bin ich felbst nicht mächtig g'nug, es lohnt sich Jeber felbst, ber sich im stillen Hausraum Wohl befleißigt übernomm'nen Tagwerks, Freudig das begonnene vollendet. Gern und ehrenhaft mag er zu Andern Deffentlich fich fügen, nüglich werben, Nun bem Allgemeinen weislich rathend, Wie er fich berieth und seine Liebsten. Also, wer dem Hause trefflich vorsteht, Bilbet sich und macht sich werth, mit Andern Dem gemeinen Wefen vorzusteh'n. Er ist Patriot, und seine Tugend Dringt hervor und bilbet Ihresgleichen, Shließt sich an die Reihen Gleichgefinnter. Jeder fühlt es, Jeder hat's erfahren: Was dem Einen frommt, das frommet Allen." 2

<sup>1</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XXIX. 853. 854. — Auf den Uebersetzer Göthe paßt entschieden, was Häusser (III. 36) von dem Lobredner Näuler sagt: "Zum Kampfe gegen Bonaparte bedurfte es mehr, als dieser rhetorischen Salbung und der selbstgefälligen Autoreneitelkeit, wie sie bei Müller von den literarischen Camera= derien, den Salons und den Weibern großgehätschelt worden war."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XI. 96.

Dieser Patriotismus trug weber Patrontasche noch Seitensgewehr: er konnte unter Napoleons Oberherrlichkeit ebenso gut bestehen, wie früher unter dem Patronat Friedrichs II. Im Schlafrock war ihm am wohlsten, und Söthe hat dieses behagsliche Kleidungsstück wohl nicht umsonst seinen "Prophetenmantel" genannt.

Rranke, besonders todkranke Freunde zu besuchen, scheint nicht seine Sitte gewesen zu sein. Gegen die todten Größen des alten Weimar wurden die Pflichten officieller Verehrung mit Würde erfüllt. Im Uedrigen schloß sich Göthe an die Ledenden und Fröhlichen an, nicht an die Todten und Leidenden 1. Von der srüheren Generation war noch Knebel da, welcher zwar auch schon ein wenig das Alter fühlte, aber doch noch munter und lustig war. Sie schrieben einander in sehr jovialem, gemüthelichem, — oft fast jugendlichem Ton. Von Trauer über Deutschlands tiefe Erniedrigung ist da kaum etwas zu spüren 2. "Man kann anjetzt das Lachen nicht genug vervielfältigen", schreibt Knebel am 12. Januar 18073.

<sup>1 &</sup>quot;Troß seiner Scheu vor Begräbnissen," bemerkt Dünker (Göthe 543), "war Göthe bei der Bestattung des an den Folgen seiner bei der Plünderung erlittenen Mißhandlung gestorbenen Lands=mannes Kraus", des Directors der Zeichenschule.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wie Anebel über Preußen und Franzosen dachte, zeigt ein Brief vom 30. December 1805: "Gestern hatten wir zusammen ein großes Convivium bei Frommanns, wo auch einige Preußische Offiziers zugegen waren. Die rohe Beschränktheit dieser Menschen leuchtet bei solchen Gelegenheiten am meisten hervor. Sie können sich von nichts Begriffe machen, was nicht in ihrem engen Areise liegt, und sinden da allein alles schön und höchst verständig. Selbst ihr Patriotismus ist nur Roheit und daher gewissermaßen beleidigend. Wir hielten uns sehr still und gut, und sie schienen nicht zu ahnden, was die andern dachten. Nur ich vertheidigte und lobte einigermaßen die französische Bildung." — Guhrauer I. 270.

<sup>3</sup> Guhrauer I. 290.

So bachte Göthe auch. Ein Brief Johanna Schopenhauers an ihren Sohn schilbert sehr anschaulich, wie gut er sich von Deutschlands Noth und Bedrängniß zu erholen wußte. Junge Schauspieler ließ er Abends kommen, "um sie für ihre Kunst zu bilben". Und dafür holte er kein Stück des Shakespeare oder Schiller hervor, auch nicht Tasso oder Iphigenie, sondern das mißrathenste und unsittlichste seiner Jugenddramen: "Die Witschuldigen", und übernahm selbst die Rolle des Gastwirths. Zwischendurch meisterte er die jungen Leute, weil sie ihre Liedes rollen "zu kalt" beclamirten.

"Seib ihr benn gar nicht verliebt?" rief er komisch erzürnt, und boch war's ihm halber Ernst, "seib ihr benn gar nicht verliebt? Verbammtes junges Volk! Ich bin 60 Jahr alt und ich kann's besser."

"Wir blieben bis halb 12 zusammen," erzählt Johanna, "ich saß bei ihm und die Bardua (eine junge Schauspielerin) auf der andern Seite, wir beide sind seine Lieblinge." — Ein andermal, als gerade die "interessantesten Herren" und Frau von Göthe bei Johanna beisammen waren, sagte er: "Weil wir eben so ganz unter uns sind" — und "damit sing er aus einem Briese die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brief Johanna Schopenhauers vom 12. Februar 1807, mitgetheilt von Löper. Göthe-Jahrbuch IV. 327.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wgl. den Aufruf der am 21. Juni 1885 zu Weimar gestifteten Göthe-Gesellschaft, worin es heißt: "Mit dem neuen deutschen Reich ist die Zeit einer großen nationalen und politischen Denkart gekommen, für welche jene Vorurtheile und Befangenheiten nicht mehr sind, die in vergangenen Jahrzehnten die richtige Erstenntniß und Würdigung Göthe's dei Vielen gehemmt haben. Ein großes nationales Neich weiß den größten seiner Dichter in seinem vollen Werthe zu schähen. Die Begründung und Erhaltung der politischen Größe unseres Volkes geht Hand in Hand mit der Pslege und Förderung seiner id ealen Güter." — Für die höchsten idealen Güter des deutschen Volkes, christlichen Glauben und christliche Sitte, hat Göthe kein Herz gehabt; politisch war er so gleichgiltig als möglich.

Geschichte einer Mamsell, die in die Wochen gekommen mar, zu lesen an. Darüber kam die Bardua. "Gerechter Himmel, da kommt die Bardua,' rief er aus, "nun barf ich nicht weiter lesen.", Es thut nichts,' sagte ich, , die Bardua muß so lange braußen bleiben. Das war Wasser auf seine Mühle. Der Bardua kündigte er gleich gravitätisch an, sie musse braugen bleiben, ben Bertuch, den Sohn, der gewaltig lang ist, stellte er an die zugemachte Thüre, welche die Bardua von draußen gewaltig berannte. "Halten, halten Sie Ihren Posten wohl, Bertuch, denken Sie, Sie sind in Breslau, es soll Ihr Schaden nicht sein, ich will schon so lesen, daß Sie dort so gut hören sollen, als hier.' Die Bardua machte einen erbärmlichen Spektakel, er ließ sich nicht stören und verwieß sie nur von Zeit zu Zeit mit ein paar Worten zur Ruhe und Gebuld, zulett spielte sie aus Leibeskräften auf dem Klavier. "Eine Kriegslist," sagte er, "hilft nichts, wir lesen lauter" und so erhob er die Stimme oder ließ sie sinken, nachdem sie akkom= pagnirte, wie in einem Melobram, bis ans Ende, wo sie bann feierlich hereingeholt ward . . . "

"Es wurde viel den Abend gelacht," bemerkt Johanna.

Seiterkeit durch den Tod der Herzogin Mutter Anna Amalia. "Auch das kleine Bethlehem (!) Weimar," klagte Wieland, "hat in der Geschichte des 18. Jahrhunderts seinen Tag gehabt, aber seine Sonne ist im Jahre 1807 untergegangen, und die Nacht bricht herein, ohne einen neuen Tag zu versprechen." Auch Göthe nußte nun Hoftrauer anlegen, Dankbarkeit und Nührung, Liebe und Verehrung, Freundschaft und Tugend aus der poetischen Vorrathskammer seiner Affecte hervorholen und "zum seierlichen Andenken der durchlauchtigsten Fürstin und Frau" die zahllosen Komödienerinnerungen der Geniejahre mit einem Strahlenkranze der Verklärung umgeben.

"Wenn das Leben der Großen dieser Welt," so hub er an, "so lange es ihnen von Gott gegönnt ist, dem übrigen Menschenzgeschlecht als ein Beispiel vorleuchten soll, damit Standhaftigkeit im Unglück und theilnehmendes Wirken im Glück immer all:

gemeiner werbe, so ist die Betrachtung eines bedeutenden vers gangenen Lebens von gleich großer Wichtigkeit, indem eine kurzgefaßte Uebersicht der Tugenden und Thaten einem Jeden zur Nacheiserung als eine große und unschätzbare Gabe überliefert werden kann."

Die hochtrabende officielle Stilübung, welche höchst salbungsvoll alle Lebensbezüge der Herzogin in lauter Tugenden verwanbelt, gestaltet sich zum Schluß zu einer vollständigen Canonisationsbulle, in welcher der weimarische Kunstpapst nicht ansteht, die verstorbene Herzogin unter die Zahl der "Seligen" zu versehen:

"Ja, das ist der Vorzug edler Naturen, daß ihr Hinscheiden in höhere Regionen segnend wirkt wie ihr Verweilen auf der Erde; daß sie uns von dort her gleich Sternen entgegenleuchten, als Richtpunkte, wohin wir unsern Lauf bei einer nur zu oft durch Stürme unterbrochenen Fahrt zu richten haben; daß diejenigen, zu denen wir uns als zu Wohlwollenden und Hilfreichen im Leben hinwendeten, nun die sehnsuchtsvollen Blicke nach sich ziehen als Vollendete, Selige." <sup>1</sup>

Noch im selben Monat, in welchem die Herzogin starb und Göthe's salbungsvolle Leichenpredigt durch die Geistlichen von den Kanzeln verlesen wurde, ging dem Dichter ein neuer Stern auf — die erst 22jährige Bettina Brentano, die Tochter jener Maximiliane La Roche, in welche er sich während der Wertherzeit verliebt hatte. Wieland war in die Großmutter versliebt gewesen, Göthe in die Mutter, warum sollte er nicht auch mit dem Töchterchen ein bischen tändeln? Den Jahren nach konnte sie allerdings seine Tochter oder Nichte sein; aber der

<sup>1</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XXVII. Anh. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jahn, Göthe's Briefe an Voigt. S. 260. 261. "Ich dächte, man ließe es auf ein Folio-Blatt hüben und drüben abdrucken. Die Jahreszahlen setzte man ad marginem. Nur müßte alsdann in den Circularien an die Geistlichen bemerkt werden, daß die Jahreszahlen nicht mit abgelesen werden" (!!).

alte Onkel hatte ein der "Liebe" immer noch zugängliches Bettina "bas Kind" war von seiner Mama empfohlen und war noch so jung und so phantastisch und geistreich irr= lichtelirend, und that dem alten Onkel so schön und schmeichelte so artig, und verehrte und betete an, und wollte ihr unendliches Herzchen an seiner unendlichen Weisheit bilden. Das Kind war auch sonst interessant: es kam eben von seiner Jugendfreundin, ber Günderode, mit der es lange zusammen romantische Poesie getrieben und die sich jetzt wegen einer unglücklichen Liebe Göthe konnte nicht umhin, sich Schmeichelei erstochen hatte. und Spielerei nit dem Behagen eines halbverliebten Onkels gefallen zu lassen und mit Bettina einen kleinen Brieswechsel anzuknüpfen, der später den Literaturhistorikern viel Kopfbrechen verursachen sollte. Denn Bettina erweiterte die Billets Göthe's zu einem phantastischen Briefroman und schrieb sich dabei einen viel wichtigeren Plat im Herzen Göthe's zu, als sich actenmäßig nachweisen läßt. Sie behauptete sogar, daß eine Anzahl verliebter Sonette an sie gerichtet seien, von denen sicher ist, daß sie einer andern Liebe galten 1.

Das andere Liebesverhältniß, welches Göthe um diese Zeit — kaum ein Jahr nach seiner formellen Hochzeit — anknüpste, war nach seinem eigenen Geständniß ernsterer und leidenschaftelicherer Natur. Wilhelmine oder "Winchen" Herzlieb hieß ein Waisenkind, das der Buchhändler Frommann und seine Frau im

<sup>1 &</sup>quot;Göthe's Briefwechsel mit einem Kinde." Berlin 1835. Bgl. G. von Löper, Briefe Göthe's an Sophie von La Roche und Bettina Brentano. Berlin 1879. Wie Bettina die Billets Göthe's verarbeitete, wurde bereits 1861 an einem derselben deutlich veranschaulicht. "Ein Originalbrief Göthe's an Bettina." Bl. für Lit. Unt. 1861. Nr. 45. Bgl. Art. Bettina in der Deutschen Biographie. II. 578—583. — Lewes (Frese) II. 432—435 zeichnet das Verzhältniß im Wesentlichen richtig. Sehr übertrieben ist die komische Charakteristik bei Reil, Frau Rath. 1871. S. 22 ff.: "halb Here, halb Engel; halb Priesterin, halb Bajadere; halb Prophetin, halb Lügnerin; halb Raße, halb Taube" u. s. w.

Alter von neun Jahren zu sich nahmen und aufziehen ließen. Söthe verkehrte oft im Haus und lernte Minchen schon als Kind kennen, und Minchen verehrte schon früh den "lieden alten Herrn". Während der Jenaer Leidenszeit war das Kind bereits zur Jungfrau herangeblüht, nicht eben von auffallender Schönsheit, aber von gewinnender Anmuth und Liedenswürdigkeit. Der fast sechzigjährige Söthe verliebte sich allen Ernstes in das kaum siedenzehnjährige Mädchen (geb. 1789) und dichtete Sonette an sie, in welchen er sogar ihren Namen, wenigstens versteckt, dem Publikum und der Nachwelt anvertraute:

"Lieb Kind, mein artig Herz, mein einzig Wesen" 1,

d. h. "mein artig Kind Herzlieb". Der Ernst der Zeit war damit vorläusig wieder überwunden; er hatte einen Roman, der sein "so weises und so thörichtes Herz" wieder beschäftigte und ihm Stoff und Anregung gab, auch einen neuen literarischen Roman zu planen. Das Lächerliche des Verhältnisses entging ihm nicht, allein die Leidenschaft war noch immer mächtiger als der Verstand: "Ich höre wohl der Genien Gelächter; doch trennet mich von jeglichem Besinnen Sonnettenwuth und Raserei der Liebe." Wie immer, war das aber auch jetzt nur eine der Ingredienzien, deren er zu seinem bunten Leben bedurfte. Dasneben regierte er gravitätisch Schauspieler und Schauspielerinnen,

<sup>1</sup> Göthe's Werke [Sempel]. I. 214.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebbs. I. 215. Nach Luise Seidler hätte sich Minchens "tiefe Verehrung" für Göthe nie zur "Leidenschaft" gesteigert. S. Grenz-boten 1874. IV. 445. — Vgl. F. J. Frommann, Das Frommann'sche Haus und seine Freunde. Jena 1872. S. 116 ff. 163 ff. Göthe selbst gleitet in den Tag= und Jahresheften ohne nähere Angaben über die Sache weg. Er spricht nur von einem "schmerz-lichen Gesühl der Entbehrung" (Werke. XXVIII. 177) und: "Niemand verkennt an diesem Roman eine tief leidenschaftliche Wunde, die im Heilen sich zu schließen scheut, ein Herz, das zu genesen fürchtet" (ebbs. XXVIII. 186). Nach einer zweiten unglücklichen Liebe ging Wilhelmine eine noch unglücklichere Ehe ein und starb als Geisteskranke 1865.

inspicirte den botanischen Garten und das Münzcabinet, und bez schäftigte sich mit fast allen Wissenschaften und Künsten zugleich.

Während ber Babekur in Karlsbad gefiel sich die weimarische Excellenz im Anschluß an die dort weilende vornehmere Welt. Er erwähnt darunter einer Fürstin Solms, geb. Prinzessin von Mecklendurg, die später Königin von Hannover wurde, einer Fürstin Bragation, des Herzogs von Coburg, des Prinzen Ligne, des Grafen Corneillan, des Hofraths Gent, des französischen Residenten von Reinhard, seines eigenen Herzogs. Während diese hohe Gesellschaft sein Ansehen und seinen Ruf vermehrte, brachten ihn seine naturwissenschaftlichen Liebhabereien mit Aerzten und Gelehrten, Sammlern und Geschäftsleuten in Verkehr. Immer mehr gewöhnte er sich indeß, den hohen herablassenden Hervorzukehren und sich majestätisch zuzuknöpfen, wo nicht sein Interesse gerade einen heitern und behaglichen Verkehr zu erheischen schien.

In Weimar ward er bei seiner Rückkehr mit einer Serenade beehrt, welche in ihm nicht wenig den Plan befestigte, eine kleine Singschule zu gründen. Das war noch ein Fach, mit welchem er sich bis dahin wenig abgegeben.

"Ob wir gleich Stimmen und Instrumente in Weimar haben, und ich noch dazu der Vorgesetzte solcher Anstalten bin, so habe ich doch niemals zu einem musikalischen Genuß in einer gewissen Folge gelangen können, weil die garstigen Lebens- und Theater- verhältnisse immer das Höhere ausheben, um dessenwillen sie allein da sind und da sein sollten." So klagt er seinem Freunde, dem Musiker Zelter in Berlin, mit dem er jetzt viel über Musik correspondirte. "Mit der Oper," fügte er bei, "wie sie bei uns zusammengesetzt ist, mag ich mich nicht abgeben, besonders weil ich diesen musikalischen Dingen nicht auf den Grund sehe." Donnerstag wurden Uebungen mit einem heitern Souper gehalten,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Riemer, Briefwechsel zwischen Göthe und Zelter. Berlin 1833. I. 268.

<sup>\*</sup> Ebds. — Bgl. Ferd. Hiller, Göthe's musikalisches Leben. Köln 1882.

am Sonntag — an Stelle bes Gottesdienstes — ein klein Concert mit Frühstück.

In Jena, wo er sich vom 11. November bis 15. Decemsber 1807 aushielt, brachte Minna Herzlieb die schon erwähnte "Sonettenwuth" über ihn. Um diese Zeit ward er auch von Zachazias Werner besucht, der ihm sehr gut gesiel". Werner kam dann nach Weimar hinüber und blieb da bis in den April. Söthe ließ dessen Tragödie "Wanda" aufführen. Anspielend auf ein anderes Stück Werners, schrieb er (11. Januar 1808) an Jacobi":

"Es kommt mir, einem alten Heiben, ganz wunderlich vor, das Kreuz auf meinem eigenen Grund und Boden aufgepflanzt zu sehen, und Christi Blut und Wunden poetisch predigen zu hören, ohne daß es mir gerade zuwider ist."

Schon ein Jahr später war er indeß mit Werner, wie mit der ganzen sogen. romantischen Schule, höchlich unzufrieden:

"Die Kunstwelt liegt freilich zu sehr im Argen, als daß ein junger Mensch so leicht gewahr werden sollte, worauf es ankommt. Sie suchen es immer wo anders, als da, wo es entspringt, und wenn sie die Quelle je einmal erblicken, so können sie den Weg dazu nicht finden.

"Deswegen bringen mich auch ein halb Dutend jüngere poetische Talente zur Verzweiflung, die bei außerordentlichen Natursanlagen schwerlich viel machen werden, was mich erfreuen kann. Werner; Dehlenschläger, Arnim, Brentano und andere arbeiten und treibens immer fort; aber alles geht durchaus in's Formsund Charakterlose. Kein Mensch will begreifen, daß die höchste und einzige Operation der Natur und Kunst die Gestaltung sei, und in der Gestalt die Specification, damit ein jeder ein Besonderes, ein Bedeutendes werde, sey und bleibe. Es ist keine Kunst, sein Talent nach individueller Bequemlichkeit humoristisch walten zu lassen; etwas muß immer daraus entstehen...

<sup>1</sup> Ebbj. S. 289.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Göthe's Briefe. Berlin. Nr. 113. — Biehoff, Göthe's Leben. IV. 65.

"Sehr schlimm ist es daben, daß das Humoristische, weil es keinen Halt und kein Gesetz in sich selbst hat, doch zuletzt früher oder später in Trübsinn und üble Laune ausartet, wie wir davon die schrecklichsten Beispiele an Jean Paul (siehe dessen letzte Production im Damenkalender) und an Görres (siehe dessen Schriftproben) erleben müssen. Uebrigens gibt es noch immer Menschen genug, die dergleichen Dinge anstaunen und verehren, weil das Publikum es jedem Dank weiß, der ihm den Kopf verzücken will."

Hatte Göthe in Bezug auf die mangelhafte äußere Kunstsorm der Romantiker theilweise Recht, so täuschte er sich dagegen sehr über den üblen Humor, den er Görres zuschrieb<sup>2</sup>. Dieser sprudelte gerade in dieser Zeit über von gutem Humor, wie seine Briefe und die Einsiedlerzeitung beweisen<sup>3</sup>. Der alte Voß schlug darüber um sich, als wäre er von einem Bienenschwarm gestochen. Söthe selbst scheint über Görres nicht sonderlich guten Humors gewesen zu sein, wie ihn auch die Conversion Friedrich Schlegels offenbar sehr unangenehm berührte.

"Lesen Sie ja doch Friedrich Schlegel: Ueber die Sprache und Weisheit der Indier," so schrieb er an Zelter, "und bes wundern, wie er ein ganz crudes christfatholisches Glaubenss bekenntniß mit den herrlichsten Ansichten über Welts, Menschens und Culturgeschichte zu verweben gewußt hat. Man kann dieses Büchlein also auch für eine Declaration seines Uebertritts zur

<sup>1</sup> Briefwechsel mit Zelter. I. 340.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J. Galland, Jof. v. Görres. Freiburg 1876. S. 118 ff. 130.

<sup>3</sup> In den "Schriftproben von Peter Hammer" sagt Görres u. A.: "Welche aber die Unausstehlichsten sind? Das sind die dummen Propheten und Jene, die nur immersort vorgackern von Politik und politischen Sachen; das Geschmeiß aber, das nistet im Verderben der Zeit und von seinen Sünden sich mästet, jenes schachernde Volk, das die Ehre der Nation auf dem literarischen Trödelmarkte vergaunert u. s. w." Voß bezog das auf sich und ward ganz erbost; sollte auch Göthe sich getroffen gefühlt haben?

alleinseligmachenden Kirche ansehen. Alles dieses hocus pocus, es mag nun wirken wie es will, wird ihm aber doch im Ganzen nichts helsen. Die ächte Sinnesart ist zu weit verbreitet, und kann nicht mehr untergehen, sie mag sich auch durch Individualistäten niodificiren als sie will."

Schon früh im Jahre 1808 (ben 12. Mai) ging Göthe wiester als Kurgast nach Karlsbab und genoß da das vornehme gessellige Leben, das ihn mit weiteren Kreisen in Verbindung setzte. Die Herzogin von Kurland war da, mit ihr der Dichter Liebge und die Präsidentin von der Recke, dann der Herzog August von Gotha, der Fürstbischof von Breslau, ein geheimnisvoller Schwede unter dem Namen "von Reiterholm", Kreishauptmann von Schiller, die Bergräthe Werner und von Herder, letzterer des alten Freundes Sohn. Vertraulicher verkehrte er mit der Familie von Ziegesar, die ihm längst bekannt war und bei der er Pausline Gotter und Frau von Seckendorf antras.

Höchst pedantisch erzählt er in den "Tag= und Jahresheften", wie er die ersten Bände der bei Cotta erscheinenden Allgemeinen Zeitung habe binden lassen, um sie dann mit nach Karlsbad zu nehmen<sup>3</sup>.

Nach seiner Rücktehr schickte er seinen August an die Universsität Heidelberg, mit Empsehlung an Boß und Thibaut. In Franksfurt traf derselbe die Großmutter noch am Leben; doch starb dieselbe am 13. September, 77 Jahre alt. Göthe sah sie nicht mehr; er ging auch hier wieder dem Leiden und dem Tode aus dem Wege. Um die Erbschaftsangelegenheiten zu ordnen, ließ er Christiane nach Frankfurt reisen. Sie that es "auf eine glatte und noble Weise", wie Göthe anerkennend an Knebel berichtet \*.

<sup>1</sup> Briefwechfel mit Zelter. I. 327.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tag= und Jahreshefte — Werke [Hempel]. XXVIII. 179.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebbs. S. 184.

<sup>4</sup> Guhrauer, Briefwechsel zwischen Göthe und Anebel. I. 339. — Vgl. Frese, Göthe-Briefe aus Fritz Schlossers Nachlaß. Stuttgart 1877. S. 7.

Unterdessen ruckte der Fürstencongreß von Erfurt heran. Das Statthalter-Palais Dalbergs, wo Wieland, Göthe, Schiller, Herder und die anderen Genies so manchen Besuchsabend verplaudert hatten, sollte den mächtigsten Herrscher Europa's beherbergen. Alle Fürsten Europa's sollten sich um ihn versammeln. Französische Decorateurs erschienen, um die vielthürmige Rleinstadt aufzuputen. Die berühmtesten Schauspieler von Paris kamen, um vor einem Parterre von Königen und Fürsten zu spielen. Alle Rheinbundsstaaten bis auf die kleinste Souveränität herab wurden durch ihre Fürsten oder ihre Thronerben vertreten. Preußen hatte ben Prinzen Wilhelm, Desterreich ben General Vincent geschickt. Am 27. September 1808 kam Napoleon an und traf noch am selben Tage mit dem Kaiser Alexander und dem Großfürsten Constantin zusammen. Seit ben Zeiten bes Mittelalters mar kaum mehr ein so großartiger Fürstentag gehalten worden. Doch kein beutscher Kaiser hatte ihn berufen, sondern der korsische Emporkömmling, der Sohn der Revolution, der die alten, ehrwürdigen Fürstengeschlechter verachtete und sie, an der Seite bes russischen Autokraten, sehr von oben herab behandelte 1.

Während Göthe Napoleon bewunderte, Boigt jede Auflehnung gegen seine Gewaltherrschaft für Vermessenheit hielt, trug der Herzog nur widerwillig das fremde Joch 2. Er berief noch 1808 den Herrn von Müffling in seine Landesregierung, der als preußischer Offizier und Unterquartiermeister den Rückzug von 1806 mit ihm gemacht und die Franzosen gründlich haßte. Voigt sah ihn nicht gerne. Niemand wußte, daß er hauptsächlich dazu angestellt war, die Erregung und Bewegung gegen Napoleon im Seheimen zu schüren und den verstreuten Elementen einen Vereinigungspunkt zu geben. So stellte wenigstens Müffzling selbst seine Aufgabe dar. "Von Weimar auß," sagte er, sagte er,

¹ Bgl. Häusser, Deutsche Gesch. III. 195—200. — A. Schöll, Karl-August-Büchlein. S. 124. — Friedr. von Müller, Erinnerungen. S. 217 ff.

<sup>2</sup> O. Jahn, Göthe's Briefe an Boigt. S. 96 ff.

"wurden die Schwachen ermuthigt, der Haß gegen den Tyrannen genährt und manches ohne Aufsehen vorbereitet, was 1813 beim Ausbruche des Krieges sich als ächt deutsches Element zeigte." <sup>1</sup> Auch die Badereisen des Herzogs nach Karlsbad und Teplitssollen nach seiner Versicherung in diesem Sinne ausgenützt wors den sein.

Auf dem Fürstencongreß war begreiflicher Weise nichts von solcher Sesinnung zu spüren. Der Herzog verschwand unter den übrigen Vasallen des französischen Kaisers. Wurde doch die Wache, als sie den König von Württemberg mit dreifachem Trommelzeichen begrüßen wollte, von dem Offizier angeschrieen: Still! Es ist ja bloß ein König! Taisez-vous, co n'est qu'un roi!

Söthe, ber früher in Weimar kein Gehör bei Napoleon hatte finden können, wollte anfänglich von den Festlichkeiten, die mit dem Congreß verbunden waren, nichts wissen. Aber der Herzog schickte am 29. nach ihm. Nun kam er und interessirte sich an dem merkwürdigen Schauspiel. Besonders zog ihn das französsische Theater an. Am 29. wurde Nacine's "Andromache", am 30. dessen "Britannicus", am 3. October Voltaire's "Dedipus" gegeben. Söthe war über die Leistungen der Schauspieler in heller Begeisterung. Dazu Stücke, welche zu den bedeutendsten der französsischen Bühne gerechnet wurden — und ein "Parterre von Königen"!

Den Königen und Fürsten erwies Napoleon wenig Artigkeit. Dem Kaiser Alexander ersparte er die Demüthigung nicht, in seiner Gegenwart die Tapfersten eines französischen Regiments, das 1807 gegen die Russen gekämpst, vor sich kommen und sich ihre Heldenthaten erzählen zu lassen. Dagegen entsprach es seiner Politik, die gleich ihm aus dem Bürgerstande aufgekommenen literarischen Berühmtheiten etwas auszuzeichnen. Sie waren nicht so zahlreich wie die kleinen deutschen Souveräne und hatten von jeher eine gute Dosis französischer Gesinnung an den Tag

<sup>1</sup> Müffling, Aus meinem Leben. S. 18 ff.

gelegt. Von der ganzen frühern weimarischen Herrlichkeit maren eigentlich nur noch Zwei übrig: der Eine war Wieland, wie Söthe ihn genannt hatte, le doyen de la littérature allemande, 75 Jahre alt, einst ber unermüdliche Nachahmer bes Mercure de France und ber französischen Salonliteratur, ber begeisterte Prediger der französischen Revolutionsideen und der gestrenge Richter ber französischen Revolution, jetzt ein gebrochener Greis, den Göthe und sein Kreis mehr ober weniger als eine überlebte Größe behandelten und über den längst die komische Ebictalvorladung der Romantiker ergangen war, der sich aber nicht als falschen Propheten erwiesen hatte, wenn er früher ben Sieg Frankreichs von Bonaparte erwartete. Der Andere war Göthe, schon nahezu ein Sechziger, nach gewöhnlicher Berechnung auch über die Jahre hinaus, in welchen ein Schriftsteller große Erfolge zu erzielen pflegt. Seine ber classischen französischen Bühne nahestehenden Leistungen "Tasso" und "Iphigenie" und sein moderner "Wilhelm Meister" waren noch nicht viel über die Grenzen Deutschlands hinausgebrungen. Napoleon scheint ihn nur als Dichter des "Werther" und "Götz" gekannt zu haben — also bloß ben jungen stürmischen Göthe, ber, Shakespeare nacheifernd, alle Schranken ber Kunst durchbrach, nicht den alten Geheimrath, dem vor lauter Kunstgeheimnissen die eigene Poesie beinahe zum Geheimniß geworden war, der Voltaire und Diderot übersette und die griechischen Göttinnen ähnlich verehrte, wie sie in Paris immer verehrt worden waren.

Seine Audienz bei Napoleon hat Göthe erst nach vielen Jahren, den 15. Februar 1824, stizzirt <sup>1</sup>. Am 2. October 11 Uhr Vormittags wurde er zu dem Kaiser gerufen, der, eben beim Frühstück, sich mit Talleyrand und Daru über Contributions:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kanzler Müller trieb ihn dazu an. Am andern Morgen schrieb ihm Göthe: "Sie haben mir gestern einen Floh hinters Ohr gesetzt, der mich nicht schlafen ließ. Ich stand um fünf Uhr auf und entwarf die Stizze jener Unterredung mit Napoleon. Zur Strafe aber, daß Sie mich dazu verleitet, secretire ich mein Produtt." — Bur tehardt, Göthe's Unterhaltungen mit Müller. 1871. S. 80. 81.

Angelegenheiten unterhielt 1. Göthe blieb in respectvoller Ent= fernung, bis ihn der Kaiser herbeiwinkte.

"Nachdem er mich aufmerksam angeblickt, sagte er: "Vous êtes un homme." Ich verbeuge mich.

Er fragt: Wie alt seid Ihr?

Sechzig Jahre.

Ihr habt euch gut erhalten —

Ihr habt Trauerspiele geschrieben.

Ich antwortete das Nothwendigste.

Hier nahm Daru das Wort, der, um den Deutschen, denen er so wehe thun mußte, einigermaßen zu schmeicheln, von deutscher Literatur Notiz genommen; wie er denn auch in der lateinischen wohlbewandert und selbst Herausgeber des Horaz war.

Er sprach von mir, wie etwa meine Gönner in Berlin mochten gesprochen haben; wenigstens erkannt' ich daran ihre Denkweise und ihre Gesinnung.

Er fügte sodann hinzu, daß ich auch aus dem Französischen übersetzt habe, und zwar Voltaire's Mahomet.

Der Kaiser versetzte: "Es ist kein gutes Stück", und legte sehr umständlich auseinander, wie unschicklich es sei, daß der Welt= überwinder von sich selbst eine so ungünstige Schilderung mache.

Er wandte sodann das Gespräch auf den Werther, den er durch und durch mochte studirt haben. Nach verschiedenen ganz richtigen Bemerkungen bezeichnete er eine gewisse Stelle und

<sup>1</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XXVII. 323 ff. 553 ff. Wgl. A. Schöll, Göthe in den Hauptzügen seines Lebens und Wirkens. 1882. S. 467—484 (Dichter und Eroberer).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wie Göthe Boisserée erzählte, sagte Napoleon geradezu: "Mahomet est une mauvaise pièce", und Göthe meinte dazu: "Er, der ein anderer Mahomet war, mußte sich wohl darauf verstehen." — Sulpiz Boisserée. I. 265.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Welche, hat Göthe selbst dem Freund Eckermann nicht einmal verrathen wollen (Gespräche III. 28); doch fand "der Alles besser wissende Dünger" sogar zwei Stellen für eine. S. Schöll, Göthe. S. 482.

sagte: "Warum habt Ihr das gethan? es ist nicht naturgemäß"; welches er weitläufig und vollkommen richtig auseinandersetzte."

Göthe entschuldigte sich, indem er dem Kaiser zugleich über seinen literarischen Scharfblick ein Compliment machte.

"Der Kaiser schien damit zufrieden, kehrte zum Drama zurück und machte sehr bedeutende Bemerkungen, wie Einer, der die tragische Bühne mit der größten Ausmerksamkeit gleich einem Kriminalrichter betrachtet und dabei das Abweichen des französischen Theaters von Natur und Wahrheit sehr tief empfunden hatte.

So kam er auch auf die Schicksalksstücke mit Mißbilligung. Sie hätten einer dunklern Zeit angehört. "Was," sagte er, "will man jetzt mit dem Schicksal? Die Politik ist das Schicksal."

Nachdem das kurze Literaturgespräch eine Weile durch politisch= militärische Conversation des Kaisers mit Daru und Marschall Soult unterbrochen, stand der Kaiser plötslich auf und wandte sich wieder zu Göthe.

"Indem er jenen den Rücken zukehrte und mit gemäßigter Stimme zu mir sprach, fragte er, ob ich verheirathet sei, Kinder habe und was sonst Persönliches zu interessiren pflegt; ebenso auch über meine Verhältnisse zu dem fürstlichen Hause, nach Herzogin Amalia, dem Fürsten, der Fürstin und sonst; ich antwortete ihm auf eine natürliche Weise. Er schien zufrieden und übersetzte sich's in seine Sprache, nur auf eine etwas entschiedenere Art, als ich mich hatte ausdrücken können.

"Dabei muß ich überhaupt bemerken, daß ich im ganzen Sesspräch die Mannichfaltigkeit seiner Beisallsäußerung zu bewundern hatte, denn selten hörte er unbeweglich zu, entweder er nickte nachdenklich mit dem Kopfe, oder sagte Oui oder C'est dien oder dgl.; auch darf ich nicht vergessen zu bemerken, daß, wenn er außesperochen hatte, er gewöhnlich hinzufügte: "Qu'en dit Mr. Göt?"

Damit hatte die weltgeschichtliche Unterredung vorläufig ihr Ende. Die zwei folgenden Tage hatte Göthe als Theaterchef viele Sorge, weil Napoleon nach Weimar hinüberkommen und die Schauspieler des Theatre français auch dort eine Vorstellung geben lassen wollte. Am 6. war große Treibjagd in

ber Nähe von Weimar, dann Festessen, Theater und Hofball. Es wurde Boltaire's "Tod des Cäsar" aufgeführt, ein in Paris polizeiwidriges Stück, das aber Napoleon vor den guten Deutschen sür weniger gefährlich hielt 1. Bei dem Ball ließ er nach kurzer Begrüßung den Kaiser Alexander stehen und suchte nochmals Göthe auf. Wahrscheinlich bei dieser Gelegenheit 2 redete er ihm zu, daß er nicht Shakespeare, sondern die classische Tragödie nachahmen sollte: "Je suis étonné qu'un grand esprit comme vous n'aime pas les genres tranchés . . Das Trauerspiel sollte die Lehrschule der Könige und der Völker sein; das ist das Höchste, was der Dichter erreichen kann." Ferner soll er ihm noch gesagt haben:

"Sie sollten den Tod Cäsars auf eine vollwürdige Weise großartiger als Voltaire schreiben. Diese Arbeit könnte Ihre Hauptlebensaufgabe werden. In dieser Tragödie müßte man der Welt zeigen, wie Cäsar die Menschheit hätte glücklich machen können, wenn man ihm Zeit gelassen hätte, seine weitausschauenden Pläne zu verwirklichen . . . Rommen Sie nach Paris! Ich sordere das von Ihnen. Da werden Sie einen viel weitern Kreis für Ihren beobachtenden Geist sinden, da werden Sie ungeheures Material für Ihre poetischen Schöpfungen sinden."

Wieland war den Festlichkeiten in Erfurt fern geblieben; er war zu alt. Einen Monat zuvor hatte der gemüthliche Schwabe folgenden Rückblick auf sein Leben geworfen ?:

"Ich habe zwar in vollen 75 Jahren Gottlob! kein glänzendes, noch sonderliches Glück gemacht; sondern auch das herzdrückende Schicksal erfahren, alle Freunde und Freundinnen meiner Jugend und meiner besten Jahre zu überleben. Aber demungeachtet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er soll zur Herzogin Luise gesagt haben: "Étrange pièce, ce César! Pièce républicaine! J'espère que cela ne fera aucun effet ici." — Knebels Brieswechsel mit seiner Schwester Henriette. S. 348.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Müller, Erinnerungen. S. 240. — Thiers, Histoire du Consulat etc. Liv. 32. — Lewes (Frese). II. 431.

<sup>3</sup> H. Döring, Chr. M. Wielands Biographie. 1853. S. 146.

verbanke ich ber Mutter Natur eine so glückliche Organisation und Sinnesart, und meinem guten Genius so manche glückliche Ereignisse, und ein so freundlich schönes Gewebe der 27593 Tage (die Schalttage mit eingerechnet), daß ich mich nicht zu täuschen glaube, wenn ich gegen einen trüben und stürmischen Tag, womit die Parzen mich nicht verschonen konnten oder wollten, vierzehn heitere und vergnügte Tage eines so frohen Lebensgenusses zähle, als ein Sterblicher, ohne thörichte Forderungen an den Himmel zu machen, von diesem unvollkommenen Erdenleben nur immer verlangen kann. Denn für mich sind die Gefühle, worin sich ein Tropfen Bitterkeit mit dem Süßen vermischt, immer die ansgenehmsten."

Wie Göthe, wurde auch er zu dem großen Gala-Diner und zum Hofball eingeladen, fühlte sich aber nicht wohl genug 1. Dagegen konnte er der Lust nicht widerstehen, die Pariser Schausspieler zu sehen. Er wohnte dem "Tode Cäsars" bei, in einer Seitenloge, in welcher sonst der Herzog dem Schauspiel beis zuwohnen pflegte. Napoleon sah da den einfach gekleideten Greis mit seinem Sammetkäppchen und fragte, wer es sei. Als er hörte, daß es Wieland sei, wollte er ihn durchaus sehen.

"Nun war kein anderer Rath," erzählt Wieland selbst, "als mich in den Hofwagen, der mir geschickt wurde, zu setzen und — in meinem gewöhnlichen accoutrement, eine Calotte auf dem Kopf, ungepudert, ohne Degen und in Tuchstiefeln (übrigens anständig costumirt) im Tanzsaal zu erscheinen. Es war gegen halb eilf Uhr. Kaum war ich etliche Minuten dagewesen, so kam Napoleon von einer andern Seite des Saales auf mich zu. Die Herzogin präsentirte mich ihm selbst, und er sagte mir ganz seutzselig — das Gewöhnliche, indem er mich zugleich scharf ins Auge saste. Schwerlich hat wohl jemals ein Sterblicher die Gabe, einen Wenschen gleich auf den ersten Blick zu durchschauen, in höherm Grade besessen, als Napoleon. Er sah, daß ich, meiner leidigen Gelebrität zum Trotz, ein schlichter, anspruchsloser, alter Mann

¹ Ebbs. S. 147 ff.

war, und da er, wie es schien, für immer einen guten Eindruck auf mich machen wollte, so verwandelte er sich augenblicklich in die Form, in welcher er sicher sein konnte, seine Absicht zu er= reichen. In meinem Leben habe ich keinen einfacheren, ruhigeren, sanfteren und anspruchsloseren Menschensohn gesehen. Reine Spur, daß der Mann, der mit mir sprach, ein großer Monarch zu seyn, sich bewußt war. Er unterhielt sich mit mir wie ein alter Bekannter mit seines Gleichen, und was noch keinem Andern meines Gleichen wiederfahren mar, an anderthalb Stunden lang in Einem fort, und ganz allein, zum großen Erstaunen aller Anwesenden. Da ich ein sehr ungeübter, schwerzüngiger französischer Orateur bin, so war es glücklich für mich, daß er gerabe in der Laune war, viel zu sprechen, und die frais de la conversation fast allein auf sich nahm. Es war nahe an zwölf Uhr, als ich endlich zu fühlen anfing, daß ich das Stehen nicht länger ertragen könne. Ich nahm mir also eine Freiheit heraus, die sich schwerlich irgend ein anderer Deutscher ober Franzose unterstanden hätte. Ich bat Se. Majestät, mich zu entlassen, weil ich mich nicht stark genug fühle, bas Stehen länger auszuhalten. Er nahm es sehr gut auf. "Allez donc," sagte er mit freundlichem Ton und Miene, ,allez! bon soir!"

Das lange Gespräch brehte sich erst um Wielands Schriften, bann um geschichtliche Fragen. Wieland sollte sagen, welches Zeitalter er für das glücklichste halte. Als Wieland ausweichend antwortete, ging Napoleon gegen Tacitus los: die römischen Raiser seien lange nicht so schlecht gewesen, als Tacitus sie geschilz bert. Darauf kam er auf den Einfluß der Griechen und auf das Christenthum zu sprechen. Wieland fragte Napoleon, weßzhalb "der Cultus, den er in Frankreich reformirt habe, nicht philosophischer und dem Geiste unserer Zeit nicht angemessener ausgesallen sei". Napoleon antwortete: "Ja, mein lieber Wiezland, für Philosophen ist er auch nicht gemacht, denn die Philosophen glauben weder an mich, noch an meinen Cultus, und den Leuten, die daran glauben, kann man nicht Wunder genug thun. Wenn ich einmal eine Religion für Philosophen stiften könnte,

die sollte freilich anders beschaffen sein." In dem weitern Gesspräch über Religion machte Napoleon den Skeptiker und ging so weit, die wirkliche Existenz Christi zu bezweifeln. Das war Wieland doch zu arg; er vertheidigte sie mit Lebhaftigkeit.

"Ich weiß wohl, Sire, daß es einige Unsinnige gab, die daran zweifelten, aber es kommt mir ebenso thöricht vor, als wollte man bezweifeln, daß Julius Cäsar gelebt und Ew. Majestät leben."

"Gut, gut," erwiederte Napoleon, "die Philosophen quälen sich ab, Systeme aufzubauen, aber sie suchen vergeblich ein besseres, als das Christenthum, durch welches der Mensch mit sich selbst versöhnt und zugleich die öffentliche Ordnung und die Ruhe der Staaten gleich stark verbürgt wird, wie das Glück und die Hoffnung der Individuen." <sup>1</sup>

Das Gespräch Wielands mit Napoleon war somit in jeder Hinsicht bedeutender und gehaltvoller, als dasjenige Göthe's. Göthe war am andern Tag so müde, daß er, als er einen Bessuch bei Frau von Stein machte, sofort einschlief und fortschlief, bis die bei ihr versammelte Gesellschaft wieder fort war.

Am 7. October war wieder große Jagd zwischen Apolba und Jena, auf der Höhe des Landgrafenberges, von wo aus Napoleon zwei Jahre zuvor die Schlacht von Jena befehligt hatte. In Begleitung des Prinzen Wilhelm besuchte er das Schlachtfeld. Er soll dabei, nach dem Berichte Müfflings2, nur durch seinen Begleiter einem Attentate entgangen sein, das zwei preußische Reiter auf ihn vor hatten. Sie lauerten im Webicht, dem nächsten Wald bei Weimar, mit Musqueten unter dem Mantel auf den Vorbeireitenden. Als sie jedoch den preußischen Prinzen an Napoleons Seite erblickten, entsank ihnen Muth und Entschluß.

In den nächsten Tagen regnete es Sterne und Ordensbänder. Sowohl Göthe als Wieland erhielten am 14. October von Napoleon das Kreuz der Chrenlegion, von Kaiser Alexander den St.-Annenorden. Was Göthe mit Napoleon eigentlich

<sup>1</sup> Müller, Erinnerungen. S. 251.

<sup>2</sup> Müffling, Aus meinem Leben. S. 27.

gesprochen, konnte Frau von Stein in den nächsten Tagen nicht erfahren: cs hieß, er sei zufrieden, wolle aber die Unterredung geheimhalten. Daß Napoleon aber zu seiner Umgebung von ihm gesagt habe: Voilà un homme! verbreitete sich bis zu dem Grafen von Reinhard, der damals in Franksurt war. Er schrieb wenigstens: "Von Ihnen soll der Kaiser gesagt haben: Voilà un homme! Ich glaube es; denn er ist fähig, dieß zu fühlen und zu sagen."

Göthe antwortete:

"Also ist das wunderbare Wort des Kaisers, womit er mich empfangen hat, auch bis zu Ihnen gedrungen! Sie sehen daraus, daß ich ein recht ausgemachter Heide bin, indem das Ecco homo in umgekehrtem Sinne auf mich angewendet worden. Uebrigens habe ich alle Ursache, mit dieser Naivetät des Herrn der Welt zufrieden zu senn." <sup>2</sup>

Auf die theatralische Verherrlichung sollte indes bald eine peinliche Ernüchterung folgen. Weimar sank nach den meteors haften Festlichkeiten bald wieder in seine alltägliche Kleinheit zurück. Aber nicht einmal in seinem winzigen Königreiche von Mineralien, Sppsabgüssen, Münzen, Büchern, Pflanzen, Musiskalien, Schauspielern und Schauspielerinnen blieb Göthe's Königsthum nunmehr unangesochten.

Die Schauspielerin Karoline Jagemann hatte, seitdem sie des Herzogs "Freundin" geworden, zahlloses kleines Unheil an der Bühne angerichtet, anderen Schauspielerinnen ihre Rollen wegsgekapert, sie durch ihren Hochmuth verletzt, in alles Mögliche hineingeredet und hineinregiert. Sie wagte sich endlich auch an Göthe, nicht unmittelbar, aber indem sie gegen ihn intriguirte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefwechsel zwischen Göthe und Reinhard. Stuttgart 1850. S. 43. <sup>2</sup> Ebbs. S. 44.

<sup>3</sup> E. Pasqué, Göthe's Theaterleitung in Weimar. Leipzig 1863. II. 169—185. "Aus den die Jagemann betreffenden Theilen dieser Briefe geht zur Genüge hervor, wie die Künstlerin, gleich nach ihrem Eintritt in den Weimarer Kreis, verleitet burch

Den Anlag bot ber bei Göthe sehr beliebte Sänger Mor= hardt 1, welcher sich Anfangs November weigerte, bei der Oper "Sargino" aufzutreten, die auf zweimaligen herzoglichen Befehl am 5. November gegeben werden sollte. Derselbe brachte am 3. ein medicinisches Attestat bei, daß er zwar nicht krank sei, aber wohl durch eine Heiserkeit am Singen behindert werden könnte. Der Herzog brauste auf und verlangte von Göthe, daß er ben Widerspänstigen sofort verabschieden sollte, ohne weitere Gage als die der künftigen Woche. Die Vorschüsse, die er aus der Theaterkasse erhalten, sollten ihm geschenkt sein; aber wenn er die Stadt nicht bis zum 20. verlasse, solle er polizeilich ausgewiesen werben. Göthe wagte es nun, für Morhardt einzutreten, worauf der Herzog zwar den bestehenden Contract mit ihm bis Oftern noch gnäbig fortbestehen lassen wollte, aber das Eingehen solcher Contracte ernstlich rügte 2. Heimchen," schrieb er an Voigt, "ober sonst ein unangenehmes Insekt kann öfter ein Hauswesen so plagen, daß alle Arbeit bei Seite gesetzt werden muß, um ruhige Nächte ben Ein-

ihre künftlerischen, noch mehr durch ihre persönlichen Borzüge, ihre badurch erzielten Erfolge, sowie ihre ganz exceptionelle Stellung, Opposition machte, die ihr Widerstrebenden zu entsernen suchte, um bald Alleinherrscherin nach jeder Richtung hin zu sein. Mit den Mitgliedern begann sie, dann kamen ihre nächsten Bühnenvorgesetzen, Regisseur und Kapellmeister, an die Reihe, und endlich brachte sie es durch ihr Gebahren dahin, daß der Schöpfer, die Seele des ganzen Weimarer Theaterwesens, Göthe, voll Ueberdruß seine Stellung bei der Bühne aufgab, wodurch sie ihr so lang ersehntes Ziel, völlige Alleinherrschaft dei dem Hostheater, erreichte. Freilich brauchte sie zu letzterem Resultat genau zwanzig volle Jahre, von 1797 bis 1817, aber sie erreichte es, und Göthe muß während dieser Zeit des geheimen Kampses wohl manches Bittere, Unangenehme ersahren und erduldet haben, wovon der Welt nichts bekannt geworden ist."

<sup>1</sup> Tag= und Jahreshefte. Göthe 's Werke [Hempel]. XXVII 175.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Rescript, wie die Briefe und Acten für das Folgende bei O. Jahn, Göthe's Briefe an Voigt. S. 482—532.

wohnern zu verschaffen." Göthe aber ward über die Sache so entrüstet, daß er seinen Austritt aus der Theatercommission begehrte:

"So befinde ich mich in der von allen Seiten gedrängten Lage, nicht den Fürsten, sondern den Wohlwollenden inständigst bitten zu müssen, mich von einem Geschäft zu entbinden, das meinen sonst so wünschenswerthen und dankenswerthen Zustand zur Hölle macht. Was mir außerdem obliegt, werde ich mit alter Treue und frischer Lust zu fördern suchen."

Voigt mahnte: "Göthens Opinion ist zu weit ausgedehnt; nicht allein das hiesige Publikum, sondern ganz Deutschland sieht auf ihn. Man wird der Sache, gedruckt und ungedruckt, die fatalsten Auslegungen geben." Hofrath Meyer legte im Auftrage Göthe's Friedensvorschläge vor, worin dieser zwar für das Schauspiel seinen früheren Einsluß sichern wollte, aber zugleich vorschlug, die Operndirection von der Schauspieldirection zu trennen. Dazu ließ Göthe vertraulich versichern, daß "er keineswegs prätendire, die Mad. Jagemann auf irgend eine Weise zu geniren, sondern daß ihr, wie disher, lediglich überlassen bleiben solle, ob oder wie sie auftreten wolle". Umsonst. Der Herzog erklärte am 30. November rund herauß:

"Die Theatersache ist von der Art, daß ich platterdings die sogenannte Souverainetät nicht länger existiren lassen will; kann sich Göthe in ein vernünftiges, natürliches und den hergebrachten Dienstgewohnheiten anpassendes Arrangement fügen, so soll es mir lieb seyn, mit ihm zu thun zu haben, wo nicht, so kann er die Direction ganz aufgeben."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> O. Jahn a. a. O. S. 485. <sup>2</sup> Ebbs. S. 486. 487.

Einen ganzen Monat hatten sich die beiden einstigen Freunde auf diese Weise verbittert; ein zweiter ging nun damit vorüber, daß Göthe ganze Actenstöße über eine neue Organisation der Theatercommission entwarf, der Herzog und Boigt sie durchberiethen, beide Theile sich auf's Unerquicklichste stritten, Göthe (am 18. December) neue Ursache fand, "höchst verdrießlich und mißtrauisch zu sein", und endlich darüber erkrankte <sup>1</sup>.

"Ew. Durchlaucht," schreibt Voigt, "werden aus der Benlage (die ich Nachmittag 3 Uhr erst erhielt) wahrzunehmen geruhen, daß Göthe wirklich krank ist. Die Theater=Sache scheint so in ihm wiederzuhallen, daß er alles, was er für Angriff auf sein Theater=Leben und "Weben ansieht, sich zu Gemüth nimmt, und darüber an Leib und Geist krank wird. Ich muß gestehen, daß ich aus vielen Ursachen bekümmert über die Sache bin."

"Ich hatte an Göthe (Ew. Durchlaucht Befehl zu Folge) vors läufig gemeldet, daß der Commission der Plan zur Theaters organisation überlassen werden solle. Darauf schrieb er dieses anliegende Blatt. Er sucht darin seine gänzliche Entlassung, um sich, wie der alte Ziegesar, zur Ruhe zu begeben."

Das war der Welt Lohn dafür, daß Göthe unermüdlich über dreißig Jahre sich der theatralischen Unterhaltung des Hoses von Weimar gewidmet, erst das Liebhabertheater in Gang ges bracht, dann die Hosbühne von unbedeutenden Anfängen zu einer der ersten Bühnen von Deutschland herangeschult hatte. Zahlslose fröhliche Theaterabende, Schillers Dramen, Götz und Stella, Iphigenie und Tasso — Alles war vergessen um einer herrschssüchtigen Schauspielerin willen, welche zu dem Herzog in einem

wieder. Ich möchte gern meiner Frau die sehr wunderbare Meynung dieses kleinen Thrannen lesen lassen" u. s. w. Ebds. S. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebbs. S. 527. 529. — In den Tag= und Jahresheften sagt Göthe nur: "Gegen Ende des Jahres ergaben sich beim Theater allerlei Mißhelligkeiten, welche zwar, ohne den Gang der Vorsstellungen zu unterbrechen, doch den December verkümmerten." Göthe's Werke [Hempel]. XXVII. 184.

nichts weniger als rühmlichen Verhältniß stand. Göthe hatte seinen Dienst gethan; er konnte nun geben, — und er wäre wahrscheinlich um seine Theaterdirection gekommen, wenn es nicht bem persönlichen Ginfluß Boigts gelungen wäre, ben voll= ständigen Bruch zwischen dem Herzog und ihm für diegmal noch zu hindern und einen Ausgleich herbeizuführen, den er mit Ehren annehmen konnte. Weber seine unendlich kleinlichen bureaukratischen Theateracten, noch seine empfindlichen Klagen aber stimmen zu Napoleons Urtheil: Voilà un homme! Dazu folterte den tief= gekränkten Dichter die ebenso thörichte als unglückliche Liebe zu einem noch kaum ben Kinderschuhen entwachsenen Mädchen, nachdem er eben erst seiner langjährigen Lebensgenossin die burgerlichen Rechte einer Gattin verschafft hatte. Das alte Weimar war schon halb ausgestorben. Hof, Stadt und Land seufzten unter dem fremden Joch. Göthe's poetische Thätigkeit durch= freuzten prosaische Studien und Sorgen. Gin Drama "Pandora" blieb, wie so vieles Andere, Fragment, ein neuer Roman war erst im Werden, die Farbenlehre zehrte einstweilen die beste Zeit und Kraft auf.

## 3. Die Wahlverwandtschaften.

1807—1810.

"Die Absicht bes Dichters war offenbar, hier den Menschen ebenso als Herrn der Natur darzus stellen, wie er ihn in den Angelegenheiten des Herz zens zu ihrem Sklaven macht. Dieser Zug tiefer Ironie, dies echt dämonische Element geht durch die ganzen "Wahlverwandtschaften" hindurch."

A. von Gottschall.

"Niemand verkennt an diesem Roman eine tief= leidenschaftliche Wunde, die im Heilen sich zu schließen scheut, ein Herz, das zu genesen fürchtet."

Böthe, Tages= und Jahreshefte, 1809.

Wie ein Meteor entschwand der Glanz, den Napoleons Fürstentag über Thüringen ausgebreitet. Weimar trat aus der grellen
weltgeschichtlichen Beleuchtung wieder in sein stilles literarisches
Dämmerlicht zurück. Herzog Karl August führte die Umgestaltung der landständischen Verwaltung, die er schon im Juli 1808
in Angriff genommen, im Lause des Winters energisch durch.
Der treue Christian von Voigt sorgte, daß alles, was auf Credit
Beziehung haben konnte, nicht angetastet wurde 1. Am 9. Januar
1809 wurde den vereinigten Abgeordneten der drei Landschaften
Weimar, Jena und Eisenach eine neue Verfassung vorgelegt, welche
den Ständen mehr Einsicht in die Finanzverwaltung und mehr
Antheil daran gewährte und diese selbst vereinsachte und praktischer gestaltete. An die Stelle der disher getrennten Landschaftsvertretungen trat eine gemeinsame ständische Deputation, mit einem
Generallandschaftsdirector an der Spihe. Für Steuerwesen und

<sup>1</sup> D. Jahn, Göthe's Briefe an Boigt. Leipzig 1868. S. 94 ff.

sämmtliche Landeskassen wurde eine permanente einheitliche Beshörde, das Landschaftscollegium, eingesetzt, die frühere Kriegsscommission mit diesem verschmolzen. Generallandschaftsdirector wurde Boigts alter Freund, Herr von Ziegesar, Vicepräsident des neuen Collegiums Herr von Müffling.

Göthe murbe von biesen kleinen Staatsveränderungen nur insofern betroffen, als im Laufe des Jahres 1809 auch sein Geschäftsbereich genauer abgegrenzt und einheitlicher organisirt Derfelbe umfaßte die Oberaufsicht über die Bibliothek, das Münzcabinet, die freie Kunstschule, die Gemälde: und Kupfer= stichsammlung in Weimar, das lithographische Institut und die Zeichenschule in Eisenach, dann die zoologischen, botanischen, mineralogischen, anatomischen, physikalischemischen Cabinete, ben botanischen Garten, die Sternwarte und die Thierarzneischule in Jena, — und endlich kraft besonbern Auftrags der höchsten Er= halter ber Universität Jena — bie bortige akademische Bibliothek. Diese Institute hatten früher ihre besonderen Behörden gehabt, wurden aber jetzt einer einheitlichen Verwaltung unterstellt, ber "Oberaufsicht über die unmittelbaren Anstalten für Wissenschaft und Kunst". "Die einzelnen Etats wurden verschmolzen, und es hing von dem Ermessen der Oberaufsicht ab, wo jedesmal, nach Vorkommen der Umstände, Verwendungen gemacht, und biesem ober jenem Zweige nachgeholfen werden sollte; welches bei lebendiger Uebersicht und vorurtheilsfreien Gesinnungen um besto möglicher war, da der Fürst nicht sowohl Vorschläge zu dem, was geschehen sollte, verlangte, als vielmehr gern von bem, was geschehen war, berichtliche und persönliche Kenntnig nahm." 1

Bis zum Jahre 1819 führte Göthe diese "Oberaufsicht" gemeinsschaftlich mit seinem Freunde Gottlob Christian von Voigt, dann allein, nur mit stellvertretender ober sonstiger Hilfe seines Sohnes und des Dr. C. Vogel, der später Göthe's Amtsleben zuerst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tages= und Jahreshefte, 1809. — Göthe's Werke [Hempel]. XXVII. 188. — Dr. C. Vogel, Göthe in amtlichen Verhältnissen. Jena 1834. S. 6 ff.

beschrieben hat. So bilettantisch auch die Art und Weise war, in welcher Göthe früher die verschiedenen Zweige der Natur= wissenschaft und der schönen Künste betrieben hatte, so hatte er boch, theils spielend, theils forschend, im Laufe von mehr als dreißig Jahren ein buntes, mannigfaltiges Detailwissen in allen Zweigen berselben aufgespeichert. Manche jener Anstalten bantten seinem Sammelfleiß ihr Entstehen, andere ihre Bereicherung und glückliche Entwicklung. Mit seinem mehr zersplitterten als einheitlichen Wissen, seiner Sammellust, seiner methodischen Ordnungsliebe, seinem empirischen Forschertrieb und seiner Künstlerfreude am Schönen, mar er für eine folche Mittelstellung zwischen Hof und Wissenschaft eine überaus geeignete Persönlichkeit. Sein Ruf zog tüchtige Leute an. Als gewandter Weltmann wußte er sowohl bei Hofe die Interessen der Kunst und Wissenschaft anregend zu vertreten, als auch für die Beamtungen die richtigen Kräfte ausfindig zu machen und sie praktisch zu leiten. man auch über seine wissenschaftlichen und Kunstanschauungen benken mag, praktischen Blick, reiches Wissen und musterhafte Umtsführung in jener ihm so recht völlig entsprechenden Sphäre hat ihm Niemand abgestritten. Mit Theologie und Philosophie kam er da höchstens nebenher in Berührung; sein Amtskreis um= faßte zunächst das moderne Realwissen, besonders die Medicin, die Naturwissenschaften, Philologie, Literatur und Kunst. war es von Nuten, daß er für alle Fächer Interesse hatte, keines nach Art eines gründlichen Fachmannes einseitig begünstigte. Sein Wirken hat nicht wenig bazu beigetragen, daß Weimar und Jena heute so reiche und bedeutende Sammlungen besitzen 1. Ihm allein das zuzuschreiben, ist aber eitel Ruhmrednerei. Eine ganze Schaar tüchtiger Fachgelehrter, Bibliothekare, Custoben, Gehilfen und Schreiber haben ben Löwenantheil an ber Arbeit, Göthe aber den Löwenantheil am Ruhm und Nuten gehabt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Großherzogliche Bibliothek in Weimar zählt jett über 170 000 Bände, nebst einer werthvollen Handschriftensammlung, einer Militärbibliothek von 6000 Bänden und 7500 Landkarten. Die Uni=versitätsbibliothek von Jena zählt 200 000 Bände u. s. w.

Während er sich in seinem Geschäftsleben eher zum Pedantismus als zur Nachlässigkeit hinneigte, gegen Fernerstehende eine steise, förmliche, oft ablehnende Haltung annahm, bewahrte er in seinem dichterischen Geistesleben eine wahrhaft jugendliche Frische und Munterkeit, im Kreise seiner Freunde die angenehmste Geselligkeit. In einem Alter, wo selbst den zähesten Lebemännern mit Kraft und Muth auch die Thorheiten der Jugend zu verzgehen pslegen, an der Schwelle des Greisenalters begann er abermals von Neuem jenes Spiel der "Liebe", dem er nahezu sein ganzes Leben lang nachgehangen, und machte noch einmal "Werzthers" Leiden durch, allerdings nicht mehr in jenem brausenden, stürmischen Ungestüm, aus welchem die Dichtungen der Genieperiode hervorgequollen waren, doch mit einer Tiefe der Leidensschaft, welche immerhin noch an jene Gluth der Jugend erinnert.

Sein Verhältniß zu Minna Herzlieb, ber Pflegetochter bes Buchhändlers Frommann im Jena, wurde schon erwähnt. "Minna war" — nach der Erzählung der Malerin Luise Seidler — "die lieblichste aller jungfräulichen Rosen, mit kindlichen Zügen, mit großen, dunkeln Augen, die, mehr sanft und freundlich als seurig, Jeden herzig unschuldsvoll andlickten und bezaubern mußten. Die Flechten glänzend schwarz, das anmuthige Sesicht vom warmen Hauche eines frischen Colorits belebt, die Gestalt schlank und biegsam, vom schönsten Sbenmaß und graziös in allen Bewegungen." — "Turpe senilis amor," sagt Lessing in seinem Laokoon, "ein gieriger Blick macht das ehrwürdigste Sesicht lächerlich, und ein Greis, der jugendliche Begierden verräth, ist sogar ein ekler Gegenstand." Söthe dachte nicht so. "Einem bejahrten Manne," sagt er in Ottiliens Tagebuch, "verdachte man, daß er sich noch um junge Frauenzimmer benühte. Es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Den Charakter der Pflegemutter Johanna, geb. Wesselhöft, zeichnen deren Räthe "an eine angehende Hausfrau". -- Das From-mann'sche Haus. S. 185—191.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grenzboten 1874. IV. 445.

<sup>3</sup> Lessings Werke [Hempel]. VI. 133.

ist das einzige Mittel, versetzte er, sich zu verjüngen, und das will doch Jedermann." 1. Obwohl achtundfünfzig Jahre alt und erst vor Jahresfrist mit Christiane Vulpius öffentlich getraut, verliebte er sich im November 1807 — und es sollte noch nicht seine lette Liebesgeschichte sein — in die achtzehnjährige Minna Herzlieb und tändelte so lange mit dieser Liebe herum, bis sie sich, wenn auch ohne äußeres Aergerniß, doch für sein Gemüthsleben zum völligen Roman gestaltete 2. Der Anfang war offenbar Spielerei. In den Abendzirkeln bei Frommanns wurden Sonette von Klinger, A. W. Schlegel, Gries und Zacharias Werner vorgelesen. Göthe hatte bis dahin diese künstliche Form wenig gepflegt 3. Er bichtete nun Sonette, ein Dutend in Jena, nachher noch fünf in Weimar, zierliche Dingerchen, wahre Muster der schwierigen Form, aber wieder sämmtlich Liebesgedichte 4. Eines sprach ben Namen ber Geliebten aus, ein anderes feierte ihn als Charade. Ein Platoniker war Göthe einmal nicht. Die Tändelei ward Ernst, und als er von Jena scheiden mußte, war ihm ganz ähnlich zu Muthe, wie einst, als Merck ihn von den Butterbroben Lotte's und bem Mondschein zu Wetlar hinwegholte. Er hatte den Hamen einer unglücklichen Liebe tief im Herzen und konnte ihn so leichten Kaufes nicht wieder los werden.

Wie lange Göthe dieser folternden Träumerei nachgehangen, ob auch sein Verhältniß zu Bettina Brentano mit in dieselbe hineingespielt, ob sie auf die späteren unglücklichen Lebensschicksale Minna's Einfluß gehabt, kurz über den ganzen Verlauf dieses

<sup>1</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XV. 153.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Peut-être était-il d'avis qu'après avoir commis la faute de prendre une femme, il convenait de la garder, mais il n'eût pas été choqué qu'on n'en prit deux. Lui-même, tout en étant le mari de Christiane, n'éprouvait aucun scrupule d'aimer Minna Herzlieb." — A. Mézières, Revue des Deux Mondes. C. 883.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ein Sonett in der "Natürlichen Tochter", II. A. 4. Auftr., ein anderes in dem Vorspiel: "Was wir bringen."

<sup>4</sup> Göthe's Werke [Sempel]. I. 209—218.

neuen Romans fehlen alle zuverlässigen näheren Angaben 1. Es
ist nur Göthe's Geständniß vorhanden, daß er an einer tiefleidenschaftlichen Bunde gekrankt habe 2, — dann ein paar Sonette, welche einen ernstlichen Liebesschmerz athmen — der Roman
"Die Wahlverwandtschaften" und Göthe's Versicherung: "daß
darin kein Strich enthalten, der nicht erlebt, aber kein Strich
so, wie er erlebt worden" 3, endlich das Geständniß Göthe's an
Zelter bei Minna's Verlodung mit Pfund: "Seine Braut sing
ich an als Kind von acht Jahren zu lieben, und in ihrem sechzehnten liebte ich sie mehr wie billig."

"Die Wahlverwandtschaften" reihen sich ihrer Entstehung nach an einige Erzählungen und Novellen, welche Göthe im Sommer 1807 schrieb: "Sanct Joseph der zweite", "Die neue Melusine", "Die pilgernde Thörin", "Die gefährliche Wette", "Der Mann von fünfzig Jahren". Gine solche weitere Novelle hatte Göthe anfänglich geplant. "Der Stoff," meinte er aber hinterher, "war allzu bedeutend und zu tief in mir gewurzelt, als daß ich ihn auf eine so leichte Weise hätte beseitigen können." Die Ausführung schritt während des Jahres 1808 wenig voran, um so rüstiger vom April dis Juni 1809. Am 6. Juni hoffte er, die Arbeit in etwa 14 Tagen vollenden zu können. Der Besuch des Königs Jerome nöthigte ihn indeß, im Juli für eine Woche von Jena nach Weimar zu gehen, und so wurde es October, dis sie sertig war. "Der 3. October," erzählt er, "befreite mich von

<sup>1</sup> Luise Seidler stellt in ihren "Erinnerungen" (Berlin, Herz, 1874) jede eigentliche Liebschaft von Seite Minna's in Abrede.
— F. J. Frommann (Das Frommann'sche Haus. Jena 1872) gleitet mit befremdlicher Kürze über die Thatsache hinweg, daß Minna 1808, bald nach Göthe's Sonettenwuth, von Jena weg nach Züllichau versetzt wurde, gibt aber von Göthe's Seite "heftige Empfindungen" und "leidenschaftliche Erregtheit" zu. Vgl. Göthe= Zelter Brieswechsel. II. 53. 69.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XXVII. 186.

<sup>3</sup> Edermann, Gespräche mit Göthe. 4. Aufl. Leipzig 1876 II. 127.

dem Werk, ohne daß die Empfindung des Inhalts sich ganz hätte verlieren können."

Inhalt und Stimmung bes neuen Romans kommen schon darin mit "Werther" und "Wilhelm Meister" überein, daß der Dichter sich von allen großen Bewegungen seiner Zeit, von der gesammten Welt= und Völkergeschichte auf bas Gebiet bes Gefühls= lebens zurückzieht und auch ba wieder sich von allem Erhebenden, Großen, Schönen abwendet und sein Interesse auf den engen Rreis des Krankhaften, des Ungesunden, selbstgemachter Phantasieleiden, moralischer Verirrung beschränkt. Man könnte die drei Romane wohl passend eine "Trilogie der unglücklichen Liebe" Beim jungen "Werther" entwickelt sie sich zur tollsten Schwärmerei, an welcher ber weichliche Held elend zu Grunde Bei "Wilhelm Meister" wird sie zu einer Art von Erfahrungs: und Bildungsschule ausgesponnen, durch welche er von aller Poesie curirt, ein nüchterner, blasirter Lebemann wird. Aber wie "Wilhelm Meister" den "Werther" Lügen straft, so paralysirt ber "Ebuard" ber "Wahlverwandtschaften" wieder ben "Meister", soweit man wenigstens die Dichtung im geistigen Leben ihres Urhebers betrachtet. Göthe schwärmt wohl, wie der junge "Werther", er macht ber Braut und Frau eines Andern den Hof, er erfährt dabei alle Qualen einer hoffnungslosen Liebe; aber er erschießt sich nicht. Er wird nun "Wilhelm Meister", d. h. er fängt die Komödie von vornen an, aber viel leichtsinniger und mit zunehmender weltmännischer Gewandtheit. Kommt ihm die erste Geliebte abhanden, so träumt er ihr zwar noch einige Zeit pathetisch nach, siedelt aber unbedenklich zu einer zweiten und britten und vierten über und wird allmählich ein "weiser Mann". Aber auch mit dieser Weisheit ist es wieber nicht richtig. Denn der vielerfahrene und wohlroutinirte "Eduard", der jene ganze Bilbungsschule burchgemacht, vermag sich gegen die geringste Versuchung nicht zu sichern; fast naiver und thörichter als Wer= ther tappt er in die böse Gelegenheit, erliegt ihr und geht trot

<sup>1</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XXVII. 187.

aller Weisheit des "Wilhelm Meister" daran zu Grunde. Auch das ist aber theilweise wieder Fiction. Der Dichter kehrt nach dem geistigen Shebruch wieder zu "Wilhelm Meister" zurück und erholt sich in den Novellen der "Wanderjahre" von dem Jammer der unglücklichen Liebe.

Die Wibersprüche sind zu schroff, als bag man sich Mühe geben sollte, sie künstlich auszugleichen. Der natürliche Ausgleich liegt darin, daß zwar alle brei Romane mitsammt ihrem Anhang, ben "Wanderjahren", bis zu einem gewissen Grade "Bekenntnisse" Göthe's, "Confessionen" seines Lebens sind, aber nicht im selben Grade und nicht in derselben Weise. "Wilhelm Meister" zeichnet annähernd die Entwicklung, die er durchgemacht, und die praktische Lebensweisheit, zu der er gelangt ist, "Werther" und "Die Wahlverwandtschaften" dagegen nur vorübergebende Stimmungen und Zustände, welche er mit Hilfe jener Lebensweisheit überwand. Diese Lebensweisheit aber liegt wesentlich barin, zwar im Leben selbst Roman an Roman zu spinnen und in Dich= tungen auszusprechen, die "Liebe" mithin zur Haupttriebkraft bes Lebens und ber Dichtung zu machen, sie selbst aber keineswegs so ernst und tragisch zu nehmen, wie die Helden der Romane, sondern von einer begrabenen Liebe dichtend wieder zu einer neuen überzugehen, und so zu "lieben" und zu bichten bis zum Tobe. In der Behaglichkeit, womit der sechzigjährige Herr noch alles Liebesleid eines untreuen Chemannes und eines kaum ber Pension entronnenen Mädchens burchlebt und burchleibet, zerlegt und bis in's Kleinste beschreibt, ja zu seiner Hauptaufgabe, zum Mittel= punkt seines Dichtens und Denkens für zwei Jahre macht, liegt schon das Geständniß, daß ihm in diesem angeblichen Leiden unendlich wohl ist, daß er mit Wollust darin lebt und webt, daß ihn ein Mädchenherz mehr interessirt, als alle Philosophien und Religionssysteme, alle Königreiche, Wissenschaften und Künste der Erbe.

Wie im "Werther", so hat es Göthe auch in den "Wahlverwandtschaften" durchaus nicht auf eine spannende Verwicklung abgesehen. Es ist die einfachste Liebesgeschichte von der Welt, eine häusliche Tragödie, wie sie sich, bei den sittlich faulen Zusständen der modernen Zeit, in belebten Großstädten wie auf einssamen Landsitzen, unzähligemal abgespielt hat und, leider Gottes, noch abspielt.

Ein vornehmer junger Herr und ein reiches Dämchen vom selben Alter, von Jugend auf mit einander bekannt, völlig für einander passend, lieben sich herzlich und wollen sich heirathen. Aber der bose Geiz tritt bazwischen. Eduard wird von seinen Eltern eine reichere ältere Frau aufgedrängt, Charlotten ein wohlhabender, nicht geliebter, aber geehrter Mann. Der Tob löst indeß beide Convenienzheirathen nach kurzer Zeit. Eduard und Charlotte werden wieder frei und heirathen einander nun, durch ansehnliche Erbschaften zu größerem Besitz und vornehmster Unabhängigkeit gelangt. Sie schwimmen im Gelb und haben nur bie eine Sorge, es auf die angenehmste Weise auszugeben. Charlotte wirft sich auf Park- und Gartenkunst, Eduard auf Sport und Landwirthschaft. Doch das ist mehr Spielerei, als wirkliches Interesse. Sie lieben sich, aber ohne jene Leidenschaft, welche für krankhafte und empfindsame Gemüther den einzigen Reiz des Lebens ausmacht. Die Kraft und das Glück, welche eine feste, entschieden erfaßte Lebensaufgabe von selbst gewährt, fehlt bem vornehmen, spielerischen Chepaar. Sie sind blasirt. langweilen sich.

Auf dieser dumpfen Langeweile baut sich die Handlung des Romans auf. Nichts erhellt und lichtet die drückende Atmosphäre. Kein leidenschaftlicher, gewitterartiger Ausbruch säubert sie. Wolke ballt sich auf Wolke. Unter diesem schwülen Himmel bricht in vier Herzen das zehrende Fieber unglücklicher Liebe aus und läßt Leser und Leserin durch sechsunddreißig Kapitel daran hinschmachten, ohne daß eine große, edle That, ein wahrhaft schöner Charakter, ein tröstendes Ereigniß den Geist aus diesem düstern, jammers vollen Lazarethbilde hinausführte. Wie im Werther, ist die ganze Geschichte eine pathologische Analyse, viel feiner, viel glatter, viel vornehmer, viel ruhiger, aber nichts als Liebesjammer von Ansfang bis zum Ende. Alles spielt sich in Stimmungsbildern,

aller Weisheit des "Wilhelm Meister" baran zu Grunde. Auch das ist aber theilweise wieder Fiction. Der Dichter kehrt nach dem geistigen Shebruch wieder zu "Wilhelm Meister" zurück und erholt sich in den Novellen der "Wanderjahre" von dem Jammer der unglücklichen Liebe.

Die Wibersprüche sind zu schroff, als bag man sich Mühe geben sollte, sie künstlich auszugleichen. Der natürliche Ausgleich liegt barin, daß zwar alle brei Romane mitsammt ihrem Anhang, ben "Wanderjahren", bis zu einem gewissen Grade "Bekenntnisse" Göthe's, "Confessionen" seines Lebens sind, aber nicht im selben Grabe und nicht in derselben Weise. "Wilhelm Meister" zeichnet annähernd die Entwicklung, die er durchgemacht, und die prattische Lebensweisheit, zu der er gelangt ist, "Werther" und "Die Wahlverwandtschaften" dagegen nur vorübergehende Stimmungen und Zustände, welche er mit Hilfe jener Lebensweisheit über= wand. Diese Lebensweisheit aber liegt wesentlich barin, zwar im Leben selbst Roman an Roman zu spinnen und in Dich= tungen auszusprechen, die "Liche" mithin zur Haupttriebkraft bes Lebens und der Dichtung zu machen, sie selbst aber keineswegs so ernst und tragisch zu nehmen, wie die Helden ber Romane, sondern von einer begrabenen Liebe dichtend wieder zu einer neuen überzugehen, und so zu "lieben" und zu bichten bis zum Tobe. In der Behaglichkeit, womit der sechzigjährige Herr noch alles Liebesleid eines untreuen Chemannes und eines kaum der Pension entronnenen Mädchens burchlebt und burchleidet, zerlegt und bis in's Kleinste beschreibt, ja zu seiner Hauptaufgabe, zum Mittel= punkt seines Dichtens und Denkens für zwei Jahre macht, liegt schon das Geständniß, daß ihm in diesem angeblichen Leiden unendlich wohl ist, daß er mit Wollust barin lebt und webt, daß ihn ein Mädchenherz mehr interessirt, als alle Philosophien und Religionssysteme, alle Königreiche, Wissenschaften und Künste der Erde.

Wie im "Werther", so hat es Göthe auch in den "Wahlverwandtschaften" durchaus nicht auf eine spannende Verwicklung abgesehen. Es ist die einfachste Liebesgeschichte von der Welt, eine häusliche Tragödie, wie sie sich, bei den sittlich faulen Zusständen der modernen Zeit, in belebten Großstädten wie auf einssamen Landsitzen, unzähligemal abgespielt hat und, leider Gottes, noch abspielt.

Ein vornehmer junger Herr und ein reiches Dämchen vom selben Alter, von Jugend auf mit einander bekannt, völlig für einander passend, lieben sich herzlich und wollen sich heirathen. Aber ber bose Geiz tritt bazwischen. Ebuard wird von seinen Eltern eine reichere ältere Frau aufgebrängt, Charlotten ein wohls habender, nicht geliebter, aber geehrter Mann. Der Tob löst indeß beide Convenienzheirathen nach kurzer Zeit. Eduard und Charlotte werben wieder frei und heirathen einander nun, durch ansehnliche Erbschaften zu größerem Besitz und vornehmster Unabhängigkeit gelangt. Sie schwimmen im Gelb und haben nur die eine Sorge, es auf die angenehmste Weise auszugeben. Charlotte wirft sich auf Park- und Gartenkunst, Eduard auf Sport und Landwirthschaft. Doch das ist mehr Spielerei, als wirkliches Interesse. Sie lieben sich, aber ohne jene Leidenschaft, welche für krankhafte und empfindsame Gemüther ben einzigen Reiz bes Lebens ausmacht. Die Kraft und das Glück, welche eine feste, entschieden erfaßte Lebensaufgabe von selbst gewährt, fehlt bem vornehmen, spielerischen Chepaar. Sie sind blasirt. langweilen sich.

Auf dieser dumpsen Langeweile baut sich die Handlung des Romans auf. Nichts erhelt und lichtet die drückende Atmosphäre. Kein leidenschaftlicher, gewitterartiger Ausbruch säubert sie. Wolke ballt sich auf Wolke. Unter diesem schwülen Himmel bricht in vier Herzen das zehrende Fieber unglücklicher Liebe aus und läßt Leser und Leserin durch sechsunddreißig Kapitel daran hinschmachten, ohne daß eine große, edle That, ein wahrhaft schöner Charakter, ein tröstendes Ereigniß den Geist aus diesem düstern, jammer-vollen Lazarethbilde hinausführte. Wie im Werther, ist die ganze Geschichte eine pathologische Analyse, viel feiner, viel glatter, viel vornehmer, viel ruhiger, aber nichts als Liebesjammer von Ansfang bis zum Ende. Alles spielt sich in Stimmungsbildern,

Zuständen, Reslexionen, Situationen der traurigsten Art ab. Werther kann dießmal keine Pistolen bekommen, Lotte siecht an der Schwindsucht hin, und die Qual, welche mit dumpfer Langeweile begonnen, erstirbt trüb und lahm in dumpfer "Resig=nation".

Der Wunsch, sein einförmiges Dasein kurzweiliger zu gestalten, bringt Eduard auf den Plan, einen Freund, den Hauptmann, der sich in unangenehmer, vereinsamter Lage befindet, in sein Haus aufzunehmen. Charlotte mahnt ab. Es ahnt ihr nichts Gutes. Da aber Eduard auf seinem Wunsche besteht, ruckt auch sie mit einem ähnlichen heraus: ihre schöne, junge Nichte Ottilie, die sich in einer Pension ziemlich unglücklich fühlt, zu sich zu Es wird nun kurzweiliger auf bem Schlosse. Nicht daß bas bereits ältere Paar unter seinen Augen ein neues bräut= liches Verhältniß heranreifen sähe. In einem galanten chemi= schen Gespräch erklärt ber Hauptmann jene chemischen Processe für die bedeutenosten und merkwürdigsten, "wo vier, bisher je zwei zu zwei verbundene Wesen, in Berührung gebracht, ihre bisherige Vereinigung verlassen und sich auf's Neue verbinden. In diesem Fahrenlassen und Ergreifen, in diesem Fliehen und Suchen glaubt man wirklich eine höhere Bestimmung zu sehen; man traut solchen Wesen eine Art von Wollen und Wählen zu und hält das Kunstwort Wahlverwandtschaften für völlig berechtigt."

"Denken Sie sich," fährt er fort, "ein A, das, mit einem B innig verbunden, durch viele Mittel und durch manche Gewalt nicht von ihm zu trennen; denken Sie sich ein C, das sich ebenso zu einem D verhält; bringen Sie nun die beiden Paare in Berührung! A wird sich zu D, C zu B werfen, ohne daß man sagen kann, wer das andere zuerst verlassen, wer sich mit dem andern zuerst wieder verbunden habe."

Scherzend nennt Eduard seine Frau A, sich B, den Capitän C und Ottilie D. Der Scherz wird bald Ernst. Es beginnt die leidenschaftliche Herrschaft der Wahlverwandtschaften. Eduard fast eine steigende Zuneigung zu der jungen Ottilie, Charlotte

verliebt sich in den Hauptmann. Da auf keiner Seite religiöser Ernst, Charakter, sittliche Würde vorhanden, folgen die vier Romanfiguren wirklich wie chemische Atome willenlos der Verssuchung wie einer naturnothwendigen Affinität. Das Ehepaar kommt zum geistigen Shebruch. Der Hauptmann wird zum Versräther an seinem Freunde, das "liebe Kind" Ottilie wird mit seiner Weichheit und Empfindsamkeit leichten Kaufs von dem ersahrenen Weltkinde Sduard in den Strudel der verhängniße vollsten Leidenschaft hineingerissen.

Göthe lehrt durchaus nicht, daß er die sinnliche Liebe für eine nothwendig handelnde Elementarkraft halte, die den Willen unwiderstehlich fortreißt wie die chemische Affinität die Atome. Der Roman enthält im Gegentheil sehr schöne, wenn auch nicht völlig correcte Stellen über Liebe und She.

"Wer mir den Chestand angreift," läßt er Mittler, den wunderlichen Berather entzweiter Familien, sagen, "wer mir durch Wort, ja durch That diesen Grund aller sittlichen Gesellschaft untergräbt, der hat es mit mir zu thun; ober wenn ich nicht seiner Herr werden kann, habe ich nichts mit ihm zu thun. Die Ehe ist ber Anfang und ber Gipfel aller Kultur. Sie macht ben Rohen mild, und der Gebildetste hat keine bessere Gelegenheit, seine Milbe zu beweisen. Unauflöslich muß sie sein; benn sie bringt so vieles Glück, daß alles einzelne Unglück dagegen gar nicht zu rechnen ist. Und was will man von Unglück reben? Ungeduld ist es, die den Menschen von Zeit zu Zeit anfällt, und dann beliebt er, sich unglücklich zu finden. Lasse man den Augenblick vorübergehen, und man wird sich glücklich preisen, daß ein so lange Bestandenes noch besteht. Sich zu trennen, gibt's gar keinen hinlänglichen Grund. Der menschliche Zustand ist so hoch in Freuden und Leiden gesetzt, daß gar nicht berechnet werden kann, mas ein Paar Gatten einander schuldig werden. eine unendliche Schuld, die nur durch die Ewigkeit abgetragen werden kann. Unbequem mag es manchmal sein, das glaub' ich wohl und das ist eben recht. Sind wir nicht auch mit dem Gewissen verheirathet, das wir oft gerne los sein möchten, weil es unbequemer ist, als uns je ein Mann ober eine Frau werben könnte?" 1

Der Roman verläuft jedoch auf gerabezu entgegengesetzten Bahnen. Charlotte und ber Hauptmann bringen zwar ihre gegen= seitige leidenschaftliche Liebe den äußeren, einmal bestehenden Ber= hältnissen zum Opfer, sie trennen sich; doch die Herzen bleiben aneinander gefesselt. Bei Eduard aber wirkt die Liebe zu Ottilie wie eine chemische "Wahlverwandtschaft", eine unbezähmbare Naturgewalt. Kaum weiß er, daß Ottilie ihn wieder liebt, so bringt er auf Scheidung von Charlotte. Doch diese wird Mutter und muß im Interesse bes Kindes für ihre Che mit Eduard einstehen. Um sich zu zerstreuen, zieht Eduard in den Krieg, aus dem er ruhmgekrönt wiederkehrt, aber nicht geheilt von seiner Neigung für Ottilie. Diese hegt das Liebesverhältniß ebenfalls weiter, bis ein plötliches Ereigniß sie aus bemselben aufscheucht. Das Kind Charlottens, das bedeutsamer Weise nicht bie Züge seiner Eltern, sondern jene des Hauptmanns und Ottiliens trägt 2, ertrinkt burch einen Unfall in einem Teiche. Für Eduards Wünsche scheint jett das lette Hinderniß hinweggeräumt. Ottilie ist von dem Unglücksfall auf's Tiefste betroffen. Sie ist ganz unschuldig baran. Während sie Alles aufgeboten, um bas Kind von einer Spazierfahrt nach Hause zu bringen, ist es ihrem Arm entschlüpft, in's Wasser gefallen. Alle Wiederbelebungs= versuche sind vergeblich. Vor Ergriffenheit fällt sie selbst wie eine Leiche zu Boben. Scheinbar starr und tobt, hört sie, wie Charlotte jest bestimmt in ihre Scheidung von Eduard willigt, damit dieser in Ottiliens Liebe Ersatz für das tobte Kind und bas gestörte Familienglück finde. Jett erst burchschaut sie bie Tragweite ihres Verhältnisses ganz und klar und benkt an Sühne:

"Ich bin aus meiner Bahn geschritten, ich habe meine Gesetze

<sup>1</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XV. 81.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wie Lewes bemerkt, folgt Göthe hierin einem alten Volksglauben, den die Physiologie nicht bestätigt. Lewes [Frese]. 11. Ausl. Stuttgart 1877. II. 453.

gebrochen, ich habe sogar das Gefühl derselben verloren . . . Eduard's werde ich nie! Auf eine schreckliche Weise hat mir Gott die Augen geöffnet, in welchem Verbrechen ich befangen bin. Ich will es büßen, und Niemand gedenke mich von meinem Vorsatz abzubringen." <sup>1</sup>

Zu ihrem Unglück ist ihre Buße aber nicht diejenige einer Christin, sondern diejenige eines überspannten Frauenzimmers. Sie tödtet sich durch langsame Aushungerung. Eduard härmt sich in ähnlicher Weise zu Tode. Im Grabe finden sich endlich die wahlverwandten Elemente.

Formlich ist die ganze Erzählung ein Meisterwerk. Lewes? meint, ber Stoff hätte zwar für "eine kleine Erzählung, eine Novelle" hingereicht, sei aber durch breitspurige Ausführung. zum Romane verdorben worden, so beurtheilt er die "Wahlverwandtschaften" nicht nach bem Plane bes Dichters, sondern nach außenliegenden Momenten. In die kleine Welt, welche Göthe schildern will, passen die Beschreibungen, deren Breite Lewes tabelt, ebenso wohl als die vornehme Langeweile, womit der Roman beginnt. Die Verbesserungen im Park, die Errichtung der Mooshütte, die Wiederherstellung der Kapelle, die Anlage neuer Wege gehören durchaus mit zu dem Kreis der handelnden Personen, sie geben als Staffage die natürlichsten Stimmungsbilber, sie sind auf's Feinste mit bem ganzen Scelengemälde verschmolzen. Auch die Tagebücher Ottiliens fügen sich, soweit sie beren Stim= mungen zeichnen, trefflich in den Rahmen des Ganzen; nur wo ber neue Salomo ihr ganze Acten aus dem Archiv seiner eigenen Lebensweisheit unterschiebt, entsteht zwischen ihrem Inhalt und bem Charakter des jungen Mädchens eine gewisse Dissonanz. Auch diese gleicht sich indeß einigermaßen aus, wenn man das Tagebuch nicht zu strenge nimmt, sondern nur als Gelegenheit, die ber Dichter sich bereitet, um gewissermaßen als griechischer Chor zwischen die Handlung und den Leser zu treten, ihm von den

<sup>1</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XV. 223.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. a. O. II. 456.

Erfahrungen seines Alters mitzutheilen und einem an sich untiefen weiblichen Gefühlsleben einigen Gehalt zu verleihen.

Wie im "Werther" ist der ganze psychologische Zersetzungs= proceß — benn das ist schließlich diese Geschichte unglücklicher Liebe — mit einem Kennerblick geschrieben, ber tief in alle Gründe und Abgründe des Menschenherzens geschaut; mit der Wahrheit und Lebendigkeit eines Herzens, das alles Leid der Liebe bis in die kleinsten Ginzelheiten an sich durchgefühlt; mit jenem feinen Künstlerverstand, der dieß bunte Gewirre verschwommener und ringender Gefühle mit der durchsichtigsten Klarheit zum Kunst= werk zu gestalten wußte. Ein Jüngling hat Alles empfunden, ein Greis Alles aufgezeichnet. Der Dichter erscheint zugleich als Arzt und Kranker; aber als Arzt, der sich selbst kurirt, ist er weit überlegener, als einst im "Werther". Die poetische Leben= bigkeit der Zeichnung, der Farbe, der Handlung hat babei ver-Viele der Nebenpersonen, der Architekt, die Vorsteherin, der Gehilfe u. s. w., haben, wie in der "Natürlichen Tochter", nicht einmal Namen erhalten. Der Hauptmann und Charlotte, Eduard und Ottilie selbst sind äußerlich mehr typisch allgemein als concret aufgefaßt. Doch ihr ganzes Seelenleben ist so individuell, so scharf charakteristisch ausgeführt, so harmonisch abgerundet, so bis in's Kleinste motivirt, wie in keinem andern Romane Göthe's. Auch das äußere Culturbild besitzt die lebens= vollste Klarheit und Wahrheit 1.

Gervinus erklärt die "Wahlverwandtschaften" geradezu als das Meisterstück der neueren Novellistik überhaupt und sindet sie mit den Novellen des Cervantes darin verwandt, "daß sie jene durchsichtige Helle, jene Plan= und Regelmäßigkeit in Ent= wurf und Ausführung, jene Quadratur der Anlage, jene gerad=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Les moeurs de la société polie qui s'était formée en Europe, à l'image de la France, moeurs d'une classe et non d'un peuple, les relations qu'entretiennent les gens du monde, y sont décrites par un observateur très-pénétrant et toujours bien informé." — A. Mézières, Revue des Deux Mondes. C. 879.

linige Richtung der Empfindungen und Leidenschaften, und die letzte Vollendung einer berechneten und mit künstlerischem Bewußtsein durchgeführten Darstellung an sich tragen" 1.

Der Roman fand indeß keine ungetheilt günstige Aufnahme. Die feindlichen Stimmen waren sogar zahlreicher, als die freundslichen. Der Vorwurf der Immoralität wurde viel allgemeiner laut, als gegen den "Werther". Er ist bis heute nicht versstummt.

<sup>1</sup> Gervinus, Geschichte der poetischen Nationalliteratur. Leipz. 1844. V. 711.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sehr begeistert war der alte Heinr. Boß: "O Sie unendlich reicher Mann! Wie wissen Sie zu beglücken! . . . Mir ist, als wenn Sie keines Ihrer frühern Werke mit dem Behagen, mit der Gluth und Innigkeit geschrieben hätten, und doch sehe ich keines Ihrer frühern Werke geringer an, als vor Lesung Ihrer "Wahlverswandtschaften" (26. Dec. 1809). — Göthe = Jahrbuch. V. 77. — Wieland dagegen mißsiel der Roman; nur an Ottilie fand er bei der dritten Lesung endlich einen künstlichen Magnet, der sein Urtheil günstiger stimmte. Dün her, Freundesbilder aus Göthe's Leben. Leipzig 1853. S. 399.

<sup>3</sup> Den schärfsten Angriff machte Rehberg, der ein ebenso tüchtiger Renner Englands als unbeftechlicher Gegner der französischen Revolution war, in einer Recension, welche den Jahrgang 1810 der Allgemeinen Literaturzeitung von Halle eröffnete. "Er erzählte den Inhalt der ,Wahlverwandtschaften' und nahm die Charaktere burch. Er erklärte den Eduard für einen baronisirten Wilhelm Meister, den er hinwieder als einen harakterlosen Laps bezeichnet hatte, so daß Eduard schließlich kurzweg als Baron Laps figurirt. Er behauptete, Ottilie sei nicht ein echtes Kind von des Dichters Geiste, fondern fündhafter Beise erzeugt, in doppelter Erinnerung an Mignon und an ein altes Bild von Masaccio ober Giotto. Er glaubte, nicht uneben, eine Berwandtschaft zwischen Luciane und der natürlichen Tochter herauszufühlen. Und er meinte schließlich: "Wie kann man aus solchen Geschöpfen eine Tragödie machen! O göttlicher Sophokles! Heiliger Shakespeare, Richardson, Rousseau und wer fonst das menschliche Herz durch ben Kampf der Leidenschaft mit Baumgartner, Göthe. III. 2. Auft.

Was die Fabel selbst in ihren Hauptumrissen betrifft, so ist dieser Vorwurf gewiß unbegründet. Sie zeigt, wie ein äußer= lich glückliches Familienleben durch Mangel an tieferer, innerer Bilbung, burch leichtsinniges Spielen mit ber sittlichen Gefahr, blinde Hingabe an die Leidenschaft, Halbheit in deren Bekampfung langsam unterwühlt wird, endlich zusammenbricht und diejenigen mit in den Untergang zieht, die sich mehr oder weniger schuld= voll jenem thörichten Spiel überlassen haben. Schon ber geistige Chebruch wird von Eduard selbst als Verbrechen gebrandmarkt. Ottilie erkennt ihr Verhältniß zu Eduard als einen Bruch des Gejetzes, als ein Verlassen ber gottgewollten Bahn, als ein Verbrechen an, bas Buße und Sühnung erheischt. In ihrem und Eduards Untergang wird ber poetischen Gerechtigkeit einigermaßen Genüge geleistet. Die Fabel an sich rechtfertigt beghalb bie Borwürfe nicht, welche gegen die Moralität bes Romans erhoben worden sind. Von aller Verfänglichkeit freisprechen läßt er sich aber dennoch nicht.

Zunächst haftet ihm jene Verfänglichkeit an, welche allen pathologischen Liebesromanen gemeinsam ist und welche in der verführerischen Macht unglücklicher Liebe selbst liegt. Die Frau von Staël hat darüber ein sehr wahres Wort gesagt und Göthe selbst hat es überset: "Was man gegen die Romane, in welchen die Liebe behandelt wird, immer mit vielem Necht sagen kann, ist, daß die Leidenschaft darin so gemalt ist, daß sie dadurch erzeugt werden kann, und daß es Augenblicke des Lebens gibt, in welchen diese Gesahr größer ist als alle Vortheile, die man davon erwarten konnte." Verschuldetes und unverschuldetes Mißegeschick dämpsen den Reiz der Leidenschaft nicht, ja erhöhen sie ihn nur, wenn er durch anziehende Schilderung zum Gegenstand der Liede und Theilnahme geworden. Eine bloß allgemeine Moralität

dem Gefühle des Erhabenen zu bewegen wußte! Hat der Versfasser des Werther und der Iphigenie hier sich selbst oder sein Pusblitum verspotten wollen?" — Göthe-Jahrbuch. VI. 352.

<sup>1</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XXIX. 841.

in den Grundzügen der Fabel reicht deßhalb nicht aus. Der Dichter muß in der Darstellung der Leidenschaft selbst sich Schranzten seine und dem verführerischen Reize des Bösen zum wenigsten ein heilsames Gegengewicht schaffen, wenn sein pathologisches Bild nicht zum Gifte werden soll.

Hier liegt nun die Schwäche des Romans, wie zahlloser ans berer Romane, deren Dichter nichts Anderes im Sinne hatten, als die Nachtseite des Menschenlebens, Leidenschaft, Sünde, Versbrechen, sittliche Zerrüttung und Fäulniß, möglichst kunstvoll und pikant darzustellen. Der Dichter selbst ist von der Leidenschaft besangen, die er schildert; der Arzt ist selbst von der Krankheit ergriffen, die er zu heilen vorgibt. In all ihren Sorgen und Leiden, in ihrem Gram und Tod ist ihm Ottilie mehr als eine bloße Romansigur; sie stirbt für ihn nicht; sie ist das Ideal seiner Liebe, wie einst Gretchen, Lotte, Lili, Charlotte von Stein und Christiane, die "römische" Geliebte in Thüringen. Er selbst liebt, wie Eduard — der ältere, verheirathete Mann ein junges Mädchen. Die ganze Gluth und Innigkeit wirklicher Liebe durchströmt den Roman und leiht ihm theilweise seinen Zauber.

Die Darstellung ist allerdings weit von jener platten Lüsternsheit entfernt, mit welcher Wieland verfängliche Situationen hersbeizuführen und bis zum Obscönen zu steigern pflegt. Göthe weiß seine Worte abzuwägen und spricht kaum eines aus, was eine wohlerzogene Dame ihm nicht nachsprechen bürfte. Es lassen sich mit zierlichen Worten indeß allerlei Dinge andeuten, welche,

Diese lediglich pathologische Natur des Romans gibt auch der warme Götheverehrer Zauper zu: "Mag es Anderen gegönnt sein, in Romanen zu schildern, quid virtus, et quid sapientia possit, unser Dichter hat es sich einmal vorgenommen, die Menschen zu geben, wie sie, leider! sind, und so werden sie für uns belehrender als jene Ideale, nach denen wir vergeblich (?) suchen." J. St. Zau=per, Studien über Göthe. Wien 1840. I. 185. Soll der Mensche heit wirklich alles Ideale abhanden gekommen sein? Soll der Dichter nichts zu schildern sinden, als Elend und Sünde? Oder soll das belehrender wirken, als das Gute?

in die Sprache der Phantasie übersetzt, vom Lüsternen wenig abstehen.

"Es gibt Gebanken, deren bloßes Vorhandensein schon eine Handlung ist und zerstörend wirkt; gibt ihnen nun vollends die Dichtung durch ihre Darstellung einen ätherischen Körper, so wird die innere Zerstörung tausendfach fortgepflanzt; diesem Vorwurf wird man Partien der Wahlverwandtschaften schwerlich entziehen." ¹

So vorsichtig und wählerisch, auscheinend auch keusch 2 Göthe in seinen Worten und Wendungen auch sein mag, so frei ist er in seinen Situationen, in ber ganzen Entwicklung des Romans. Es ist eine vollständige Schule ehebrecherischer Liebe, die, wie im "Wilhelm Meister", durch den Zauber der Darstellung auf's Höchste verlockend dargestellt wird: auch im Schiffbruch zehren Eduard und Ottilie noch von der Süßigkeit der sündigen Erin= nerung, und selbst im Tode schwebt ihnen ihre Vereinigung als das höchste Ziel des Daseins vor. Alle Scenen und Bilder des Romans sind in das magische, sehnsüchtige Licht dieser unglücklichen Liebe getaucht, Natur und Kunst sind nur herbeigezogen, um ihre unwiderstehliche Gewalt hinreißender zu zeichnen. Der Chebruch, zwar principiell verurtheilt, ist thatsächlich mit einem Glorienschein von Schönheit, lockender Anmuth, verführerischem Reiz umgeben. Ernste Männer, denen die Heiligkeit der Che wirklich mehr als ein Roman galt, haben diesem Werke Göthe's beghalb nie rechten Geschmack abgewinnen können 3.

Ein fünstlerisches Gegengewicht zu dem künstlerisch verherr=

<sup>1</sup> Gelzer, Die deutsche poetische Literatur. Leipzig 1841. S. 300.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Karl Rosenkranz (Göthe und seine Werke. Königsberg 1847. S. 463) spricht sogar von Göthe's "keuschester Feder"; was dieser "Doctor der Theologie" aber unter Keuschheit versteht, siehe ebendas. S. 278 ff.

<sup>3 &</sup>quot;In den Vereinigten Staaten," sagt der ausgezeichnete Historiker Bancroft, "würden die "Wahlverwandtschaften", Dank der verehrten Heiligkeit des Ehebandes, als eine falsche und gefährliche Schmähschrift auf die menschliche Natur bei Seite geworfen werden." Horatio S. White, Göthe in Amerika (Göthe-Jahrbuch. V. 225).

lichten Chebruch bietet ber Roman nicht. Zum Anwalt ber Ehe und des Sittengesetzes hat Göthe die halb komische, halb philiströse Gestalt Mittlers bestellt, zum Anwalt der Religion einen stillen, unbedeutenden Architekten. Wie im "Wilhelm Meister", so ist auch hier kein einziger großer, idealer Charakter, kein Mann von unbeugsamer Willenskraft, keine Frau von fleckenloser Reinheit, an deren Reden und Thaten die Nichtswürdigkeit Eduards und die Schwäche Ottiliens künstlerisch ihre volle und thatsächliche Kritik fände. Nur das Schlechte ober Halbgute ist dem Dichter interessant, nur baran verschwendet er seine ganze poetische Darstellungskunft. Für das Gute, das Eble und Erhabene fehlen ihm Gestalten und Farben, Künstlerliebe und Gestaltungssinn 1. Dem Vertheibiger der Che hängt er den Philistermantel eines lächerlichen Bechvogels um², und aus dem Jammer, den die Leidenschaft angerichtet, weiß er keinen Ausweg anzugeben, als das mattherzige Wort: Entsagung!

Dieses Wort bedeutet nicht, wie im christlichen Sinn, das gottesfreudige, heldenmüthige Opfer zeitlicher Güter um ewiger, unvergänglicher willen, nicht die Bedingung eines höhern, bessern, idealern Lebens. Was es bei Göthe bedeutet, hat der französische Kritiker A. Mézière sehr richtig ausgedrückt:

"Wo Göthe diese Frage der freiwilligen Entsagung berührt, die einem jeden aus uns von der Natur auferlegte Pflicht, uns zu entäußern und einzuschränken, wenn wir glücklich sein wollen, trifft er auf das Fundament jenes Sittengesetzes, das die Regel

<sup>1</sup> Höchst sonderbar ist Gödeke's Aufforderung (Grundriß. II. 856): "Neben den "Wahlverwandtschaften" möge, wer darin den Frieden mit dem Sittengesetz vermißt, "Hermann und Dorothea" rücken, und vor der Verurtheilung des Künstlers, der den Roman schrieb, erwägen, daß derselbe Künstler auch die idhllische Spopöeschuf." Ganz gewiß! Auch "das Wort, das Philine nachgesprochen ist" (f. Göthe-Jahrbuch. IV. 30), auch den "Wilhelm Meister", auch die "Römischen Elegien".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Göthe=Zelter, Briefwechsel. V. 381. — Hoheisel, Göthe's bramatische und epische Hauptwerke. Eisenach 1873. S. 158. 159.

seines innern Lebens und bas Hauptgeheimniß seiner Kraft gewesen ist. Von seiner Jugend an hat er sich vor bem Uebermaß ber Leidenschaft und vor dem zügellosen Drang ber Sinnlichkeit wie vor einer Schlinge gehütet. Die Liebe zur Ordnung, die er von seinem Vater geerbt, hielt bei ihm der Liebe zum Ber= gnügen bas Gleichgewicht, bie er von seiner Mutter geerbt. Seine Tugend hat nichts Rauhes; er genießt das Leben oft wie ein gegen sich selbst nachsichtiger Epikuräer, aber er sett sich eine Grenze, die er nicht überschreitet; er weiß zur rechten Zeit, in dem Augenblick inne zu halten, wo die Lust das Gleichgewicht ber Fähigkeiten aufheben und sein Glück stören könnte. Es liegt etwas Stoicismus in bieser beständigen Wachsamkeit, in biesem fortbauernden Bezwingen seiner selbst; es liegt auch eine wunderbare Kenntniß der Bebingungen bes Lebens barin. Lust besser zu genießen, versagt sich Göthe bas Uebermaß ber Lust; jede Entbehrung verwandelt sich für ihn in einen Zuwachs moralischer Genüsse; er entschäbigt sich für die vorübergehende Freude, die er opfert, an der bleibenden Ruhe, die er sich verschafft." 1

Das ist die Moral der "Wahlverwandtschaften" und Göthe's selbst. Einen festen, sittlichen Halt in positivem Glauben hat er nicht zu bieten, nicht einmal eine klargefaßte, zuverlässige, ansnehmbare Philosophie. Die "Wahlverwandtschaften" wimmeln von Jrrthümern, Halbwahrheiten, unrichtigen Ideen, slachen Ansschauungen, die, künstlich aufgeputzt, eine gewisse Tiefe zu haben scheinen. Es würde eine ganze Schrift erheischen, den bunten Wischmasch seiner halb heidnischen, halb christlichen oder phanstastischen Ideen in Bezug auf Gott, Seele, Natur, freien Willen, Unsterblichkeit, Religion, Offenbarung, Wunder, Kirche, Gotteszbienst, Sehe, eheliche und bürgerliche Pflicht, Sünde, Buße u. s. w. bis in's Einzelne aufzubecken und von den wirklichen Goldkörnern natürlicher Weisheit und geselliger Bildung auszuscheiden, mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Revue des Deux Mondes. T. C. p. 880 ss. — Bgl. Schu= barth, Zur Beurtheilung Göthe's. Breslau 1820. I. 126 ff.

denen sie, wie Spreu mit Weizen, gemischt sind. Jedes Körnchen Sift ist mit liebreizender Süßigkeit umgeben und jedes Körnchen geistiger Nahrung mit einer feinen Dosis Gift versett.

Das unerfahrene Mäbchen, das sich an Ottiliens gewinnender Charakteristik und rührend schlichten Erlebnissen in die Vorstellung und in die Träume einer ehebrecherischen Liebe hineinphantasirt, wird durch keine feste, sichere Wahrheit von der Nachahmung des unglücklichen Vorbildes zurückgeschreckt. Ottilie selbst wird nur durch dunkles Gefühl, geheimnisvollen Mysticismus aus ihrem sündigen Verhältniß aufgerüttelt, sie gibt es ganz entsprechend nur äußerlich auf, hält innerlich an der verbotenen Liebe sest und geht daran zu Grunde. Sie faselt von Gott und von Gesetz, aber sie hat nicht einmal eine bestimmte, christliche Ueberzeugung von der Unsterblichkeit der Seele.

"Wenn man," so heißt es in ihrem Tagebuch 1, "die vielen versunkenen, die durch Kirchgänger abgetretenen Grabsteine, die über ihren Grabmälern selbst zusammengestürzten Kirchen erblickt, so kann Einem das Leben nach dem Tode doch immer wie ein zweites Leben vorkommen, in das man nun im Vilde, in der Ueberschrift eintritt und länger darin verweilt, als in dem eigentslichen lebendigen Leben. Aber auch dieses Vild, dieses zweite Dasein erlischt früher oder später. Wie über die Menschen, so auch über die Denkmäler läßt sich die Zeit ihr Recht nicht nehmen."

Das ist alles, was das junge, kaum der Pension entschlüpfte Mädchen von "Unsterdlichkeit" weiß und glaubt. Die älteren Leute im Roman wissen auch nichts Besseres. Sie reden von der Liebe wie von chemischen Wahlverwandtschaften; der lockere Graf, der auf Besuch kömmt, schlägt Probe-Ehen auf fünf Jahre vor. Was Wunder, wenn das "liebe Kind" in solcher Gesellsschaft auf die Idee verfällt, durch Aushungerung seine disherige Liebe zu Eduard büßen zu müssen, und wenn es endlich daran stirbt, daß Mittler die zehn Gebote erklärt. Es ist aber auch eine Erklärung. Nachdem Göthe 40 Jahre lang kaum mehr in

<sup>1</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XV. 140.

einer Kirche gewesen, weiß er nicht einmal mehr, wie jeder gläusbige Protestant und Katholik die zehn Gebote auslegt, und läßt eine lange Rede los, um sie abzuschaffen und durch bessere zu ersehen. Die Rede erinnert unglücklicher Weise die abgehärmte Ottilie an ihre sündige Liebe. Das ist der letzte Stoß. Jetzt bricht sie zusammen. Der langsame Selbstmord ist dadurch gemildert, und der Dichter steht nicht an, sie heilig zu sprechen, ja sogar zur Wunderthätigen zu machen. So wird in feinster Weise, auf Schritt und Tritt, jede christliche Anschauung zerstört, unterminirt, in jenen Gefühlsdusel verslüchtigt, den Göthe anderwärts für Religion ausgab.

In besonders bestrickender Weise sind dabei jene katholischen Elemente verwerthet, durch welche die protestantischen Romantiker in ihrer Novellistik dem katholischen Glaubensleben sich wenig= stens äußerlich einigermaßen näherten, sowie der abergläubische Mysticismus, durch den sie sich den katholischen Glauben zu er= setzen suchten. In die modern-liberale Gesellschaft tritt ein driftlich= germanischer junger Architekt und Maler, der sich in Ottilie verliebt und auch diese etwas beschäftigt; in dem materialistisch= ibeenlosen Park wird eine gothische Kapelle stilgerecht restaurirt, mit Glasfenstern, Chorstühlen und einer schweren, eisenbeschlagenen Thure; auf die blaue Decke werden Engel gemalt, die alle etwas Ottilie gleichen; Ottilie geht bahin, nicht um zu beten, sondern um von Eduard zu träumen. "Die farbigen Scheiben," meint sie, "machen ben Tag zur ernsten Dämmerung", und Jemand müßte eine ewige Lampe stiften, damit auch die Nacht nicht ganz finster bliebe. Auf Weihnachten bereitet der Architekt eine Krippendarstellung vor. "Ein schöner, frischer Knabe war gefunden; an Hirten und Hirtinnen konnte es uns nicht fehlen." Bur Mabonna ist Ottilie außersehen. Der Architekt arbeitet Tag und Nacht, die Darstellung wird glänzend, nur fehlen die Zuschauer, welche das fromme Schauspiel hätten genießen können.

"Der Architekt allein, der als langer schlanker Hirt von der

<sup>1</sup> Ebds. XV. 240. 241.

Seite über die Knieenden hereinsah, hatte, obgleich nicht in dem genauesten Standpunkt, noch den größten Genuß. Und wer besschreibt auch die Wiene der neugeschaffenen Himmelskönigin? Die reinste Demuth, das liebenswürdigste Gefühl von Bescheidenheit bei einer großen unverdient erhaltenen Ehre, einem unbegreislich unermeßlichen Glück bildete sich in ihren Zügen, sowohl ins dem sich ihre eigene Empfindung, als indem sich die Vorsstellung ausdrückte, die sie sich von dem machen konnte, was sie spielte."

In der gothischen Kapelle finden Eduard und Ottilie ihre Ruhestätte, sie wird zum Wallfahrtsort, nachdem Ottiliens Dienste mädchen, wie es meint, durch Ottilie wunderbare Rettung gefunden.

"Zärtliche Mütter brachten zuerst heimlich ihre Kinder, die mit irgend einem Uebel behaftet waren, und sie glaubten eine plötliche Besserung zu spüren. Das Zutrauen vermehrte sich, und zuletzt war Niemand so alt und so schwach, der sich nicht an dieser Stelle eine Erquickung und Erleichterung gesucht hätte. Der Zudrang wuchs, und man sah sich genöthigt, die Kapelle, ja außer den Stunden des Gottesdienstes die Kirche zu versschließen." <sup>1</sup>

Wie sein Göthe in künstlerischer Hinsicht all diese katholischen Anklänge ausgeführt, wie sehr er dabei die ähnlichen Darstellungen der protestantischen Romantiker übertraf, hat A. Schöll sehr versständnißvoll dargelegt. Er hat aber übersehen, daß die protestantische Romantik und der katholische Glaube zwei ganz verschiedene Dinge sind, und daß Göthe, indem er jene künstlerisch überwand, diesen zwar sehr verkappt und spöttisch mitangriff und herunterzog, aber den Werth seiner Lehren und Gebräuche, die tiesste Poesie seines Wesens keineswegs entwerthete.

Der Angriff liegt in dem frivolen Mengseln der schönen, echt poetischen Formen, welche dem Dichter viele der anmuthigsten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebbs. XV. 136 ff. 142 ff. 169 ff. 244 ff. 246.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. Schöll, Göthe in Hauptzügen seines Lebens und Wirkens. Berl. 1882. S. 398—412.

Bilder liefern, mit schalem Unglauben und Aberglauben, ratio= nalistischem Gefasel und eitler Kunsttändelei, Jammer und Sünde. Die echt christliche und beutsche Kunst wird aus ihrer ibealen Höhe in einen lächerlichen Realismus herabgezogen und als bloße Theaterbecoration den Damen zu Füßen gelegt. Die neueste Madonna Göthe's, die Wunderthäterin Ottilie, ist zugleich eine Art nervös-magnetischen Mediums. So fein und empfindlich sind ihre Nerven, daß ein Pendel in ihrer ruhigen Hand zu schwingen beginnt, daß sie die Nähe eines verborgenen Kohlen= lagers wittert. Sie hat hellsehende Träume, und da sie links am Kopfe, Eduard rechts am Kopfe ein chronisches Kopfleiden hat, so ist an sympathetischer Wahlverwandtschaft nicht zu zweifeln. Das engelgleiche Wesen, die Heilige der gothischen Kapelle, ist aber nicht nur ein Phänomen dunkeln Aberglaubens; ihr religiös ausstaffirtes Traumleben schwebt und schwimmt beständig in geistigem Chebruch; ihre angeblichen Wunder sind der Lohn eines langsamen Selbstmords, und das liebliche, an sich so traute Rrippenbild ist mit echt Voltaire'scher Frivolität zwischen ein zer= störtes Familienleben und das Grab einer Selbstmörderin gerückt. Das religiöse, katholische Element paradirt also genau in derselben Weise, wie Bischöfe, Mönche und Nonnen in zahlreichen Opern, als pathetisch = romantisches Gegenstück zu dem Augentrost, an welchem der moderne Lebemann sich am liebsten weidet.

Wie wenig ernst im Sinne des Dichters die dürftige Moral der "Wahlverwandtschaften" zu nehmen ist, bezeugt das Fragment "Pandora", welches aus derselben Zeit und aus denselben Gemüthsstimmungen herrührt und theilweise schon 1808 in Seckens dorfs Zeitschrift "Prometheus", ganz 1810 als Taschenbuch erschien.

<sup>1</sup> Göthe's Werke [Hempel]. X. 291—384. — Dünter, Göthe's Prometheus und Pandora. Leipz. 1854. — Riemer, Mittheilungen. II. 596—598. — A. Schöll, Göthe. S. 418—461. — Schubarth, Jur Beurtheilung Göthe's. Breslau 1820. I. 160—166. — Rosenstranz, Göthe u. s. Werke. S. 201—206. — Schäfer, Göthe's Leben. Bremen 1858. II. 227. 228.

"Pandora sowohl als die Wahlverwandtschaften," sagt Göthe . selbst, "drücken das schmerzliche Gefühl der Entbehrung aus und konnten also neben einander gar wohl gedeihen." <sup>1</sup>

Aus Ottiliens gothischer Grabkapelle, die für ihn doch nichts weiter als gothischer Schnickschnack war, kehrte er hier in sein Lieblingsreich ber altgriechischen Sage zurück. Er mag vielleicht daran gedacht haben, sein früheres Fragment "Prometheus" zu Aber er selbst war nicht Prometheus mehr. vollenden. himmelstürmende Wuth der Revolutionszeit hatte sich gelegt. Die Titanen hatten nichts zu Stande gebracht, als eine unsägliche Verwirrung. Prometheus selbst kam ihm jett, unter napoleonischer Beleuchtung, wie ein unkünstlerischer, materialistischer, gewaltthätiger Grobschmied vor, ungefähr wie der Thor der altgermanis schen Sage. Er wandte sich beghalb bem von der griechischen Sage sehr ungunftig behandelten Epimetheus zu. In ihm glaubte er eher einen Träger für seine Ibeen zu finden. Aus dem griechischen "Unbedacht" schuf er sich einen weichen, melancholischen, deutschellenischen Träumer, einen Dichter, der in Bandora's Liebe und Schönheit einst ben Inbegriff aller Seligkeit zu erobern hoffte. Doch Pandora ist ihm entschwebt. Keiner seiner Träume hat sich verwirklicht. Als enttäuschter Greis klagt er, daß die Hämmer der prometheischen Schmiede ihn so früh vom Schlummer wecken. Seine Jugend selbst, sein ganzes Leben bäucht ihm verfehlt. Er ist ein völliger Pessimist geworden:

> "So bitt're Mühe war dem Jüngling auferlegt, Daß, ungeduldig in das Leben hingewandt, Ich unbedachtsam Gegenwärtiges ergriff Und neuer Sorge neubelastende Qual erwarb. So flohst du, träft'ge Zeit der Jugend, mir dahin, Abwechselnd immer, immer wechselnd mir zum Trost, Von Fülle zum Entbehren, von Entzücken zu Verdruß. Verzweiflung sich vor wonniglichem Gaukelwahn, Ein tieser Schlaf erquickte mich von Glück und Noth;

<sup>1</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XXVII. 177.

Nun aber, nächtig immer schleichend wach umher, Bedaur' ich meiner Schlafenden zu kurzes Glück, Des Hahnes Krähen fürchtend, wie des Morgensterns Voreilig Blicken. Besser blieb es immer Nacht." <sup>1</sup>

Ein Liebeslied des Phileros, Prometheus' Sohn, scheucht ihn aus seinen jammervollen Betrachtungen auf. Dieser sucht seine Geliebte und erinnert den Alten damit an seine eigene einstige Liebeszeit. Epimetheus erzählt nun seine Bewerbung um Panzdora und sein Liebesglück in langem, träumerischem Monolog und schläft dabei ein. Inzwischen geht die Schmiede des Prometheus auf: bald glühen die Essen, Wassen werden geschmiedet, Hirten bestellen sich Schwerter zum Kampf. Dem Epimetheus erscheint Elpore, seine und Pandora's Tochter, im Traum und verkündet ihm in den süßesten Melodien eines Liebesliedes Panzdora's Wiederkunft:

"Wird sie lieben?" Ja! "Und mich?" Ja! "Mein sein?" Ja! "Und bleiben?" Ja doch! "Werden wir uns wiederfinden?" Ja gewiß! "Treu wiederfinden? Nimmer scheiden?" Ja doch, ja!?

Noch mächtiger wallt die Liebessehnsucht des Greises auf, als die von Phileros mit dem Schwert verfolgte Epimeleia fliehend dahereilt. Sie hat ihm, dem jugendlichen Liebhaber, mit einem Hirten die Treue gebrochen. Er will sie tödten. Da aber Epimetheus sie schirmt, eilt er verzweiselnd fort, sich selbst den Tod zu geben. Epimeleia erzählt in glühender Romanze ihrer Liebe Lust und Leid. Da glaubt ihr Vater seine Pandora wieder vor sich zu sehen und schildert im Zwiegespräch mit Prometheus deren Schönheit, begeistert wie Einer, der zum ersten Male liebt. Doch bald erinnert er sich, daß er Pandora verloren, und der Liebesshymnus stimmt sich herab zum traurigsten Klagegesang. Da

<sup>1</sup> Göthe's Werke [Sempel]. X. 340.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebdj. S. 355.

ruft Epinieleia um Hilfe. Ihr Hirt ist erschlagen. Phileros eilt zum Meere, um sich zu ertränken. Prometheus bietet seine Leute auf, ihn zu retten. Gos hilft und verkündet die Rettung.

So weit reicht das Fragment. Aus ein paar abgerissenen Worten einer weitern Stizze haben die Commentatoren ein Stück ausgedacht, das die Culturgeschichte der ganzen Welt umspannen soll. Söthe hat indeß dieses Culturbild nicht gedichtet. Was aus den ausgeführten Scenen spricht, ist Göthe's altes und immers währendes Geständniß, daß er Kunst, Poesie, Schönheit nur in einem sinnlichen Liebesrausch zu finden weiß, sei es im seligen Besitz der Geliebten, sei es in Klage und Sehnsucht nach ihr. Der greise Epimetheus ist er, der, von Minna Herzlieb getrennt, erst trauernd den Liebesträumen seiner Jugend nachhängt, dann neue Liebe hofft, in dem Liebestreiben der jüngern General Erinnerung und Hoffnung neu belebt und wenigstens als D Lust und Leid der Liebe noch einmal durchzukosten sucht. ist sein Element, sein Ideal, sein Alles.

- "Der Seligkeit Fülle, die hab' ich empfunden! Die Schönheit besaß ich, sie hat mich gebunden; Im Frühlingsgefolge trat herrlich sie an. Sie erkannt' ich, sie griff ich, da war es gethan! Wie Nebel zerstiebte trübsinniger Wahn, Sie zog mich zur Erd' ab, zum Himmel hinan.

"Du suchest nach Worten, sie würdig zu loben, Du willst sie erhöhen; sie wandelt schon oben. Bergleich' ihr das Beste, du hältst es für schlecht. Sie spricht, du besinnst dich; doch hat sie schon Recht. Du stemmst dich entgegen; sie gewinnt das Gesecht. Du schwankst, ihr zu dienen, und bist schon ihr Knecht.

"Das Gute, das Liebe, das mag sie erwiedern. Was hilft hohes Ansehn? Sie wird es erniedern. Sie stellt sich an's Ziel hin, beslügelt den Lauf; Vertritt sie den Weg dir, gleich hält sie dich auf. Du willst ein Gebot thun, sie treibt dich hinauf, Gibst Reichthum und Weisheit und Alles in den "Sie steiget hernieder in tausend Gebilden, Sie schwebet auf Wassern, sie schreitet auf Gesilden, Nach heiligen Maßen erglänzt sie und schalt, Und einzig veredelt die Form den Gehalt, Verleiht ihm, verleiht sich die höchste Gewalt; Mir erschien sie in Jugend=, in Frauengestalt." <sup>1</sup>

Eine platonisch-idealistische Deutung läßt dieser Hymnus nicht zu. Das ganze Fragment athmet die weichste, glühendste Liebes-luft. Keine Enttäuschung, kein Verlust, nicht Alter, nicht Ersfahrung, nicht die allgemeine Noth, nicht die drückenden Kriegs-ereignisse vermögen den Dichter in seinem Liebesrausch zu stören. Er lebt ihn in all seinen Phasen durch, und die Dichtung stockt, wie so viele andere, nachdem er seinem Herzen Luft gemacht.

Wie beim Werther fehlt auch hier das cynische Schlußkapitel wiederum nicht, obwohl Göthe es nicht in seinem Werke aufzu= nehmen wagte. Es übertrifft an Schlüpfrigkeit alles, was Wieland und mas Göthe selbst in dieser Hinsicht geleistet haben, und gehört, trot seiner geglätteten Form, zur niedrigsten Rubrik ber Literatur. Das Gebicht heißt "Das Tagebuch". Göthe selbst hielt damit zurück, weil er es für "weit verfänglicher" hielt, als selbst die anstößigsten seiner "Römischen Elegien" und weil er fürchtete, "der Mehrzahl guter Menschen durch eine zu große Offenheit Aergerniß zu geben"2. Edermann fand das Gedicht "so ohne allen Rückhalt natürlich und wahr, daß die Welt der= gleichen unsittlich zu nennen pflegt". Riemer aber, bem Göthe 1810 zu Karlsbad das Gedicht dictirte, drückt die Befürchtung aus, "die Waare" möchte confiscirt werden, wenn sie auch besser sei, als die eines Wieland und Thümmel, und fügt bei: "Sie ist zur Zeit noch secretirt geblieben und möge es noch lange bleiben, da die guten Deutschen keinen Spaß verstehen und Alles gleich für baren Ernst nehmen, was auch nur ein Usus Ingenii ist." 3

¹ Ebbs. S. 367. 368.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Edermann, Gespräche. I. 82 (25. Febr. 1824).

<sup>3</sup> Riemer, Mittheilungen. I. 622—624.

Als das Gedicht 1864 herausgegeben und von Emil Kuh in der "Desterreichischen Monatsschrift für Wissenschaft, Kunst und öffentliches Leben" seierlich als "ein verborgenes Juwel von Söthe" angepriesen wurde, wiesen selbst die gewiß nicht prüben "Blätter für literarische Unterhaltung" diese unsittliche Marktsschreierei zurück und verurtheilten das Bestreben, dergleichen "gesheime Sünden an's Tageslicht zu fördern".

Als das Gedicht 1879 (mit dem Datum 1880) zu Karlsbad wieder neu aufgelegt und verbreitet wurde, fiel es der Polizei in die Hände, wurde jedoch auf Göthe's Namen hin wieder freis gegeben. Zürnend erhoben sich da die "Grenzboten" und nach ihnen die "Frankfurter Zeitung" gegen die unfeine Speculation, durch welche eins der herrlichsten (!) Göthe'schen Gedichte "zu einem zweideutigen Sensationsobject herabgewürdigt worden, auf die Stufe der Weinstuben- und Commisvonageur-Literatur, auf die Stufe jener Pikantissima", die "sich Woche für Woche in den Spalten des Beiblattes zum ,Rladderadatsch' herumtreiben"; ein Thautropfen sei dadurch "im Schmute selbst zu Schmute" geworden 2. Es liegt indeß auf der Hand, daß unschuldige Thautropfen zu berartigen Speculationen nicht verwandt werben, und daß das Gedicht nur deßhalb unter die "Pikantissima" gekommen ist, weil es zu benselben gehört ober nach Eckermanns Ausbruck so rückhaltlos- natürlich ist, "daß die Welt bergleichen unsittlich zu nennen pflegt" — und zwar mit Recht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Blätter für lit. Unterhaltung 1864. S. 921. 922.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grenzboten 1879. IV. 103—109. Frankfurter Zeitung, 15. Jan. 1880.

## 4. Die Farbenlehre.

1808—1810.

"Eine eigentliche Theorie ist nicht in Göthe's
"Farbenlehre' enthalten, wohl aber ist sie baburch vorbereitet, und ein Streben nach ihr spricht so deut= lich aus dem Ganzen, daß man sagen kann, sie werde, wie ein Septimen-Accord den harmonischen, der ihn auflöst, gewaltsam fordert, ebenso vom Total= eindruck des Werkes gefordert."

A. Schopenhauer, Ueber bas Sehen u. bie Farben.

"Darin sind die Physiker einig, daß in Göthe's ,Farbenlehre' nicht eine Erklärung, sondern nur eine Beschreibung von Versuchen, allerdings in meister= hafter Darstellung, gegeben sei."

23. Alinterfues.

Das Nächste, was Göthe den "Wahlverwandtschaften" und der "Pandora" folgen ließ, war sein größtes, wissenschaftliches Werk, dasjenige, auf welches er sich fast mehr als auf seine Dichtungen zu Sute that, von welchem er den Ruhm und die Bedeutung eines bahnbrechenden Entdeckers erwartete: seine Farbenlehre.

"Auf Alles," pflegte er wiederholt zu sagen, "was ich als Poet geleistet habe, bilde ich mir gar nichts ein. Es haben treffsliche Dichter mit mir gelebt, es lebten noch trefflichere vor mir, und es werden ihrer nach mir sein. Daß ich aber in meinem Jahrshundert in der schwierigsten (!) Wissenschaft, der Farbenlehre, der einzige bin, der das Rechte weiß, darauf thue ich mir etwas zu gute, und ich habe daher ein Bewußtsein der Superiorität über viele."

<sup>1</sup> Edermann, Gespräche. II. 59.

Neben all den Liebesdichtungen nimmt sich das ernste Buch mit seinen trockenen Paragraphen wunderlich genug aus. Faust ist zum Wagner geworden, und die poetische Phantasie scheint unter prosaischen Experimenten, Schemata und Schablonen völlig begraben zu sein. Dennoch ist dem nicht so. Das ganze Werk ist vielmehr aus Selbsttäuschungen hervorgegangen, die man nur einem Dichter einigermaßen verzeihen kann.

Weil Göthe in jungen Jahren etwas zeichnen gelernt hatte, glaubte er zum Maler berufen zu sein; weil er als Dichter mit einem reichen Schönheitsgefühl ausgestattet war, glaubte er auch Malerei, Skulptur, Architektur, ja alle übrigen Künste beherrschen zu können; weil er mit seinem lebhaft sinnlichen Naturell an der Philosophie keinen Geschmack fand, wandte er sich mit Leidenschaft den bilbenden Künsten und der Naturwissenschaft zu, hoffte durch geniale Intuitionen in denselben das Geheimniß des Schönen zu ergründen, und zweifelte nicht, auf diesem ästhetisch empirischen Wege zu einem genufreichen Verständniß des Weltalls zu gelangen, welches an Tiefe und Bedeutung alle Philosophien überflügeln würde. Mit der ersten Täuschung trug er sich an zwanzig Jahre; erst in Italien gewann er endlich durch das Zureden erfahrener und ihm wohlwollender Künstler die Ueberzeugung, daß er nicht zum Maler berufen sei. Desto fester aber klammerte er sich jetzt an die beiden damit verwandten Täuschungen an und hielt sie fest bis zum Tobe. Aus ihnen ist ber Plan seiner Farbenlehre erwachsen.

Licht und Farbe sind das Element der Malerei, welche Göthe nebst der Poesie und Stulptur am frühesten beschäftigte. Schon in seinen Jugendauszeichnungen, dem "Ephemeriden", sinden sich Belege hierfür 1. Dichtungen und Briefwechsel bezeugen die wachssende Neigung. Der Wunsch, die Optik von Grund aus zu studiren, scheiterte an dem Mangel mathematischer Kenntnisse und an dem unglücklichen Versuch des in Jahren vorgerückten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Schöll, Briefe und Auffätze von Göthe aus den Jahren 1766—1786. S. 79.

Bilder liefern, mit schalem Unglauben und Aberglauben, ratio= nalistischem Gefasel und eitler Kunsttändelei, Jammer und Sünde. Die echt christliche und deutsche Kunst wird aus ihrer idealen Höhe in einen lächerlichen Realismus herabgezogen und als bloße Theaterbecoration den Damen zu Füßen gelegt. Die neueste Madonna Göthe's, die Wunderthäterin Ottilie, ist zugleich eine Art nervös-magnetischen Mediums. So fein und empfindlich find ihre Nerven, daß ein Pendel in ihrer ruhigen Hand zu schwingen beginnt, daß sie die Nähe eines verborgenen Kohlen= lagers wittert. Sie hat hellsehende Träume, und da sie links am Ropfe, Eduard rechts am Ropfe ein chronisches Ropfleiden hat, so ist an sympathetischer Wahlverwandtschaft nicht zu zweifeln. Das engelgleiche Wesen, die Heilige der gothischen Kapelle, ist aber nicht nur ein Phänomen dunkeln Aberglaubens; ihr religiös ausstaffirtes Traumleben schwebt und schwimmt beständig in geistigem Chebruch; ihre angeblichen Wunder sind der Lohn eines langsamen Selbstmords, und das liebliche, an sich so traute Krippenbild ist mit echt Voltaire'scher Frivolität zwischen ein zer= störtes Familienleben und das Grab einer Selbstmörderin gerückt. Das religiöse, katholische Element paradirt also genau in derselben Weise, wie Bischöfe, Mönche und Nonnen in zahlreichen Opern, als pathetisch = romantisches Gegenstück zu dem Augentrost, an welchem der moderne Lebemann sich am liebsten weidet.

Wie wenig ernst im Sinne des Dichters die dürftige Moral der "Wahlverwandtschaften" zu nehmen ist, bezeugt das Fragment "Pandora", welches aus derselben Zeit und aus denselben Gemüthsstimmungen herrührt und theilweise schon 1808 in Seckensdorfs Zeitschrift "Prometheus", ganz 1810 als Taschenbuch erschien.

¹ Göthe's Werke [Hempel]. X. 291—384. — Dünker, Göthe's Prometheus und Pandora. Leipz. 1854. — Riemer, Mittheilungen. II. 596—598. — A. Schöll, Göthe. S. 418—461. — Schubarth, Jur Beurtheilung Göthe's. Breslau 1820. I. 160—166. — Rosenskrau, Göthe u. s. Werke. S. 201—206. — Schäfer, Göthe's Leben. Bremen 1858. II. 227. 228.

"Pandora sowohl als die Wahlverwandtschaften," sagt Göthe . selbst, "drücken das schmerzliche Gefühl der Entbehrung aus und konnten also neben einander gar wohl gedeihen." <sup>1</sup>

Aus Ottiliens gothischer Grabkapelle, die für ihn doch nichts weiter als gothischer Schnickschnack war, kehrte er hier in sein Lieblingsreich ber altgriechischen Sage zurück. Er mag vielleicht daran gedacht haben, sein früheres Fragment "Prometheus" zu Aber er selbst war nicht Prometheus mehr. vollenden. himmelstürmende Wuth der Revolutionszeit hatte sich gelegt. Die Titanen hatten nichts zu Stande gebracht, als eine unsägliche Verwirrung. Prometheus selbst kam ihm jett, unter napoleonischer Beleuchtung, wie ein unkünstlerischer, materialistischer, gewaltthätiger Grobschmied vor, ungefähr wie der Thor der altgermanis Er wandte sich deghalb dem von der griechischen schen Sage. Sage sehr ungunstig behandelten Epimetheus zu. In ihm glaubte er eher einen Träger für seine Ibeen zu finden. Aus dem gries chischen "Unbedacht" schuf er sich einen weichen, melancholischen, deutschellenischen Träumer, einen Dichter, der in Pandora's Liebe und Schönheit einst den Inbegriff aller Seligkeit zu erobern hoffte. Doch Pandora ist ihm entschwebt. Keiner seiner Träume hat sich verwirklicht. Als enttäuschter Greis klagt er, daß die Hämmer der prometheischen Schmiede ihn so früh vom Schlummer wecken. Seine Jugend selbst, sein ganzes Leben bäucht ihm verfehlt. Er ist ein völliger Pessimist geworden:

> "So bitt're Mühe war dem Jüngling auferlegt, Daß, ungeduldig in das Leben hingewandt, Ich unbedachtsam Gegenwärtiges ergriff Und neuer Sorge neubelastende Qual erwarb. So flohst du, kräft'ge Zeit der Jugend, mir dahin, Abwechselnd immer, immer wechselnd mir zum Trost, Von Fülle zum Entbehren, von Entzücken zu Verdruß. Verzweiflung sloh vor wonniglichem Gaukelwahn, Ein tieser Schlaf erquickte mich von Glück und Noth;

<sup>&#</sup>x27; Göthe's Werke [Hempel]. XXVII. 177.

Nun aber, nächtig immer schleichend wach umher, Bedaur' ich meiner Schlafenden zu kurzes Glück, Des Hahnes Krähen fürchtend, wie des Morgensterns Voreilig Blicken. Besser blieb es immer Nacht." <sup>1</sup>

Ein Liebeslied des Phileros, Prometheus' Sohn, scheucht ihn aus seinen jammervollen Betrachtungen auf. Dieser sucht seine Geliebte und erinnert den Alten damit an seine eigene einstige Liebeszeit. Epimetheus erzählt nun seine Bewerbung um Pandora und sein Liebesglück in langem, träumerischem Monolog und schläft dabei ein. Inzwischen geht die Schmiede des Prometheus auf: bald glühen die Essen, Wassen werden geschmiedet, Hirten bestellen sich Schwerter zum Kampf. Dem Epimetheus erscheint Elpore, seine und Pandora's Tochter, im Traum und verkündet ihm in den süßesten Melodien eines Liebesliedes Pandora's Wiederkunft:

"Wird sie lieben?" Ja! "Und mich?" Ja! "Mein sein?" Ja! "Und bleiben?" Ja doch! "Werden wir uns wiedersinden?" Ja gewiß! "Treu wiedersinden? Nimmer scheiden?" Ja doch, ja!?

Noch mächtiger wallt die Liebessehnsucht des Greises auf, als die von Phileros mit dem Schwert verfolgte Epimeleia fliehend dahereilt. Sie hat ihm, dem jugendlichen Liebhaber, mit einem Hirten die Treue gebrochen. Er will sie tödten. Da aber Epimetheus sie schirmt, eilt er verzweiselnd fort, sich selbst den Tod zu geben. Epimeleia erzählt in glühender Romanze ihrer Liebe Lust und Leid. Da glaubt ihr Vater seine Pandora wieder vor sich zu sehen und schildert im Zwiegespräch mit Prometheus deren Schönheit, begeistert wie Einer, der zum ersten Male liebt. Doch bald erinnert er sich, daß er Pandora verloren, und der Liebes-hymnus stimmt sich herab zum traurigsten Klagegesang. Da

<sup>1</sup> Göthe's Werke [Sempel]. X. 340.

² Ebdj. S. 355.

ruft Epimeleia um Hilfe. Ihr Hirt ist erschlagen. Phileros eilt zum Meere, um sich zu ertränken. Prometheus bietet seine Leute auf, ihn zu retten. Gos hilft und verkündet die Rettung.

So weit reicht das Fragment. Aus ein paar abgerissenen Worten einer weitern Stizze haben die Commentatoren ein Stück ausgedacht, das die Culturgeschichte der ganzen Welt umspannen soll. Söthe hat indeß dieses Culturbild nicht gedichtet. Was aus den ausgeführten Scenen spricht, ist Söthe's altes und immerwährendes Geständniß, daß er Kunst, Poesie, Schönheit nur in einem sinnlichen Liebesrausch zu finden weiß, sei es im seligen Besitz der Geliebten, sei es in Klage und Sehnsucht nach ihr. Der greise Spimetheus ist er, der, von Minna Herzlied getrennt, erst trauernd den Liebesträumen seiner Jugend nachhängt, dann neue Liebe hosst, in dem Liebestreiben der jüngern Generation Erinnerung und Hosssnung neu belebt und wenigstens als Dichter Lust und Leid der Liebe noch einmal durchzukosten sucht. Das ist sein Element, sein Ideal, sein Alles.

- "Der Seligkeit Fülle, die hab' ich empfunden! Die Schönheit besaß ich, sie hat mich gebunden; Im Frühlingsgefolge trat herrlich sie an. Sie erkannt' ich, sie griff ich, da war es gethan! Wie Nebel zerstiebte trübsinniger Wahn, Sie zog mich zur Erd' ab, zum Himmel hinan.

"Du suchest nach Worten, sie würdig zu loben, Du willst sie erhöhen; sie wandelt schon oben. Bergleich' ihr das Beste, du hältst es für schlecht. Sie spricht, du besinnst dich; doch hat sie schon Recht. Du stemmst dich entgegen; sie gewinnt das Gesecht. Du schwankst, ihr zu dienen, und bist schon ihr Knecht.

"Das Gute, das Liebe, das mag sie erwiedern. Was hilft hohes Ansehn? Sie wird es erniedern. Sie stellt sich an's Ziel hin, beslügelt den Lauf; Vertritt sie den Weg dir, gleich hält sie dich auf. Du willst ein Gebot thun, sie treibt dich hinauf, Sibst Reichthum und Weisheit und Alles in den Kauf. "Sie steiget hernieder in tausend Gebilden, Sie schwebet auf Wassern, sie schreitet auf Gefilden, Nach heiligen Maßen erglänzt sie und schallt, Und einzig veredelt die Form den Gehalt, Berleiht ihm, verleiht sich die höchste Gewalt; Mir erschien sie in Jugend=, in Frauengestalt." <sup>1</sup>

Eine platonisch-idealistische Deutung läßt dieser Hymnus nicht zu. Das ganze Fragment athmet die weichste, glühendste Liebes-luft. Keine Enttäuschung, kein Verlust, nicht Alter, nicht Ersfahrung, nicht die allgemeine Noth, nicht die drückenden Kriegs-ereignisse vermögen den Dichter in seinem Liebesrausch zu stören. Er lebt ihn in all seinen Phasen durch, und die Dichtung stockt, wie so viele andere, nachdem er seinem Herzen Luft gemacht.

Wie beim Werther fehlt auch hier bas cynische Schlußkapitel wiederum nicht, obwohl Göthe es nicht in seinem Werke aufzunehmen wagte. Es übertrifft an Schlüpfrigkeit alles, was Wieland und mas Göthe selbst in dieser Hinsicht geleistet haben, und gehört, trotz seiner geglätteten Form, zur niedrigsten Rubrik ber Literatur. Das Gedicht heißt "Das Tagebuch". Göthe selbst hielt bamit zurud, weil er es für "weit verfänglicher" hielt, als selbst die anstößigsten seiner "Römischen Elegien" und weil er fürchtete, "ber Mehrzahl guter Menschen durch eine zu große Offenheit Aergerniß zu geben"2. Edermann fand das Gebicht "so ohne allen Rückhalt natürlich und wahr, daß die Welt der= gleichen unsittlich zu nennen pflegt". Riemer aber, bem Göthe 1810 zu Karlsbad das Gedicht dictirte, drückt die Befürchtung aus, "die Waare" möchte confiscirt werden, wenn sie auch besser sei, als die eines Wieland und Thümmel, und fügt bei: "Sie ist zur Zeit noch secretirt geblieben und möge es noch lange bleiben, da die guten Deutschen keinen Spaß verstehen und Alles gleich für baren Ernst nehmen, was auch nur ein Usus Ingenii ist." 3

<sup>1</sup> Ebbs. S. 367. 368.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Edermann, Gespräche. I. 82 (25. Febr. 1824).

<sup>3</sup> Riemer, Mittheilungen. I. 622-624.

Als das Gedicht 1864 herausgegeben und von Emil Kuh in der "Desterreichischen Monatsschrift für Wissenschaft, Kunst und öffentliches Leben" seierlich als "ein verborgenes Juwel von Söthe" angepriesen wurde, wiesen selbst die gewiß nicht prüden "Blätter für literarische Unterhaltung" diese unsittliche Marktschreierei zurück und verurtheilten das Bestreben, dergleichen "gesheime Sünden an's Tageslicht zu fördern".

Als das Gedicht 1879 (mit dem Datum 1880) zu Karlsbab wieder neu aufgelegt und verbreitet wurde, fiel es der Polizei in bie Hände, wurde jedoch auf Göthe's Namen hin wieder freis gegeben. Zürnend erhoben sich da die "Grenzboten" und nach ihnen die "Frankfurter Zeitung" gegen die unfeine Speculation, durch welche eins der herrlichsten (!) Göthe'schen Gedichte "zu einem zweideutigen Sensationsobject herabgewürdigt worden, auf die Stufe der Weinstuben- und Commisvonageur-Literatur, auf die Stufe jener Pikantissima", die "sich Woche für Woche in den Spalten des Beiblattes zum ,Rladderadatsch' herumtreiben"; ein Thautropfen sei dadurch "im Schmutze selbst zu Schmutz" geworden 2. Es liegt indeß auf der Hand, daß unschuldige Thautropfen zu berartigen Speculationen nicht verwandt werben, und daß das Gedicht nur deßhalb unter die "Pikantissima" gekommen ist, weil es zu benselben gehört ober nach Eckermanns Ausbruck so rückhaltlos- natürlich ist, "baß die Welt bergleichen unsittlich zu nennen pflegt" — und zwar mit Recht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Blätter für lit. Unterhaltung 1864. S. 921. 922.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grenzboten 1879. IV. 103—109. Frankfurter Zeitung, 15. Jan. 1880.

## 4. Die Farbenlehre.

1808—1810.

"Eine eigentliche Theorie ist nicht in Göthe's
"Farbenlehre" enthalten, wohl aber ist sie baburch vorbereitet, und ein Streben nach ihr spricht so beut= lich aus dem Ganzen, daß man sagen kann, sie werde, wie ein Septimen-Accord den harmonischen, der ihn auflöst, gewaltsam fordert, ebenso vom Total= eindruck des Werkes gefordert."

A. Schopenhauer, Ueber bas Sehen u. bie Farben.

"Darin sind die Physiker einig, daß in Göthe's ,Farbenlehre' nicht eine Erklärung, sondern nur eine Beschreibung von Versuchen, allerdings in meister= hafter Darstellung, gegeben sei."

23. Klinkerfues.

Das Nächste, was Göthe den "Wahlverwandtschaften" und der "Pandora" folgen ließ, war sein größtes, wissenschaftliches Werk, dasjenige, auf welches er sich fast mehr als auf seine Dichtungen zu Gute that, von welchem er den Ruhm und die Bedeutung eines bahnbrechenden Entdeckers erwartete: seine Farbenlehre.

"Auf Alles," pflegte er wiederholt zu sagen, "was ich als Poet geleistet habe, bilde ich mir gar nichts ein. Es haben treffsliche Dichter mit mir gelebt, es lebten noch trefflichere vor mir, und es werden ihrer nach mir sein. Daß ich aber in meinem Jahrshundert in der schwierigsten (!) Wissenschaft, der Farbenlehre, der einzige bin, der das Rechte weiß, darauf thue ich mir etwas zu gute, und ich habe daher ein Bewußtsein der Superiorität über viele."

<sup>1</sup> Ectermann, Gespräche. II. 59.

Neben all den Liebesdichtungen nimmt sich das ernste Buch mit seinen trockenen Paragraphen wunderlich genug aus. Faust ist zum Wagner geworden, und die poetische Phantasie scheint unter prosaischen Experimenten, Schemata und Schablonen völlig begraben zu sein. Dennoch ist dem nicht so. Das ganze Werk ist vielmehr aus Selbsttäuschungen hervorgegangen, die man nur einem Dichter einigermaßen verzeihen kann.

Weil Göthe in jungen Jahren etwas zeichnen gelernt hatte, glaubte er zum Maler berufen zu sein; weil er als Dichter mit einem reichen Schönheitsgefühl ausgestattet war, glaubte er auch Malerei, Stulptur, Architektur, ja alle übrigen Künste beherrschen zu können; weil er mit seinem lebhaft sinnlichen Naturell an der Philosophie keinen Geschmack fand, wandte er sich mit Leidenschaft den bildenden Künsten und der Naturwissen= schaft zu, hoffte durch geniale Intuitionen in denselben das Ge= heimniß des Schönen zu ergründen, und zweifelte nicht, auf diesem ästhetisch empirischen Wege zu einem genufreichen Verständniß des Weltalls zu gelangen, welches an Tiefe und Bedeutung alle Philosophien überflügeln würde. Mit der ersten Täuschung trug er sich an zwanzig Jahre; erst in Italien gewann er endlich durch das Zureden erfahrener und ihm wohlwollender Künstler die Ueberzeugung, daß er nicht zum Maler berufen sei. Desto fester aber klammerte er sich jetzt an die beiden damit verwandten Täuschungen an und hielt sie fest bis zum Tobe. Aus ihnen ist der Plan seiner Farbenlehre erwachsen.

Licht und Farbe sind das Element der Malerei, welche Göthe nebst der Poesie und Stulptur am frühesten beschäftigte. Schon in seinen Jugendaufzeichnungen, dem "Ephemeriden", sinden sich Belege hierfür 1. Dichtungen und Briefwechsel bezeugen die wachsende Neigung. Der Wunsch, die Optik von Grund aus zu studiren, scheiterte an dem Mangel mathematischer Kenntnisse und an dem unglücklichen Versuch des in Jahren vorgerückten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Schöll, Briefe und Auffätze von Göthe aus den Jahren 1766—1786. S. 79.

# 4. Die Farbenlehr

1808-1810.

"Eine eigentliche ,Farbenlehre" enthalte vorbereitet, und ein Si lich aus dem Ganzen werde, wie ein Septis der ihn auflöst, gewals eindruck des Wertes A. Schopenhauer, l?

"Darin find die "Farbenlehre" nicht e Beschreibung von B hafter Darftellung,

Das Nächste, was Göthe den "A der "Pandora" folgen ließ, war sein Werk, dasjenige, auf welches er sich Dichtungen zu Gute that, von wel die Bedeutung eines bahnbrechenden ' Farbenlehre.

"Auf Alles," pflegte er wiederh Poet geleistet habe, bilde ich mir gar liche Dichter mit mir gelebt, es lebt und es werden ihrer nach mir sein. Thundert in der schwierigsten (!) Wiss einzige bin, der das Rechte weiß, zu gute, und ich habe daher ein über viele."

<sup>1</sup> Edermann, Gefpräche. II

Mannes, das in der Jugend Versäumte nachzuholen. Er kam nicht über die vier Species der Algebra hinaus. Dennoch verslor er den Muth nicht, die Natur des Lichtes und der Farben so weit zu ergründen, als es zum Verständniß des Schönen in Natur und Kunst erforderlich und hinreichend ist. Man kann ja den Generalbaß meisterlich verstehen, ohne die mathematischen Undulationsprobleme theoretisch lösen zu können, auf welchen er beruht. Der Muth wuchs unter dem schönen Himmel Italiens, im Anblick der herrlichsten Malereien.

"Ich sehe," schreibt er 2, "daß ich mit einiger Uebung und anhaltendem Nachdenken auch diesen schönen Genuß der Welt= oberfläche mir werbe zueignen können." Aus Italien zuruck= gekehrt, beschäftigte er sich viel mit Optik und burchlief ben "ganzen Kreis der Farbenlehre in schlaflosen Nächten" 3. Nach der schlesischen Reise machte er jene Versuche mit den Prismen des Hofraths Büttner, welche ihn zu der plötzlichen Ueberzeugung führten, Newton habe geirrt und er selbst sei berufen, vermöge bieser Entbeckung ber gesammten Optik eine neue, epochemachenbe Wendung zu geben. Im Frühjahr und Sommer 1791 arbeitete er seine "Beiträge zur Optik, Erstes Stück," aus, worin er seine Entdeckung geradezu als epochemachend bezeichnete. Die Arbeit war hart. "Ich habe mir durch das optische Studium eine große Last aufgeladen," schrieb er dem Herzog 4, "oder vielmehr der Genius hat's gethan; ich bin hineingegangen, Schritt vor Schritt, eh' ich die Weite des Feld's übersah."

Es war nicht der Genius. Eine unbesonnene Eitelkeit lenkte ihn von dem Gebiete ab, das er mit seinen Anlagen und mit fleißigem Studium allenfalls hätte beherrschen können. Anstatt sich bei den Beziehungen zu halten, welche zwischen der Optik

<sup>1</sup> Schöll (Fielit), Göthe's Briefe an Frau von Stein. II. 321—324. "Das Handwerk" blieb außer seiner Sphäre.

<sup>2</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XXIV. 481.

<sup>3</sup> Briefwechsel des Großherzogs Karl August mit Göthe. I. 141 ff.

<sup>4</sup> Ebds. I. 171. 172.

und der Malerei bestehen, sprang er in das eigentliche physikalische Sebiet über und nahm sich allen Ernstes vor, Newton abzusehen. Umsonst protestirten die Physiker. Er glaubte, es handle sich hier ebenso um alte Vorurtheile und blinden Autoritätsglauben, wie auf dem Gebiete der Geschmackstheorien. — Er merkte nicht, daß er hier der exacten Wissenschaft gegenüberstand. Immer tieser verrannte er sich in seine Entdeckung und in die steise Ueberzeugung, damit noch eine wissenschaftliche Revolution hervorzurusen.

Den Gegensatz seiner vermeintlichen "Erfahrungen" zu Newtons Lehre, wie er dieselbe auffaßte, hat er am kürzesten in einem Briefe an Fritz Jacobi, aus dem Lager bei Marienborn, unter dem 15. Juli 1793 formulirt:

#### Newtonische Lehre.

### 1. Das Licht ist zu= sammengesetzt: heterogen.

- 2. Das Licht ist aus farbigen Lichtern zusammengesetzt.
- 3. Das Licht wird burch Refraction, Reflexion und Inflexion decom= ponirt.

#### Resultate meiner Erfahrungen.

- 1. Das Licht ist das einfachste, unzerlegteste, homogenste Wesen, das wir kennen. Es ist nicht zusammengesetzt.
- 2. Am allerwenigsten aus farbigen Lichtern. Jedes Licht, das eine Farbe angenommen hat, ist dunkler als das farblose Licht. Das Helle kann nicht aus Dunkelheit zusammengesetzt sein.
- 3. Inflexion, Refraction, Reflexion sind die Bedingungen, unter denen wir oft apparente Farben erblicken; aber alle drei sind mehr Gelegenheit zur Erscheinung als Ursache derselben. Denn alle drei Bedingungen können ohne Farbenerscheinung existiren. Es gibt auch noch andere Bedingungen, die sogar bedeutender sind, als z. B. die Mäßigung des Lichts, die Wechselwirkung des Lichts auf die Schatten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefwechsel mit Fr. Jacobi. S. 167 ff.

- 4. Eswird in sieben, vielmehr in un= zählige decompo= nirt.
- 5. Wie es becom= ponirt worden, kann es wieder zusammengesetzt werden.
- 6. Die apparenten Farben entstehen nicht durch eine Determination des Lichts von außen, nicht durch eine Modification durch Umstände.
- 4. Es gibt nur zwei reine Farben, Blau und Gelb; eine Farbeigenschaft, die Beiden zukommt, Roth, und zwei Mischungen, Grün und Purpur; das übrige sind Stufen dieser Farben oder unreine.
- 5. Weder aus apparenten Farben kann farb= loses Licht, noch aus farbigen Pigmenten ein weißes zusammengesetzt werden. Alle aufgestellten Experimente sind falsch oder falsch angewendet.
- 6. Die apparenten Farben entstehen durch Modification des Lichts durch äußere Um= stände. Die Farben werden an dem Licht erregt, nicht aus dem Licht entwickelt. Hören die Bedingungen auf, so ist das Licht farb= los wie vorher, nicht weil die Farben wie= der in dasselbe zurücktehren, sondern weil sie cessiren. Wie der Schatten farblos wird, wenn man die Wirkung des zweiten Lichtes hinwegnimmt.

Während der französischen Campagne, bei der Belagerung von Mainz, nachher wieder in Weimar experimentirte er un= . aufhörlich mit Prismen und Tafeln und stellte unter freiem Himmel Beobachtungen an. 1792 ließ er ein "Zweites Stück Vergeblich mahnten ihn bie Beiträge zur Optik" erscheinen. Fachmänner wiederum ab. Er hielt fest. Doch fing er keine Controverse an, veröffentlichte weiter nichts mehr. Er begnügte sich, ruhig weiter zu experimentiren, zu beobachten, zu sammeln. Ein umfangreiches, nach allen Seiten vollständiges Werk sollte endlich unversehens, einer macedonischen Phalanx gleich, den Wider= stand niederwerfen, welchen die Physiker seinen mehr plänkelnden "Beiträgen" wie seinen Xenien auf Newton entgegengestellt hatten. Schiller ward in das Interesse hineingezogen, wie zahlreiche andere Freunde. Schiller sagte zu Allem Ja und Amen, half Göthe bei bem Systematisiren bes immer anwachsenden Materials, ließ sich indeß nicht weiter auf ein Experimentalwissen ein, dem er allzeit

ferngestanden hatte. Fünf Jahre vergingen noch nach Schillers Tod, bis das gesammte chromatische Archiv endlich wohlnummerirt gedruckt war, der erste Band unter dem Titel "Entwurf einer Farbenlehre", der zweite unter dem ebenso bescheidenen "Materialien zur Geschichte ber Farbenlehre". Der erste Band ist wieder in zwei Theile geschieden, einen didaktischen und einen polemischen 1. Ton und Haltung des Werkes sind aber keineswegs so bescheiden wie der Titel. Der Widerstand der Fachmänner gegen seine eigene Theorie hatte ben sonst sehr abgemessenen Hofmann so in Harnisch gebracht, daß er Newton, den großen Physiker und Astronomen, oft nahezu im Reitpeitschenstil der Genieperiode behandelt. Jest nennt er dessen Sätze "bis zum Unglaublichen unverschämt", jetzt "baaren Unsinn", dann wieder "eine fratenhafte Erklärungsart", "Abvokatenstreiche", Hokuspokus", "Taschenspielerei", "höchst bewundernswerth für die Schüler in der Laufbank". Eine noch seltsamere Redeblume ist es, wenn er von dem "Newtonischen siebenfarbigen Schmute" redet ober grollend ausruft: "Aber ich sehe wohl, Lügen bedarfs und über die Maßen!"2 Am Schlusse bes ersten Bandes angelangt, fühlte er selbst den parlamentarischen Anstand arg verletzt, aber indem er sich her= auszureden suchte, trat die persönliche Gereiztheit und Leiden= schaftlichkeit nur von Neuem hervor:

"Wir haben mehrere Jahre erlebt und gesehen, daß es im Konflikt von Meinungen und Thaten nicht darauf ankommt, seinen Segner zu schonen, sondern ihn zu überwinden, daß Niemand sich aus seinem Vortheil herausschmeicheln oder herauskomplimentiren läßt, sondern daß er, wenn es ja nicht anders sein kann, wenigs

<sup>1</sup> Jur Farbenlehre von Göthe. I. Bd. Tübingen, J. G. Cotta, 1810. XLVIII u. 654 S. gr. 8°. — II. Bd. XXVIII u. 757 S. gr. 8°. — Dazu ein Atlas mit`17 theils illum., theils schw. Kupfern und 12 S. Text gr. 4°. (Vom ersten Band existiren Exemplare mit der Jahreszahl 1808.) — S. Göthe's Werke [Hempel]. Bd. XXXV u. XXXVI.

<sup>2</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XXXV. 514.

stens herausgeworfen sein will. Hartnäckiger als die Newtonsche Partei hat sich kaum eine in der Geschichte der Wissenschaften bewiesen. Sie hat manchem wahrheitsliebenden Manne das Leben verkümmert, sie hat auch mir eine frohere und vortheilhaftere Benutzung mehrerer Jahre geraubt; man verzeihe mir daher, wenn ich von ihr und ihrem Urheber alles mögliche Böse gesagt habe. Ich wünsche, daß es unsern Nachsahren zu Gute kommen möge." <sup>1</sup>

Eine sonderbare Alage im Munde des Mannes, der die Frankfurter Recensionen, Götter, Helden und Wieland, den Satyros und die Xenien geschrieben, zahllose Leute mit Spott und Wit verfolgt hatte und nun in das friedliche Gebiet der Optik ganz unausgesordert und ohne alle mathematischen Vortenntnisse eingebrochen war, mit der ausdrücklichen Absicht, Newton — d. h. die durch die gesammte Fachwissenschaft vertretene, wissenschaftlich erprodte, allgemein anerkannte Farbenlehre des größten Physikers und Astronomen über den Hausen zu wersen?. Wenn er höslich abgewiesen wurde, hatte er es sich selbst zuzuschreiben. Es war das Mildeste, was ihm begegnen konnte.

Ist schon diese persönlich gereizte, leidenschaftliche Auffassung einer wissenschaftlichen Frage als einer förmlichen Parteisache ein höchst ungünstiges Anzeichen für den Werth der Untersuchung, so ergibt eine eingehendere Prüfung derselben wesentlich den Schluß, der seltenbegabte Dichter und Kunstliebhaber habe hier sein Bereich in höchst unvorsichtiger Weise überschritten und mit

<sup>1</sup> Ebbj. S. 526.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Etwas von diesem fröhlichen Leichtsinn besaß er jedenfalls noch, als er im Weinjahr 1811 an den Philologen F. A. Wolfschrieb: "Es freut mich, daß meine Farbenlehre als Zankapfel die gute Wirkung thut. Meine Gegner schmaßen daran herum wie die Karpfen an einem großen Apfel, den man ihnen in den Teich wirft. Diese Herren mögen sich geberden wie sie wollen, so bringen sie wenigstens dieses Buch nicht aus der Geschichte der Physik heraus. Mehr verlang' ich nicht; es mag übrigens, jest oder künstig, wirken was es kann." M. Bernahs, Göthe's Briese an Wolf. S. 115.

unendlichem Aufwand von Zeit, Mühe, Fleiß ein Werk geschrieben, das zu seinem Ruhme besser ungeschrieben geblieben Schon die Anordnung entspricht nicht ganz bem ruhigen Gang einer vorurtheilsfreien Forschung. Jeder, der eine solche Theorie entwickeln will, wird naturgemäß kurz ben Stand ber Frage erläutern, die bisherigen Lösungsversuche auseinandersetzen, das etwa Ungenügende berselben nachweisen, dann seine eigene Theorie vortragen und die Einwürfe, die sich dawieder erheben lassen, zu lösen versuchen. Wäre Göthe ernst und besonnen, wahrhaft wissenschaftlich nach solcher Methode verfahren, so hätte er an seinem Unternehmen selbst zweifelhaft werden mussen. Sie hätte ihn auf den richtigen und vernünftigen Weg zurückgebracht. Statt beffen sucht er zuerst mit Abvokatenkunsten seine "Entbeckung" plausibel zu machen, bann Newton zu widerlegen und endlich durch einen Rückblick auf die Geschichte seine unbewiesene Hypothese zu einer Art von Weltfrage aufzubauschen 1.

In dem "didaktischen Theil", der in 920 Paragraphen alle erdenklichen Notizen und Beobachtungen über Licht und Farben aphoristisch zusammenstellt, ist wieder keine methodische Ordnung innegehalten. Göthe behandelt erst die "physiologischen Farben", dann die "physischen", aber ohne Newtons Theorie der Refraction, auf die schließlich alles ankommt, gründlich zu prüfen; dann die "chemischen Farben", stellt allgemeine Ansichten auf, bespricht die Beziehung der Farben zu Wissenschaften, Künsten und Gewerben und schildert endlich die "sinnlich-sittliche" Wirkung der Farben. Verbunden mit der willkürlichen Anordnung hat die aphoristische Behandlung einen doppelten, tiefgreisenden Nachtheil: 1. daß Thatsache ohne Verkettung an Thatsache gereiht und nichts eigent-

Das Drolligste ist, wie er, der begeisterte Verehrer des mathematischen Spinoza, jetzt die Mathematik los zu werden sucht, sie zu einer Art Rhetorik herabsetzt, mit dem "Französischsprechen" vergleicht, ihr vorwirft, daß ihr "Idee und Liebe" sehlen, und der Physik deßhalb räth, sich ganz von der Mathematik zu trennen. W. Danzel, Ueber Göthe's Spinozismus. Hamburg 1843. S. 408 sf.

lich bewiesen wird; 2. daß eine Unmasse unzugehörigen Stoffs die hauptsächlichen Thatsachen verwirrt, erdrückt und stört. Neben ganz verbürgten Erscheinungen werden im selben Tone die schiefssten Mißbeutungen aufgereiht, neben richtigen Beobachtungen nichtssagende Schimpfereien, neben geistreichen und allenfalls noch erklärlichen Abschweifungen die wunderlichsten Albernheiten.

Man lese nur etwa die Lehre von den Urphänomenen § 175, 176, 177<sup>1</sup>, den Wirrwarr, der von § 178 ab an Stelle der Refractionslehre Newtons gesetzt ist, und dazu die Kraftthese § 558:

"Daß alle Farben zusammengemischt Weiß machen, ist eine Absurdität, die man nebst andern Absurditäten schon ein Jahrshundert gläubig und dem Augenschein entgegen zu wiederholen gewohnt ist."

Als Beitrag zur sinnlich-sittlichen Farbentheorie tischt Göthe dagegen in allem Ernst Sätze auf wie die folgenden:

"§ 762. Die Erfahrung lehrt uns, daß die einzelnen Farben besondere Gemüthsstimmungen geben. Von einem geistreichen Franzosen wird erzählt: Il prétendait que son ton de conversation avec Madame était changé depuis qu'elle avait changé en cramoisi le meuble de son cabinet qui était bleu<sup>2</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die beste wissenschaftliche Erklärung dieses sogen. Urphänomens, d. h. der Farben trüber Mittel, hat Hr. Brücke gegeben. Sitzungs=berichte der mathematisch=physikalischen Klasse der Wiener Akademie der Wissenschaften. 1852. S. 530. — Die Physiologie der Farben für die Zwecke der Kunstgewerbe 2c. Leipzig 1866. S. 95.

Dazu passen die Winke, welche Göthe seinem Abepten von Henning gab, falls er auch den Berliner Damen die Farbenlehre predigen wollte: "Steht doch einer Blondine Blaßgelb und Veilchen= blau ganz gut; warum schmückt sich die Jugend so gern mit Rosen= farb und Meergrün? Eine tüchtige Brünette hat Himmelblau und Orange nicht zu fürchten, doch wird immer ein gewisses Zartgefühl diese Gegensähe nicht in ihrer elementaren Entschiedenheit, sondern in einem gewissen ausweichenden Schwanken sich anzueignen suchen. Muster=Charten von älteren und neueren Kleiderstoffen erweisen hier

"
§ 790. Blauroth (Violett). Jene Unruhe nimmt bei der weiterschreitenden Steigerung zu, und man kann wohl behaupten, daß eine Tapete von einem ganz reinen gesättigten Blauroth eine Art unerträglicher Gegenwart sein müsse. Deße wegen es auch, wenn es als Kleidung, Band oder sonstiger Zierrath vorkommt, sehr verdünnt und hell angewendet wird, da es dann seiner bezeichneten Natur nach einen ganz besondern Reiz ausübt.

"S 791. Indem die hohe Geistlichkeit diese unruhige Farbe sich angeeignet hat, so dürfte man wohl sagen, daß sie auf den unruhigen Staffeln einer immer vordringenden Steigerung unsaufhaltsam zu dem Kardinalpurpur hinaufstrebe."

Das ist wohl Gerede, wie es Diderot drucken ließ, um die schweren Auslagen seiner Libertinage zu bestreiten; aber Optik ist das denn doch wohl nicht mehr.

Am Schlusse des didaktischen Theils hat Göthe einen an ihn gerichteten Brief des jungen Malers Philipp Otto Runge wom 3. Juli 1806 abdrucken lassen, der offenbar eine Bundesgenossensschaft aus dem künstlerischen Lager vorstellen soll, aber dabei denn auch kritisches Material zur Beurtheilung des Unternehmens liefert.

"Man wird," sagt Göthe, "bei aufmerksamer Vergleichung gewahr werden, daß mehrere Stellen genau mit meinem Entswurf übereinkommen, daß andere ihre Deutung und Erläuterung aus meiner Arbeit gewinnen können, und daß dabei der Verfasser in mehreren Stellen mit lebhafter Neberzeugung und wahrem Gefühle mir selbst auf meinem Gange vorgeschritten ist." <sup>2</sup>

Man wird aber bei aufmerksamer Vergleichung noch mehr gewahr, besonders wenn man die ausführlichere Farbenlehre zur

gute Dienste!" — Göthe=Jahrbuch. III. 212. — So verwandelt sich der Kampf gegen Newton zum friedlichen Besuch beim Damen=schneider und bei der Putmacherin.

<sup>1</sup> Geboren den 23. Juli 1777 zu Wollgaft in Pommern, also 28 Jahre jünger als Göthe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XXXV. 315—322. Baumgartner, Göthe. III. 2. Aufl.

Betrachtung heranzieht, welche ein Bruder Runge's lange nach bessen Tode, erst 1840 herausgab 1, und worin seine Ideen etwas ausführlicher ausgesponnen sind. In schroffem Gegensatz zu bem grollenden Weimarischen Zeus, der von seinem Laboratorium aus aphoristische Bannflüche gegen Newton baherwettert, ober ohne Mathematik, mit künstlicher Sophistik bessen mathematisch demonstrirte Lehrsätze zu unterminiren sucht, finden wir hier die demüthigste, auspruchsloseste Rünftlerseele von der Welt, fromm und gottesinnig wie Novalis, phantasiereich wie Brentano, voll tiefen Naturgefühls und sinnigen Künstlerverstandes wie ber alte mackere Leonardo da Vinci. Er geht wie Göthe in der Farben= lehre von seiner Palette aus, wo die Farben nicht als ätherische Schwingungen, sondern als Farbstoffe beisammen sind; er schaut dann hinaus in den freien Gotteshimmel und in das wunder= herrliche Zauberspiel, das der Schöpfer mittelst der stofflichen Elemente in der sichtbaren Natur hervorbringt; er blickt endlich hinein in's Menschenherz und geht den Gefühlen nach, welche der Reiz der Farbe darin hervorruft. Wie Göthe findet er, daß die sieben Farben des Prisma als Farbstoffe auf der Palette bei jeder nur erdenklichen Mischung niemals einen weißen Farbstoff hervorbringen 2. Wie Göthe nimmt er Gelb und Blau (bazu Roth 3) als Grundfarben an, Weiß und Schwarz als Zugabe und untersucht nun die Mischungen. Wie Göthe betrachtet er Newtons Farbenlehre als irrthümlich und für die Malerkunst verwirrend. "Wir wollen diese Fünf (Gelb, Blau, Roth, Weiß und Schwarz) genau betrachten, und werden finden, wodurch die Irrthümer entstanden sind, welche durch Newton

Finterlassene Schristen von Philipp Otto Runge, Mahler. Hamburg, Perthes, 1840. I. 84—170. Da der Brief Runge's schon vom 3. Juli 1806 datirt ist, Göthe's "Farbenlehre" erst 1810 erschien, so kann die Uebereinstimmung mehrerer Stellen Runge's mit Göthe's Entwurf sehr wohl davon herrühren, daß Göthe ihn ausgepumpt hat, wie er es vielkach mit H. Meher machte. Einzgehender kann die Frage hier nicht besprochen werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. a. O. I. 105 ff. <sup>3</sup> Bei Göthe "Farbeigenschaft".

eine solche Autorität gewonnen und welche die ganze Untersuchung in Verwirrung gebracht haben."

Aber nun kommt gleich ein gewaltiger Unterschied. Er bäumt sich nicht als stolzer Revolutionär gegen Newton auf, er miß= handelt ihn nicht als Reper, Lügner und Betrüger. Ruhig an= erkennt er die sieben prismatischen Farben und die Experimente, welche der große Physiker darüber angestellt, quält sich nicht damit, seine Beobachtungen zu revidiren ober andere dagegen aufzustellen; er begnügt sich, das, was die mathematische Physik lehrt, friedlich in seinem Sinne zu beuten. "Newton," sagt er 1, "nennt den Lichtstrahl weiß, und diesen Zusammenfluß der Farben ebenfalls weiß. Nach unseren Betrachtungen aber werben wir einsehen, daß dieser Focus nichts anders als der farblose Zusammenfluß der durchsichtigen Farben sein kann, oder dasselbige was dieser ist." Er überläßt der mathematischen und streng wissenschaftlichen Physik ein Gebiet, das ohne mathematische und physikalische Begriffe sich nicht beherrschen läßt, und anstatt mit Göthe die Physiker zu schelten, schließt er seine Untersuchung mit den schönen Worten:

"Alle gute und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab von dem Vater des Lichtes. Gleichwie dieses nun geschieht in uns, so glaube ich auch, daß es geschieht außer uns in der Natur. — Wir, so wie wir uns in uns losmachen von aller irdischen Begierde, werden wir auch je mehr und mehr gereinigt, und wie wir ganz lauter und rein sind, sind wir, indem sich Gott zu uns wendet, mit Ihm und allen reinen Geistern in Eins verschlungen. Und wer dieses gekostet hat, wer da weiß, wie die reine Existenz Göttlichen Ursprungs, und ewig ist in Göttlicher Vereinigung, der hat sich, ob durchstrahlt oder noch undurchstrahlt von dem Lichte des Ewigen, zur innern Ruhe und über die Angst der Welt erhoben, und dieses ist der Friede Gottes, der über alle Vernunft ist."

Seine weiteren chromatischen Studien verlegte er, wie früher,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. a. O. I. 109. <sup>2</sup> A. a. O. I. 111.

nicht auf eine Controverse, zu der ihm die streng wissenschaftlichen Vorkenntnisse sehlten, sondern auf das, was er als Maler versstand: auf die Mischungen der Farben, auf ihre Affinität, auf ihre Harmonie. Mag er auch, von der träumerisch-mystischen Naturbetrachtung Schellings, Steffens' und der Romantiker übershaupt angeweht, bisweilen mehr phantastisch als rationell schematissiren und sich zu unhaltbarer Naturmystik versteigen?, so wird er dem ausübenden Künstler doch weit mehr nützliche Anregung bieten, als Söthe's unsruchtbare Polenik gegen Newton.

Während der polemische Theil der Farbenlehre Göthe's ledig= lich die große Verirrung eines großen Geistes documentirt, ohne sonst für die Wissenschaft weitere Bebeutung zu haben, bietet seine "Geschichte der Farbenlehre" eine wirklich ansehnliche Fülle wissenschaftlichen Materials, chronologisch geordnet, kritisch gesichtet, mit geistreichen Bemerkungen versehen, und wenn auch nicht eigentlich bearbeitet, doch so anziehend redigirt, als es die Natur bes Stoffes nur immer erlaubt. Freilich verläugnet Göthe auch hier seinen einseitigen polemischen Parteistandpunkt keines= wegs, und wo er weitere, allgemeinere Gesichtspunkte zu gewinnen sucht, da mischt er seiner anscheinend harmlosen naturwissen= schaftlichen Bibliographie sehr schwerwiegende philosophische und religiöse Jrrthümer bei. Sein Buch ist damit zum Vorbilbe zahl= reicher ähnlicher Fachschriften geworben, welche unter naturwissen= schaftlicher Flagge Unglauben und religiöse Flachheit in der Welt herumcolportiren.

Diese "Materialien" holen so weit aus über die bedeutendsten Gegenstände, welche je den menschlichen Geist beschäftigten: Berznunft und Offenbarung, Philosophie und Theologie, Bibel und Ueberlieferung, Plato und Aristoteles, ja über die gesammte

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. a. O. I. 162 ff.



Vorzüglich in seiner Schrift: "Farbenkugel ober Construction des Verhältnisses aller Mischungen der Farben zu einander und ihrer vollständigen Affinität; mit angehängtem Versuch einer Absleitung der Harmonie in den Zusammenstellungen der Farben" (Hamsburg, Perthes, 1810. 4°), dann auch in Briefen, a. a. O. I. 112 ff.

Geschichte ber geistigen und materiellen Cultur, daß man sie für eines von Göthe's wichtigsten Werken, ja für sein wissenschaftliches Hauptwerk halten barf. Es stellt annähernd bas Facit seines ganzen wissenschaftlichen Strebens bar. Es ist seine "Summa" und legt ben Gebanken nahe, eine andere "Summa", jene des Aquinaten, damit zu vergleichen. Dieses Werk, das Göthe allerdings nicht einmal erwähnt, war das große wissen= schaftliche Grundbuch, die sustematisch geordnete Encyklopädie des katholischen Mittelalters. Es ging nicht auf die einzelnen, besondern Wissenschaften ein, aber es gab ihnen in einer gemeinsamen Grundwissenschaft, der Philosophie und der mit ihr auf's Innigste verbundenen Theologie, einen festen Halt, eine sichere Grundlage, einen einheitlichen Centralpunkt, eine hierarchische Ordnung. Alles menschliche Wissen war hier mit dem Glauben zu einem einheitlichen System verknüpft, wie es kein Forscher vor= und nachher objectiver, wahrer, vollständiger zu gestalten vermocht hat. Plato's hochstrebender Idealismus war hier mit dem nüchternen Realismus des Aristoteles harmonisch ausgesöhnt, die Blüthe vorchristlicher Bildung mit der christlichen Civilisation und Wissenschaft organisch verschmolzen, einem stetigen Fortschritt aller Wissenszweige ein sicherer Ausgangspunkt gegeben.

Wie die Glaubenstrennung des 16. Jahrhunderts das alte christliche Europa des Mittelalters in seinen religiösen und sozialen Verhältnissen zerklüftete, so hat sie auch jene hierarchische Ordnung der Wissenschaft zerstört. Von da ab zerbröckelte sie in regellose, unzusammenhängende Einzeldisciplinen, zuletzt in völlige Anarchie. Ihren prägnantesten Ausdruck hat die völlige Zersetzung in der französischen Encyklopädie erhalten. Alles menschliche Wissen ist hier in lauter unzusammenhängende Artikel aufgelöst.

Dem beutschen Geiste war eine solche Encyklopädie denn doch zu flach, zu nichtig. Herber hat in seinen "Ideen" den Verssuch gemacht, wieder zu einer systematischen Einheit der Wissenschaft zurückzukehren. Doch der Versuch scheiterte. In der Philosophie sehlte der gesunde Verstand, in der Theologie die Autorität,

in der Geschichte der einheitliche Strom der Ueberlieferung, in den einzelnen Wissenszweigen die feste philosophische Grundlage. Göthe, der Zuschauer und bis zu gewissem Grade Mitgenosse jenes Schiffbruchs war, in seiner nächsten Nachbarschaft aber die begabtesten Köpfe, Fichte, Schelling, Hegel sich fruchtlos abmühen sah, wenigstens wieder eine philosophische Einheit herzustellen, wandte sich verzweifelnd von der Philosophie ab, kehrte zu der realistischen Weltbetrachtung ber französischen Encyklopäbisten zu= ruck und schrieb seine Farbenlehre. Alle Bemühungen, aus abgerissenen Briefstellen, Versen und Prosasprüchen einen "Philosophen Göthe" und eine "Philosophie Göthe's" zu bestilliren, werben barum für immer mit Unfruchtbarkeit geschlagen bleiben 1. Er hat keine Philosophie geschrieben; er hat kein Philosoph sein wollen. Er hat eklektisch von den verschiedensten Systemen ge= nascht, aber weber sich einem berselben angeschlossen, noch sich aus ihnen ein neues gebaut. Er hat von allen benütt, was ihm gerade für seine künstlerischen ober naturwissenschaftlichen Zwecke dienlich schien. An Stelle einer Philosophie hat er eine Farbenlehre hinterlassen: um sie hat er, so gut es ging, sein übriges Wissen gruppirt, für sie trat er bis zum Tobe mit bem größten Gifer ein, sie machte er thatsächlich zu einer ber Haupt= aufgaben seines Lebens. Sieger über Newton zu werden, warb ihm zur Lebensfrage. Daher jene Gereiztheit, jene Leidenschaft= lichkeit, die er sonst in keiner Angelegenheit seines spätern Lebens

<sup>1 &</sup>quot;Für Philosophie im eigentlichen Sinn," gesteht er selbst, "hatte ich kein Organ, nur die fortdauernde Gegenwirkung, womit ich der eindringenden Welt zu widerstehen und sie mir anzueignen genöthigt war, mußte mich auf eine Methode führen, durch die ich die Meinungen der Philosophen eben auch, als wären es Gegenstände (!), zu fassen und mich daran auszubilden suchte." — Werke. XXXIV. 93 ff. — Ueber Fichte spöttelte er so wegwersend, daß W. von Humboldt ihn mahnen mußte: "Mit dem Ich scheinen Sie mir nicht glimpslich umzugehen. Die Metaphysik ist einmal die Basis alles eigentlichen Denkens." — Bratranek, Göthe-Humboldt Brief-wechsel. S. 153.

verräth. Der tolle Traum ber "freien Wissenschaft", wie er ihn von Diberot und bessen Freunden herübergenommen, ließ sich indeß nicht einmal auf einem so engen Gebiete, wie jenem der Farbenlehre, aufrecht erhalten. Göthe stieß auf eine unabweißeliche, objectiv begründete, wissenschaftliche Autorität, er stieß auf unabänderliche, der Willfür nicht preisgegebene Sätze, und indem er blindlings gegen beides ankämpste, machte er sich selbst ebenso lächerlich als den frivolen Geisteshochmuth, aus dem sein Unterenehmen hervorging.

Was diese "Geschichte ber Farbenlehre", wie andere Schriften Göthe's, für den Unachtsamen oder Oberflächlichen verfänglich machen kann, ist die Mischung tiefgehender religiöser Irrthümer, seichter Anschauungen, leichtfertiger Ausfälle mit manchen wahren, ernsten, werthvollen Mittheilungen und Gedanken. Während er, um ein Beispiel hiervon zu geben, Plato und Aristoteles, wenn nicht tief, so doch recht geistreich charakterisirt, setzen dagegen seine Ausführung über die Bibel diese göttliche Urkunde mit einem gewissen Schein von Werthschätzung auf den Rang eines höchst merkwürdigen Volksdenkmals herab, zu dessen Verbesserung und Vervollständigung der Dichter der "Römischen Elegien" und der "Braut von Korinth" seine Vorschläge sogar zu machen sich bemüßigt sindet:

"Wenn man dem Alten Testamente einen Auszug aus Josesphus beifügte, um die jüdische Geschichte dis zur Zerstörung Jerussalems sortzuführen, wenn man nach der Apostelgeschichte eine gedrängte Darstellung des Christenthums und der Zerstreuung des Judenthums durch die Welt dis auf die letzten treuen Missionsbemühungen apostelähnlicher Männer, dis auf den neuesten Schachers und Wucherbetried der Nachtommen Abrahams einschaltete, wenn man vor der Offenbarung Johannis die reine christliche Lehre im Sinne des Neuen Testamentes zusammengesaßt ausstellte, um die verworrene Lehrart der Episteln zu entwirren und auszuhellen: so verdiente dieses Wert gleich gegenwärtig wieder in seinen alten Rang einzutreten, nicht nur als allgemeines Buch, sondern auch als allgemeine Bibliothet der Bölker zu gelten, und

es würde gewiß, je höher die Jahrhunderte an Bildung steigen, immer mehr zum Theil als Fundament, zum Theil als Werkzeug der Erziehung, freilich nicht von naseweisen, sondern von wahrbaft weisen Wenschen genutzt werden können."

Wie eine solche Stelle in eine "Geschichte der Farbenlehre"
gehört, wäre unbegreislich, wenn nicht zahlreiche andere darauf
hinwiesen, daß Göthe mit seinen "Urphänomenen" zugleich auch
seine allgemeinen Anschauungen über Welt, Cultur und Geschichte
an den Mann bringen wollte. Er hatte diese Kunst von Voltaire
und Diderot gelernt, und stimmt er auch nie mit voller Brust
in das Écrasez l'insamo! ein, so spielt er doch mit dem Christen=
thum wie mit einer Puppe, die Jeder anziehen, umkleiden und
zustutzen kann, wie er will.

Den eigentlichen Fachmännern, und zwar gerabe ben größten Autoritäten auf dem Gebiete ber Optik, ist Göthe's Farbenlehre so unbedeutend erschienen, daß keiner sie einer eingehenderen Be= sprechung zu würdigen pflegt. Für die eigentlich wissenschaftliche Optik ist sie längst abgethan, ober vielmehr ist sie nie in dieselbe eingebrungen. Einige optische Versuche, besonders zur Untersuchung der Fluorescenz-Erscheinungen, hat er nach dem Urtheil bes Astronomen Klinkerfues gut, "sogar in meisterhafter Darstellung" beschrieben 2. Das ist aber auch Alles. Die wissen= schaftliche Farbenlehre in Deutschland entwickelte sich ruhig weiter auf der soliden Grundlage, die Newton ihr gegeben. Der Dichter fand die zuvorkommenbste Aufnahme, aber ber Optiker wurde höflichst aus den Lehrsälen wie aus den Lehrbüchern hinauscomplimentirt. Umsonst versuchte es sein Freund Reinhard, ihm die Gunst der Akademie der Wissenschaften in Paris zu gewinnen. "Die Akademie verweigerte, einen Bericht abzufassen. Einer ber Commissare schweigt; Delambre begnügte sich, zu sagen: "Beobachtung, Experimente! — und vor Allem fangen wir nicht

<sup>1</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XXXVI. 95.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Göbeke, Göthe's Leben und Schriften. Stuttgart 1877. S. 482. 483.

damit an, Newton anzugreifen!' Cuvier, noch geringschätziger, erklärt, eine solche Arbeit sei nicht dazu angethan, eine Akademie zu beschäftigen, und man geht zur Tagesordnung über." 1

Gegen Newton Partei zu machen, mißlang Göthe auch außershalb des Kreises der eigentlichen Fachgelehrten. Nur vereinzelte Freunde und Verehrer schlossen sich ihm an, so der Philosophiesprosessor Leopold von Henning in Berlin², der Diplomat Karl Friedrich Graf von Keinhard, damals Directeur des Chancelleries im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten in Paris³, der Staatsrath Christ. Friedr. Ludw. Schult in Berslin⁴, die Philosophen Schelling, Hegel und Arthur Schopenshauer⁵ und der Verfasser "der Stunden der Andacht", Heinrich

<sup>1</sup> E. Caro, La philosophie de Goethe. — Revue des Deux Mondes. XXXV° année. 2° Pér. Tom. 60. p. 164. — Mit Recht betont der französische Philosoph auch die sonderbare patriotische Seite in Göthe's Verhalten: "Au milieu du bouleversement de l'Allemagne, pendant que sa patrie est en seu, à l'heure suprème de la bataille de Jéna, Goethe ne rêve que chambre obscure, microscope solaire, prismes, lentilles. L'ennemi de la patrie n'est pour lui Napoléon, c'est Newton." Die Franzosen siehen sich aber dadurch nicht bestechen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Henning, ein Schüler Hegels, besuchte Göthe im Herbst 1822, und hielt von da ab an der Berliner Universität Vorlesungen über bessen Farbenlehre, 1831 zum zehnten Mal. In einem Briese vom 9. August 1831, worin er mit Göthe 13 Thlr. 5 Sgr. für zwei Recensionen verrechnet, macht er ihm frohe Hoffnung: er habe etwa 40 Zuhörer, Studenten, Offiziere, junge Künstler und Gymnasial=lehrer; im Ganzen aber hätten schon etwa 400 Personen die Gelegenheit benutzt, die wahre Natur der Farben kennen zu lernen. — Bratranek, Göthe's Naturwissenschaftl. Correspondenz. Leipzig 1874. I. 185 ss. 290. — Bgl. Göthe's Werke [Hempel]. XXVII. 288. 546. — Göthe-Jahrbuch. III. 199—219.

<sup>3</sup> Briefwechsel zwischen Göthe und Reinhard. Stuttgart 1850.

<sup>4</sup> Briefwechsel zwischen Göthe und Staatsrath Schult. Leipz. 1852.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> A. Schopenhauer, Ueber das Sehen und die Farben. Frankfurt 1816. 2. Aufl. 1854. 3. Aufl. Leipzig 1870.

Bschokke 1. Schopenhauer wollte aber Göthe schon nur als seinen Borarbeiter gelten lassen: die eigentliche, richtige Farbenlehre sollte die Welt erst von ihm selbst erhalten. Später suchten Friedrich Grävell 2 und R. Hantsch die, wie sie meinten, "mißkannte" Farbenlehre zu retten. Reinhard begann schon 1807 während des Druckes, sie in's Französische zu übersehen, und der englische Maler Castlake übertrug sie später (1840) in's Englische. Alle diese Bemühungen erwiesen sich indeß als unfruchtbar.

"Göthe's Farbenlehre," klagt Schopenhauer nach fast 50jähriger Vertheidigung derselben 4, "hat eine nicht nur kalte, sondern entsichieden ungünstige Aufnahme gefunden: ja sie ist (credite posteri!) gleich anfangs förmlich durchgefallen, indem sie öffentslich von allen Seiten und ohne eigentliche Opposition das einsstimmige Verdammungsurtheil der Leute vom Fach ersahren hat, auf deren Autorität das übrige gebildete Publikum, schon durch Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit hiezu prädisponirt, sich der eigenen Prüfung sehr gern entübrigt; daher auch jest nach 44 Jahren es dabei sein Bewenden hat."

"Die Schriften für Göthe's Farbenlehre zeigen," wie Klinkers fues bemerkt, "eine auffallende Leidenschaftlichkeit. Man sollte meinen, ein recht festes Vertrauen in die eigene Argumentation habe es müssen wahrscheinlich machen, daß Newton die neue Lehre habe annehmen müssen, wenn er noch lebte. Den Verfassern scheint aber das Gegentheil beinahe als selbstverständlich zu gelten. Zu den Aeußerungen von Henning, Schopenhauer, Schulz, Gräsvell stehen die von Pfaff, Joh. Müller, Dove, Helmholz, Virchow

<sup>1</sup> L. Hirzel, Göthe und Heinrich Isookte. — Grenzboten 1870. I. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grävell, Göthe im Rechte gegen Newton. Berlin 1857. — Ueber Licht und Farben. Berlin 1859. — Die zu fühnende Schuld gegen Göthe. Berlin 1860.

<sup>3</sup> Rudolph Hantsich, Göthe's Farbenlehre. Dresden 1862.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ueber Sehen und Farben. 3. Aufl., herausgegeben von Julius Frauenstädt Leipzig, Brockhaus, 1870. S. 84.

<sup>5</sup> Göbeke, Göthe's Leben und Schriften. S. 481.

in einem sehr wohlthuenden Gegensatz. Hier ist überall die Pieztät, nicht nur gegen Göthe, den großen Dichter und verdienten Naturforscher, sondern auch gegen Newton gewahrt worden."

Nüchtern betrachtet, ist indeß das gemeinsame Urtheil der competentesten Fachgelehrten bei aller Pietät ein für Göthe's Hauptabsicht geradezu vernichtendes. Nach dem Physiologen Joh. Müller "betreffen Göthe's große Verdienste um die Farbenlehre nicht die Hauptfrage von den Ursachen der prismatischen Farben"; Christian Heinrich Pfaff nennt die Grundanschauung, auf die bei Göthe Alles ankommt, nämlich die Versicherung, daß die Verbindung der prismatischen Farben nur Grau, nie Weiß ergeben könne, einen "Irrthum" 2; nach Dove gleicht Göthe's Farbenlehre einer Akustik, "in welcher von Tonverhältnissen nicht die Rede ist" 3; nach Helmholt ist ber theoretische Theil ber Göthe'schen Farbenlehre "keine Physik" 4; Virchow nennt bas Haupttheorem, von dem Göthe ausgeht, im Anschluß an Joh. Müller einen "Grundirrthum" 5; Tyndall bezeichnet Göthe auf dem Gebiete der eigentlichen Physik, wo Alles von klaren, mechanischen Begriffen abhängt, als "ein bloßes Jrrlicht (ignis fatuus) für diejenigen, die ihm folgten" 6.

Du Bois-Reymond endlich faßt das gemeinsame Urtheil der Wissenschaft in dem-Satz zusammen: "Göthe's Farbenlehre ist längst gerichtet", gibt schlagend den eigentlichen Grund ihres Mißlingens an: "Der Begriff der mechanischen Causalität war

<sup>1</sup> Joh. Müller, Handbuch ber Physiologie des Menschen. II. 367. Bgl. 373. 375.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chr. H. Pfaff, Ueber Newtons Farbentheorie, Herrn von Göthe's Farbenlehre u. f. w. S. 54 ff.

<sup>3</sup> Dove, Farbenlehre. Berlin 1853. S. 29.

<sup>4</sup> Helmholt, Göthe's Naturwissen. Populär = wissenschaftl. Vorträge. 1876. 1. Heft. S. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Virchow, Göthe als Naturforscher. Berlin 1861. S. 69.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Thuball, Rede, gehalten zu Belfast. — The Mail, 21. Aug. 1874.

es, der Göthe gänzlich abging," und knüpft daran eine vollskommen zutreffende ästhetischspsychologische Bemerkung:

"James Watt besaß bekanntlich ein erstaunliches Talent, Geschichten zu erfinden. Das Talent mathematisch = mechanischer Zerglieberung deckt sich nicht ganz mit dem des mechanischen Construirens, doch lehrt das Zusammentreffen letzterer Gabe mit der des romanhasten Ersindens vielleicht eine Lücke in Göthe's sonst so vollständigem Dichterkranz verstehen. So unvergleichlich er als Erzähler war, man vermißt bei ihm die zwar untergeordenete, doch schätzbare Gabe, eine Handlung sinnreich anzulegen und sie sich künstlich mehr und mehr verschlingen zu lassen, um die scheindar in's Rathlose gesteigerte Verwirrung auf der Höhe überraschend und gefällig zu lösen."

Söthe sehlt wirklich der tiefe, speculative, philosophische Geist, jener Blick für das rein Geistige und jene klare Combinationssade, welche das Verstandesleben des Mannes vor dem Gemüthseleben der Frau am meisten auszuzeichnen pslegt, jener höchste dramatische Künstlerverstand, den er selbst an Shakespeare, Calederon und Walter Scott bewunderte. Sein durch und durch sinnliches Wesen vermochte nicht einmal in das Reich der mathematischen und mechanischen Begriffe einzudringen. Daran scheizterte sein Feldzug gegen Newton, der Liedlingsplan seines Lebens, das Werk, mit dem er seiner geistigen Superiorität ein ewiges Venkmal errichten wollte.

Das Gesammturtheil der Wissenschaft über seine Farbenlehre ist deßhalb ein erdrückendes, und die Complimente, mit welchen Viele dasselbe überzuckern, vermögen jenen Ruhm nicht zu retten, den er gerade hauptsächlich angestrebt hat 2.

<sup>1</sup> Du Bois=Reymond, Göthe und kein Ende. Leipzig 1883. S. 25-30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine derbe Kritik schrieb schon 1816 Göschen an Böttiger: "Unter uns von Göthe. Sein Buch beweiset, daß er anfängt außzukramen mit schönen Worten. Das Licht ruht im Auge und geht dem äußern Licht entgegen. Das ist die Lehre des ehrlichen Black, Professors in Edinburgh, von gebundener und ungebundener Wärme.

Während Virchow mit solchen im Grunde werthlosen Complimenten sehr verschwenderisch umgeht und Göthe's Liebe zum "Ewig-Weiblichen" nicht weniger als seine Liebe zur Naturwissensschaft in überschwenglichstem Stile verherrlicht i, hat Helmholtz den eigentlichen Irrthum der Farbenlehre am eingehendsten, nüchsternsten und auch faßlichsten auseinandergesetzt.

"Es sind," sagt er², "bie Göthe'schen Darstellungen eben nicht als physikalische Erklärungen, sondern nur als bildliche Versinnlichungen des Vorgangs aufzufassen. Er geht überhaupt in seinen naturwissenschaftlichen Arbeiten darauf aus, das Gebiet der sinnlichen Anschauung nicht zu verlassen; jede physikalische Erklärung nuß aber zu den Kräften aufsteigen, und die können natürlich nie Objecte der sinnlichen Anschauung werden, sondern nur Objecte des begreisenden Verstandes. Die Versuche, welche Söthe in seiner Farbenlehre angibt, sind genau beobachtet und lebhaft be-

Denn, sagt Göthe, wir sehen im Traume Farben. Folglich, sag' ich, sitt ber Stock im Puckel, weil wir oft im Traume Prügel friegen. Sagt benn jene Träumerei etwas Besseres als: das Auge hat Empfänglichkeit für Licht und Farbe und ist dazu gemacht und erschaffen. Gemeine Sachen in schönen Worten und gelernte Sachen, mit benen man prunken will, weil man glaubt, andere Leute bleiben so dumm wie die Esel und halten schöne Seisenblasen sür Weltztugeln. Der Mann mag Recht haben, denn das Publikum verschlingt ihn, oder vielmehr hat sein Fleisch und Blut verschlungen; was übrig ist, sind gute und immer sehr ansehnliche, schätzbare Knochen, mit poetisch gewobenen, gestrickten und zusammengenähten Gewändern behangen." — Göthe-Jahrbuch. VI. 165.

<sup>1</sup> Er führt z. B. zur Entschuldigung Göthe's die fast komisch wirkende Stelle an, wo Göthe mit einem tiefen Bückling vor der Mathematik als solcher sie in der Optik als überslüssig und unzu-lässig zurückweist und dann sagt: "Es wäre doch thöricht, wenn Jemand nicht an die Liebe seines Mädchens glauben wollte, weil es ihm solche nicht mathematisch beweisen kann." — Eckermann, Gespräche. I. 266. — Virchow a. a. O. S. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Helmholt, Physiologische Optik (Enchklopädie der Physik. IX). S. 267.

schrieben, über ihre Richtigkeit ist kein Streit. Die entscheibenben Bersuche mit möglichst gereinigtem, einfachem Lichte, auf welche Newtons Theorie gegründet ist, scheint er nie nachgemacht oder gesehen zu haben. Seine übermäßig heftige Polemik gegen Newton gründet sich mehr darauf, daß dessen Fundamentalhypothesen ihm absurd erscheinen, als daß er etwas Erhebliches gegen seine Versuche oder Schlußfolgerungen einzuwenden hätte. Der Grund aber, weßhalb ihm Newtons Annahme, das weiße Licht sei aus vielfardigem zusammengesetzt, so absurd erschien, liegt wieder in seinem künstlerischen Standpunkte, der ihn nöthigte, alle Schönzheit und Wahrheit unmittelbar in der sinnlichen Anschauung auszgedrückt zu suchen."

In ausführlicherer Darlegung entwickelt Helmholt anderswärts! wie Göthe nicht an einzelnen Theilen der Theorie Newtons Anstoß nahm, weil sie etwa im einzelnen gegebenen Falle nicht ausreichte, sondern sie auch da bekämpste, wo sie eine consequente, ausreichende Erklärung gibt; wie er ferner in seiner Polemik ihr weder innere Widersprüche nachwies, noch Thatsachen bestritt, sondern sich begnügte, die von Newton erklärten Thatsachen anders zu erklären; wie er endlich, mit den geometrischen Verhältnissen undekannt, einige Versuche Newtons selbst anzustellen nicht im Stande war, und die Möglichkeit, reines fardiges Licht abzuscheiden, in Abrede stellte, ohne wahrscheinlich je mit den hierzu nöthigen complicirten Apparaten beobachtet zu haben.

Es fehlten ihm also nicht bloß die mathematischen Vorkenntznisse, die wissenschaftlichen, physikalischen Grundbegriffe, sondern auch seine empirischen Beobachtungen waren höchst unvollständig und nicht hinreichend, ein Theorie darauf zu bauen. Alles läuft darauf hinaus, daß er Newton nicht verstand und deßhalb seine Theorie für absurd hielt. "Es scheint ihm namentlich der Sezdanke undenkbar gewesen zu sein, daß weißes Licht aus farbigem zusammengesetzt werden könne."

<sup>1</sup> Helmholt, Populär-wissenschaftl. Vorträge. Braunschw. 1876. 1. Heft. S. 46 – 54.

Der Milberungsgrund, den Helmholtz zu Göthe's Gunsten geltend macht, ist bessen Eigenschaft als Dichter:

"Man kann einigermaßen einsehen, daß der Dichter eine ganz andere Betrachtungsweise, als die physikalische, in die Natursforschung einführen wollte, und wie er dazu kam. In der Dichtung kommt es ihm nur auf den "schönen Schein" an, der das Ideale zur Anschauung bringt; wie dieser Schein zu Stande komme, ist gleichgültig. Auch die Natur ist dem Dichter sinnbildlicher Ausdruck des Geistigen. Die Physik such dagegen die Hebel, Stricke und Rollen zu entdecken, welche hinter den Coulissen arbeitend diese regieren, und der Andlick des Mechanismus zersstört freilich den schönen Schein. Deshalb möchte der Dichter gern die Stricke und Rollen hinwegläugnen, für die Ausgeburten pedantischer Köpse erklären und die Sache so darstellen, als veränderten die Coulissen sich selbst oder würden durch die Idee des Kunstwerks regiert.

"Wir können aber den Mechanismus der Materie nicht dadurch besiegen, daß wir ihn wegläugnen, sondern nur dadurch, daß wir ihn den Zwecken des sittlichen Geistes unterwerfen. Wir müssen seine Hebel und Stricke kennen lernen, wenn es auch die dichterischen Naturbetrachtungen stören sollte, um sie nach unserem eigenen Willen regieren zu können, und darin liegt die große Bedeutung der physikalischen Forschung für die Cultur des Menschengeschlechts und ihre volle Berechtigung gegründet!" 1

Diesem Urtheil des angesehenen Physikers haben wir nur das Eine hinzuzufügen: daß durch Göthe's Farbenlehre auch die Pocsie lediglich nichts gewonnen hat. Sie hat ihn jahrelang der dichterischen Thätigkeit entfremdet, um frohen Muth und glücksliche Stimmung gebracht. Dagegen hätte kein einziges seiner bedeutenden Werke etwas dadurch verloren, wenn er, statt gegen Newton einen unfruchtbaren Krieg zu führen, die großartige Einheit und Harmonie der Naturkräfte, welche dessen Theorie beherrscht, erkannt und anerkannt hätte. Echte Poesie ruht nicht

<sup>1</sup> A. a. O. 52. 53.

auf dem bloßen "schönen Schein", sondern auf der wahren und wirklichen Harmonie zwischen Erscheinung und Idee, Form und Inhalt, Stoff und Geist. Das hat Göthe selbst empfunden, als er in gemüthlicher Stunde seines naturalistischen Streberthums vergaß und sich freudig seines Dichterberufs erinnerte:

"Dem Glücklichen kann es an nichts gebrechen, Der dieß Geschenk mit stiller Seele nimmt: Aus Morgenbuft gewebt und Sonnenklarheit, Der Dichtung Schleier aus der Hand der Wahrheit."

## 5. Des Epimenides Schlaf und Erwachen.

1808 - 1815.

"Ich habe nie in meinem Leben mich gegen ben übermächtigen Strom ber Menge ober bes herrschensben Princips in feinbliche, nutlose Opposition stellen mögen; lieber habe ich mich in mein eigenes Schneckenshaus zurückgezogen und da nach Belieben gehauset." Söthe, Unterredungen mit Kanzler Müller.

"Auch in der Literatur verlor das Spielen und Tändeln seinen Werth, die ästhetische und fünstelerische Selbstgenügsamkeit ihre Alleinherrschaft... Die classische Schule, deren Mittelpunkt Weimar war, verschloß sich vor der neuen Strömung; Göthe kam ihr selbst mit unverhohlener Ungunst entgegen."
Ludwig Häuser, Deutsche Geschichte.

Vom Jahre 1808 bis 1814 bietet Göthe's Leben nichts Hervorstechendes, nichts, was mit den großen Zeitereignissen in näherem Zusammenhang stände. Er zog sich in sein eigenes Schneckenhaus zurück, wie er selbst sagt. Sein Leben war das eines vornehmen Hofherrn, der, mit mehreren Orden geschmückt, sich vorzugsweise literarischen und wissenschaftlichen Arbeiten widmete, daneben die wissenschaftlichen und Kunst-Anstalten des Herzogthums überwachte, das Hoftheater leitete und durch einen umfangreichen Briefwechsel mit einer Menge von angesehenen Leuten in literarischem Berkehr stand. Obwohl er als der größte lebende Dichter Deutschlands galt, entglitten doch die Zügel der zeitgenössischen Literatur seinen Händen. Es trat eine unab-hängigere Kritik auf. Junge Kräste machten sich geltend. Die patriotische Bewegung gegen Napoleon rief Elemente wach, die bis dahin vernachlässigt worden waren. Die Noth der Zeit

gab den religiösen Ideen und der nationalen Begeisterung der Romantik eine mächtigere Anregung und praktische Ziele. Die "Wahlverwandtschaften" traf von mancher Seite harter Tadel. Die "Farbenlehre", von den Fachmännern zurückgewiesen, erweckte in der allgemeinen Bewegung der Zeit wenig Interesse. Am meisten Anklang sanden noch des Dichters frühere Leistungen, besonders der "Götz" und der "Faust". Der "Götz" entsprach der freisinnigen Stimmung, die gegen Napoleons Gewaltherrschaft beständig zunahm; für den "Faust" schwärmten alle jüngeren poetischen Naturen, die in ihrem Glauben und Wissen keine rechte Befriedigung fanden.

Durch das Schicksal seiner Werke auf die eigene Jugend zurückgebrängt, begann Göthe im Jahre 1810 seine Lebensgeschichte zu systematisiren; in dem folgenden, dem berühmten Weinjahr 1811, ward ber erste Band von "Dichtung und Wahr= heit" vollendet, 1812 der zweite, 1813 der britte. Dann holte der Selbstbiograph die Briefe, Notizbücher und kleinen Auffate ber italienischen Reise hervor und redigirte ein Buch baraus. Es waren 27 Jahre verflossen, daß er dieses zweite Studentenleben durchgemacht, und damals stand er schon den Vierzigen nahe. Was er damals geschrieben, das war noch frisch und lebendig: bie neuen Zusätze athmeten schon ben feierlichen Orakelton, ben Alter, Stellung und Erfahrung mit sich brachten. Es war kein eigentliches Produciren mehr. Die Phantasie zehrte fast nur von alten Erinnerungen. Das Leben bes höchst mittelmäßigen Malers Hadert und eine Freimaurergebächtnigrebe auf Wieland gehören mit in diesen Kreis. Der Baum trug nur mehr kummerliche Blüthen, aber es war viel reifes, überreifes Obst ba; bas warb nun zubereitet, auch wohl gebörrt. Da, die unbedeutende "Wette" abgerechnet, kein eigenes Drama mehr entstehen wollte, ward wenigstens "Romeo und Julie" für die Bühne gekürzt und arrangirt, auch ein Versuch angestellt, den "Faust" aufführbar zu machen. Daneben ein paar Prologe, Epiloge und Maskenzüge, einige kleinere Auffätze über "Myrons Kuh", "Ruysdael", "Shakespeare", eine Erzählung ("Das nußbraune Mäbchen"),

noch ein Märchen, ein paar Balladen, kleinere Lyrika und Gelegenheitsgedichte — das ist ungefähr der Ertrag dieser Jahre.

An die Stelle der inhaltreichen Correspondenz mit Schiller treten jetzt Briefwechsel wie derjenige mit dem Grafen Reinhard und dem Staatsrath Schult, Männern, deren höchstes Verdienst darin bestand, Söthe zu verehren und kindlich an seine Farben-lehre zu glauben, oder wie mit dem Bergrath J. B. Lenz, der gleich einer Bittschrift in der Mitte umgebogen, seine Briefe immer so beginnt:

"Excellentissime, Hochwohlgeborener und Hochgelehrter Herr!

Hochgebietender Herr Geheimer Rath, Staatsminister und Präsident!

Gnädiger Herr!"

Diese sogenannte "naturwissenschaftliche Correspondenz" wuchs in den noch übrigen Lebensjahren zu einem ansehnlichen Schmarobergewächs aus, das dem alternden Dichter unendlich viel Zeit und Kraft entzog, ohne die Wissenschaft eigentlich zu bereichern. Sie gewährte ihm dagegen nichts, als das gelehrte Prestige, mit der Wissenschaft fortzuschreiten, nach allen Seiten hin auf dem Laufenden zu sein und von allen naturwissenschaftlichen Größen Autographe, Complimente und verbindliche Artigkeiten zu erhalten. Ein eigentlicher Mann des Fortschritts war der Excellentissimus nicht. Er hing so zäh an seiner Farbentheorie, wie ein Chinese an der Vorstellung, daß sein Reich das Reich der Mitte sei, und erwartete allen Ernstes noch dis zu seinem Tode den schönen Augenblick, wo die verblendete Wissenschaft endlich der Optik Newtons entsagen und sich zu seiner Farbentheorie bekehren würde. Es sollte nicht geschehen.

Gine entsprechende literarische Correspondenz ist nicht vor: handen. Es hätte hierfür nicht an interessanten Männern gefehlt. Friedrich Schlegel hatte auf dem Gebiet der Philosophie, der

<sup>1</sup> S. Bratranek, Göthe's naturwissenschaftl. Correspondenz. Leipzig 1874. 2 Bände.

Sprachwissenschaft und Aesthetik Studien angestellt, welche bie Leistungen Schillers bei weitem übertrafen. Sein Bruder August Wilhelm gab gerade in diesen Jahren (1808 bis 1811) seine "Vorlesungen über bramatische Kunft und Literatur" heraus, welche Lessings Dramaturgie und Göthe's eigene bramaturgische Studien sowohl an Ausdehnung bes Gesichtskreises, als an gemäßigtem und richtigem Urtheil vielfach überflügelten. schrieb nach einander seinen "Amphitryon" (1807), sein "Käthchen von Heilbronn", seinen "Michael Kohlhaas" und seine "Her= mannsschlacht" (1808). Im Jahre 1810 trat ber junge Karl Theodor Körner auf, ein Sohn jenes tüchtigen Poesiekenners, bem Schiller zum Theil seine glücklichere poetische Entwicklung verdankte. Den lieblichen "Knospen" folgten bald einige fröhliche Lustspiele, dann "Tony", "Hedwig" und jener "Zriny", ber, weil aus jugendlicher Begeisterung hervorgequollen, noch jett jedes echt jugenbliche Herz entzückt. Clemens Brentano, ber eben noch in Gemeinschaft mit Arnim "Des Knaben Wunderhorn" heraus= gegeben, sammelte jett Märchen, bichtete bie "Romanzen vom Rosenkranz" und die "Gründung Prags". Er war noch nicht in Dülmen gewesen und beghalb auch noch nicht "unmöglich". Der bichterisch so reich begabte Tieck begann 1812 bie früheren Märchen und Schauspiele neu herauszugeben, um manche Er= zählungen und das Märchenschauspiel "Fortunat" vermehrt.

In Berlin wie in Wien hatte sich das literarische Leben seit dem Anfang des neuen Jahrhunderts wesentlicht gehoben. In Berlin war das Franzosenthum Friedrichs II. wie die philisterphafte Aufklärung Nicolai's wenigstens in den gedildeteren Kreisen überwunden. Göthe und Schiller waren hier keine Fremdlinge mehr. Neben den Salons der Jüdinnen Herz und Rahel, in welchen die Götheverehrung sich bereits zu einem bedenklichen Cultus entfaltete, blühte hier auch die Romantik fröhlich weiter. Brentano traf daselbst seinen Herrn Bruder, den Grasen Arnim, dessen "Wintergarten" und "Gräsin Dolores" bei aller spukzhaften Phantastik wahren und echten Dichtergeist bekundet. Der kriegerische Fouqué, von französischen Kittergeschichten und norz

bischen Sagen angeregt, schrieb 1808 sein Heldenspiel "Sigurd ber Schlangentöbter", 1811 seine "Undine", 1813 den "Zauberring", 1814 die "Corona" und "Karls des Großen Geburt
und Jugendjahre". Bei dem Grasen Löben, der sich Isidorus Orientalis nannte, wohnten die beiden Brüder Eichendorff, von
denen der eine eben seinen Erstlingsroman "Ahnung und Gegenwart" entwarf. Der Architekt Schinkel und die Publicisten
Gent und Adam Müller nahmen an dem Dichten der Romantiker lebhaften Antheil, und dieses verbreitete sich immer mehr
in weitere Kreise.

In Wien hielt Friedrich Schlegel 1810 seine Vorlesungen über die neuere Geschichte, 1812 diejenigen über die Geschichte der alten und neuen Literatur. Wilhelm von Humboldt lebte und studierte hier als preußischer Gesandter. Körner, Eichensdorff, Brentano ließen sich zeitweilig da nieder. Das Monopol von Weimar-Jena war gebrochen. Es gab auch anderwärts noch Geist und Poesie — wie in Berlin, so in Landshut, Münschen, Halle, Heidelberg, Prag und namentlich auch in den Neihen der jungen Patrioten, welche sich von 1810 an zum Kampfe gegen Napoleon zusammenrafften und in deren aller Namen der ritterliche Max von Schenkendorf das begeisterte Wort sang:

"Ich zieh' in's Feld um Himmelsgüter, Und nicht um Fürstenlohn und Auhm; Ein Ritter ist geborner Hüter Von jedem wahren Heiligthum."

Göthe konnte sich nicht in diese neuen Literaturströmungen sinz den. Die romantische beleidigte ihn schon ästhetisch durch Mangel an strenger, durchgebildeter Form, aber weit mehr durch ihre innere Annährung an das Mittelalter und an die katholischen Ideen. Er war bewußter Weise Heibe und wollte es bleiben. Als Friedrich Schlegel katholisch ward, erklärte er das für "Hokus-Pokus", und steiste sich auf seine "echte Sinnesart". Der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Riemer, Briefwechsel zwischen Göthe und Zelter. I. 327. 328. Den Grafen Reinhard wurmte die Conversion sehr; er fürchtete,

bl. Johannes Chrysostomus, den er einmal wegen einer Stelle Winkelmanns nachschlug, erschien ihm als "ein Abraham a Sancta Clara, der seinem schlechten Publikum mit goldenem Munde das dümmste Zeug vorsagt, um sie durch Erniedrigung zu erbauen"; die "guten Neuchristen" aber kamen ihm noch ersbärmlicher vor, "weil sie immer dieselben Salbadereyen wiederholen und jeder fühlt, daß er diesen Vortrag nicht erreichen kann". Als ein Stiessohn seines Freundes Zelter sich nach einem ausschweisens den Leben erschossen hatte und der Vater ihn um Trost anging, bestand der ganze Trost in der Versicherung, er hätte sich selbst einst in Wetslar auch kaum des Selbstmordes erwehrt, und:

"Wenn man sicht, wie die Welt überhaupt, und besonders die junge, nicht allein ihren Lüsten und Leidenschaften hingegeben ist, sondern wie zugleich das Höhere und Bessere an ihnen durch die ernsten Thorheiten der Zeit verschoben und verfratt wird, so daß ihnen alles, was zur Seligkeit führen sollte, zur Versdammniß wird, unsäglichen äußern Drang nicht gerechnet, so wundert man sich nicht über Unthaten, durch welche der Mensch gegen sich selbst und andere wüthet. Ich getraute mir einen neuen Werther zu schreiben, über den dem Volke die Haare noch niehr zu Verge stehen sollten, als über den ersten."

bie Welt möchte wieder katholisch werden. "Sie sehen," schreibt er den 8. Aug. 1808 an Göthe, "wie unerschütterlich der Fels steht, auf dem die Kirche gebaut ist, und gewiß, die schon viel träger sich wälzenden Wellen des Protestantismus werden ihn nicht zertümmern. Betrachten wir die Kirchengeschichte im Großen, so erscheint uns das Lutherthum weder von längerer Dauer noch politisch und intellectuell sester gegründet, als z. B. die arianische Herrschaft; alle Divergenz der Kehereien hat sich am Ende an der Einsheit der Kirche gebrochen, wie die Coalitionen an der Einsheit un ser res Napoleon; und so könnten wir wirklich, vielleicht schon in der nächsten Generation, das Alte wieder besestigt und allgemein herrschend erblicken." — Brieswechsel zwischen Göthe und Reinhard. S. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Riemer a. a. O. II. 183.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebds. II. 44. 45.

Nicht weniger als alle religiösen Regungen war ihm der politische Ernst der Zeit zuwider.

"Die Narren von Deutschen," schrieb er im October 1809 an denselben Freund i, "schreyen noch immer gegen den Egoissmus, und wollte Gott, man hätte seit langer Zeit für sich und die Seinigen redlich und dann für die Nächsten und immer wieder Nächsten redlich gesorgt; so sähe vielleicht alles anders aus. Zest wollen wir uns nicht irre machen lassen und im alten Wesen verharren. Ich wenigstens treibe mein Wesen noch immer in Weimar und Jena, ein paar Dertchen, die Gott immer noch erhalten hat, ob sie gleich die edeln Preußen auf mehr als eine Weise vorlängst gerne zerstört hätten."

Recht behaglich ward ihm aber bei dem alten Wesen nicht mehr. Es gab zu viel Störungen. Als er im Juni desselben Jahres zu Jena an den "Wahlverwandtschaften" arbeitete, schrieb er der Frau von Stein:

"Ich kann nicht sagen, daß mir die Einsamkeit sehr erfreuslich ist; denn ungeachtet des schönen Wetters und der grünens den Flächen und Hügel, der blühenden Gärten und mancher anderen guten Ingredienzien des Lebens ist doch Alles, was mich in Jena umgibt, so trümmerhaft gegen vorige Zeiten, und ehe man sich's versieht, stolpert man einmal wieder über einen Erdshöcker, wo, wie man zu sagen pflegt, der Spielmann oder der Hund begraben liegt." 2

Seine ganze Bildung war viel zu innig mit Rousseau, Volztaire und Diderot verwachsen, als daß er Frankreich und die Franzosen nicht im Grunde seines Herzens hätte hochschätzen und lieben müssen. Napoleon verehrte er ebenso sehr, als er die deutschen Gegner desselben innerlich verachtete. Es blieb nicht bei der Huldigung, welche er dem mächtigen Corsen im Herbst 1808 dargebracht. Am Napoleonstag 1811 ging er mit dem Herzog und Wieland nach Erfurt, um dort die officielle Festseier

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebds. I. 375.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schöll (Fielitz), Göthe's Briefe an Frau von Stein. II. 441.

mitzumachen. In Weimar war an diesem Tage Freiball und Illumination, wobei das kaiserliche N. auf dem Markte alles Uebrige überstrahlte.

Das Elend und die politische Nothlage in Weimar störten indeß Göthe dermaßen in seiner Behaglichkeit, daß er wiederholt halbkrank oder krank ward und schon deßhalb Karlsbad wieder aufsuchen mußte. Da athmete er bann wieder auf, theils bei geologischen Ausflügen und kleinen Landpartieen, theils im hohen Kreis der vornehmsten Aristokratie. Da machte er schon 1810 die persönliche Bekanntschaft ber Kaiserin Maria Ludovica Beatrix von Este, der dritten Gemahlin des Raisers Franz, murde in ihren nähern Kreis hereingezogen und befreundete sich sehr intim mit ihrer Hofdame Titine (Josephine) Gräfin D'Donell. Er las den hohen Damen vor, unterhielt sie, machte ihnen Gedichte 1, brachte ihnen Zeichnungen, Kunstsachen und Raritäten, und nahm an ihren geselligen Vergnügungen Theil. Mit ber Gräfin D'Donell correspondirte der Herzog Karl August später in leicht= sinnigem Französisch, Göthe in sehr unterthänigem, höfischem Doch nennt er sie im Anfang, genau wie einst die Deutsch. Pfarrerstochter von Sessenheim, seine "liebe, neue Freundin" 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Am 6. Juni besang er der Kaiserin Ankunft, am 10. der Kaiserin Becher, am 19. der Kaiserin Platz, am 22. der Kaiserin Abschied. — Göthe's Werke [Hempel]. II. 403—408.

<sup>2</sup> R. M. Werner, Göthe und Gräfin O'Donell. Berlin 1884. In Formen von nahezu orientalischer Unterthänigkeit bemüht sich Göthe in den späteren Briefen, das Interesse und die Wohlgewogen= heit der Kaiserin für sich zu erhalten. "So beglückend es ist," schreibt er z. B. am 28. Aug. 1812 mit Bezug auf die Kaiserin, "sich die Eigenschaften dieser auserordentlichen Dame in Gedancken zurück= zusühren, so ängstlich wird es Dieselbe leidend oder in einiger Gesahr zu wissen. Giebt es irgend Gelegenheit, so bitte, in der aller= höchsten Gegenwart, meiner als des danckbarsten Knechts zu gedencken, der, ohne von dem Wohlbesinden seiner angebeteten Herrinn (!) verssichert zu sehn, unfähig ist, irgend eines Glücks, irgend einer Zusfriedenheit zu genießen." (Werner S. 65.) — "Im Orient," melbet

Im Frühjahr 1812 mochte er kaum die gute Jahreszeit abwarten, um aus Weimar fortzukommen. "Was Teufels willst Du jett bei der Kälte in Karlsbad machen?" schrieb ihm Karl August, als er schon im April um Urlaub bat, "an Katarrhen wird's bort nicht fehlen!" 5chon am 1. Mai reiste er indeß ab. Erst nach zwei Monaten folgte ihm ber Herzog nach Teplitz, "um le joli coeur mit ber österreichischen Raiserin zu machen"2. Auf Anregung der Kaiserin schrieb Göthe zu Teplit das kleine Drama "Die Wette" 3, welches "bas Betragen zweier burch eine Wette getrennter Liebenden" zum Vorwurf hat. Nach Riemer 4 wurde es am 5. August aufgeführt, nach dem Bericht Charlotte's von Schiller murbe die Aufführung durch eine Erkrankung Göthe's verhindert, und wie der Sänger Rantau erzählt, "soll das Stück gar nicht spielbar gewesen sein und der Meister sich trank gestellt haben"6. Besser war es ihm zuvor mit dem Umte eines kaiserlichen Hofpoeten zu Karlsbab geglückt, wo vom 2. bis 4. Juli Kaiser Franz mit Gemahlin und Tochter zum Besuch erschien. Zu diesem Besuch lieferte er drei größere Fest= gedichte in Stanzen, eines auf die Raiserin, eines auf ben sie begleitenden Kaiser Franz, das begeistertste aber auf beider Tochter Marie Luise — oder, besser gesagt, auf deren Gemahl

er am 29. Jan. 1815, "wo ich mich jetzt gewöhnlich aufhalte, wird es schon für das höchste Glück gehalten, wenn, von jrgend einem demüthigen Anecht, vor dem Angesichte der Herrinn gesprochen wird u. Sie es auch nur geschehen läßt. Zu wie vielen Aniebeugungen würde derjenige hingerißen werden, deßen Sie selbst erwähnte. Möchte ich doch allerhöchsten Ortes nur manchmal nahmenweise ersscheinen dürfen!" (Werner, S. 156.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefwechsel Karl Augusts mit Göthe. II. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dünger, Charlotte von Stein. II. 368.

<sup>3</sup> Göthe's Werke [Hempel]. IX. 291—308.

<sup>4</sup> Riemer, Mittheilungen. II. 617.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Charlotte von Schiller. I. 637 ff.

<sup>6</sup> Ebbs. I. 641. Bgl. Werner, Göthe und Gräfin O'Donell. S. 52 ff.

Napoleon 1. Denn dessen Weltherrschaft sind die schönsten Strophen geweiht. Kein Franzose hat ihn ergebener, begeisterter, freudiger als den größten Mann der Weltgeschichte verherrlicht und
selbst seine Eroberungskriege lobpreisend als Weisheitsthaten anerkannt:

"Worüber trüb Jahrhunderte gesonnen, Er übersieht's in hellem Geisteslicht, Das Kleinliche ist alles weggeronnen, Nur Meer und Erde haben hier Gewicht; Ist jenem erst das User abgewonnen, Daß sich daran die stolze Woge bricht, So tritt durch weisen Schluß, durch Machtgesechte Das seste Land in alle seine Rechte.

"Und wenn dem Helden Alles zwar gelungen, Den das Geschick zum Günftling auserwählt, Und Ihm vor Allen Alles aufgedrungen, Was die Geschichte jemals aufgezählt, Ja, reichlicher als Dichter je gefungen, — Ihm hat dis jetzt das Höchste noch gefehlt; Nun steht das Reich gesichert wie geründet, Nun fühlt er froh im Sohne Sich gegründet.

"Und daß auch Diesem eig'ne Hoheit g'nüge, Ist Roma selbst zur Wächterin bestellt. Die Göttin, hehr an ihres Königs Wiege, Denkt abermal das Schicksal einer Welt. Was sind hier die Trophäen aller Siege, Wo sich der Vater in dem Sohn gefällt? Zusammen werden Sie des Glücks genießen, Mit milder Hand den Janustempel schließen."

Nie hat Napoleon eine politisch feinere, aber auch nie eine unbedingtere, stlavischere Huldigung aus Deutschland erhalten, als hier durch Göthe. Sich, Deutschland, Rom, Europa, die Welt legt der Dichter dem Eroberer zu Füßen und betet tief

<sup>1</sup> Göthe's Werke [Hempel]. II. 408-413.

im Staube die Macht des Erfolges — das fait accompli — an 1.

Es ist wahr, als ber galante Hofbichter diese Stanzen lieferte, die nicht einmal irgend eine Nothwendigkeit oder Convenienz entschuldigt, da war der übermüthige Imperator schon von Wilna aufgebrochen, um mit dem größten Heer, welches das neuere Europa geschaut, mit 600 000 Mann aus allen Völkern und Ländern, nach Moskau zu ziehen, wie Göthe nur mit dem Glauben an sein "Schicksal" erfüllt, sich selbst die Sendung vorspiegelnd, "Europa von den Barbaren zu befreien". Er hatte dis jetzt den Erfolg für sich, einen Erfolg ohne Gleichen. Zahlslose Fürsten und Hofschranzen beugten sich vor dem Tyrannen und hatten sogar die Vorstellung eines Widerstandes verloren.

Doch der Widerstand war da. Die heiligen Ibeale der Menschheit hatten durch die Erfolge der materiellen, brutalen Gewalt nichts von ihrer Berechtigung und Macht eingebüßt. Religion, Recht und Freiheit konnten wohl mit Füßen getreten, aber nicht vernichtet werden. So tief als möglich gekränkt, wagte der Papst, das unverletzliche Necht der Kirche gegen den anscheinend Allmächtigen geltend zu machen. Die katholischen Spanier und Tyroler weckten durch ihren Heldenkampf den nahezu erstorbenen Rittergeist der christlichen Nationen 2. Auch in Deutschland erwachte er mit zündender Gewalt in den vers

<sup>1 &</sup>quot;Welch eine Schmach für uns Deutsche," schrieb bagegen Fried=
rich Leopold zu Stolberg, "ist der unter uns herrschende Franzosen=
geist, die Dienstbeflissenheit gegen den gewaltsamen corsischen Aben=
teurer, der mit seinen Horden Schrecken und Verheerung verbreitet
und kein anderes Recht kennt, als das der Macht und des Schwertes."
— Janssen, Stolberg. II. 230. — "Göthe hat das Continental=
system besungen," schrieb Arnim an Jos. von Görres, "und zwar
im Namen der Karlsbader, die nichts davon wissen was
wird die Zukunft von den großen Männern unserer Zeit denken?"
— Görres, Freundesbriese. II. 354.

<sup>2</sup> Wgl. die Schilberung des Umschwungs in Oesterreich bei J. M. Raich, Dorothea von Schlegel. Mainz 1881. I. 321—400.

schiedenartigsten Kreisen. Fichte, Jahn, Arndt hatten mit ihren Reden und Schriften die beutsche Jugend mächtig aufgerüttelt; selbst ein Schleiermacher hielt es für "Verrätherei", jett eine Stellung im Ausland aufzusuchen, und sah gefaßt einer Zeit entgegen, in welcher "es auch wieder Martyrer geben könne". Bei allen Berirrungen der romantischen Schule mar ihren Unhängern die Empfänglichkeit für das Ideale nicht abhanden ge-Von Königsberg aus verbreitete sich ber sogenannte "Tugendbund" über Preußen, die Mark, Schlesien und weiter. Als er im December 1809 vom König aufgelöst werden mußte, lebten seine Ideen in anderen Bereinen ober wenigstens in ben einzelnen Mitgliedern weiter. Als Göthe bem Weltbeherrscher seine Karlsbader Huldigung barbrachte, waren schon Hofer und Schill mit ihren Freunden den Heldentod für Freiheit, Recht und Vaterland gestorben. Ein nationaler Dichter hätte Besseres zu besingen gehabt, als ben fremden Gewalthaber. Die Fronie bes Schicksals aber wollte, daß schon zwei Monate nach jenem Gebicht, den 15. September, Moskau in Flammen stand und ber stolze Weltbeherrscher lange selbst nicht mehr wußte, mas er an= fangen sollte. In einem Winter stürzte seine ganze Herrlichkeit zusammen. Für Deutschland aber brach ein Frühling der That und des Liedes an, wie es seit dem Mittelalter keinen mehr erlebt hatte.

Göthe befand sich nun in schlimmer Lage. Seine Ideale, die französische Weltmonarchie, der er zugezubelt, seine Träume von einem neuen Cäsar und Alexander waren in Moskau mit abgebrannt. Häusser hat seine Verlegenheit am klarsten und wahrsten gezeichnet:

"Die junge Gährung des Frühjahrs 1813, der leidenschaftliche Franzosenhaß und der ungeberdige Freiheitsdrang, wie er sich mit einem Male allenthalben kundgab, widerstrebte ihm vollends; in seinem Aerger über die stürmische und unbändige Zeit war der Dichter des "Göt," kaum mehr zu erkennen. Es war ihm besklommen zu Muthe; er hatte weder Hoffnung noch Freude an den neuen Dingen. Die Worte sind bekannt, die er gleichsam

erzürnt dem begeisterten Kreise der Körner und Arndt damals zurief: "Schüttelt nur an Euern Ketten, der Mann ist Euch zu groß, Ihr werdet sie nicht zerbrechen." Als die ersten Preußen und Kosaken im Frühjahr gegen Weimar streisten, regte sich in Göthe nur in erhöhtem Maße die Sehnsucht nach Frieden, und er eilte nach Teplitz, um dem störenden Gedränge zu entgehen. Eisriger als je versenkte er sich in literarische Arbeiten. "Wie sich in der politischen Welt" — so äußert er sich selbst — "irgend ein ungeheures Bedrohliches hervorthat, so warf ich mich eigenssinnig auf das Entsernteste." So tried er nach seiner Rücksehr aus Böhmen mit allem Ernst chinesische Geschichte, und am Tage der Schlacht von Leipzig schried er für die Schauspielerin Wolfs den Epilog zu Esser! . . .

"So standen die Heroen unserer classischen Zeit außer Zusam= menhang mit der neueren Literatur, die aus den Tagen der Bewegung und des Kampfes erwuchs; jüngere Kräfte schlugen in Gedicht, Lied, in der Presse und in Flugschriften den Ton von 1813 an, vor dem Göthe sich scheu und unmuthig zurückzog. Dieser neue Ton hatte allerdings nichts mehr gemein mit dem ästhetisch= kritischen Zeitalter, das vorausgegangen war; er athmete nur leidenschaftlichen Haß gegen die Fremden und hohes patriotisches Selbstgefühl. Aus dieser jungen Literatur sprach die tiefe Geringschätzung gegen das bloß literarische Genießen; Charakterc und Thaten galten ihr mehr als aller Geist und alle Bildung. Jene objective Ruhe und Abgeschlossenheit der künstlerischen Zeit stand bei ihr in tiefem Mißcredit; Begeisterung und Haß, Leibenschaft und Opfermuth waren die Anforderungen, die sie an Alle Auf nationalem Gebiete wie auf dem religiösen war sie zum Ueberlieferten und Volksthümlichen zurückgewendet; die philo= sophische Speculation mußte einer schlichten und kernhaften Gläubigkeit weichen." 1

Von den "Heroen" war übrigens Ende Januar 1813 nur Göthe noch übrig. Wieland wurde in der Nacht vom 10. auf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Häuffer, Deutsche Geschichte. IV. 242. 243.

den 11. von einem Schlaganfall getroffen und starb zehn Tage In seinen letten Stunden hörte man ihn Hamlets Monolog "Sein ober Nichtsein" halb beutsch, halb englisch recitiren 1. Da er 1808 mit Göthe wieder in die neu errichtete Loge "Anna Amalia" getreten war, übernahmen die "Brüder" bie Sorge für seine Leichenfeier, die, im Gegensatz zu jener Schillers, sehr glänzend ausfiel. Bertuch, ber 1808 mit neun gegen brei Stimmen, die auf Göthe fielen, "Meister vom Stuhl" geworden war, ließ den mittlern Theil des Landesindustrie-Comptoirs mit architektonischen Verzierungen schmücken. wurde am Abend bes 24. die Leiche ausgestellt, das Haupt mit einem Lorbeerkranz geschmückt, der Körper in weißes Tuch ge-Auf dem Sarge prangten neben dem französischen und wickelt. russischen Orden "Oberon" und "Musarion" in Maroquin, ebenfalls mit Lorbeer umwunden.

Am andern Tag ward die Leiche nach Wielands einstigem Landgut Osmannstädt gebracht und neben seiner Frau und seiner Freundin Laroche begraben. Sechzehn Maurerbrüder wechselten im Tragen des Sarges. Die andern Mitglieder folgten dem Trauerzug, welchen — charakteristisch genug — der französische Gesandte Baron St.: Aignan mit Wielands ältestem Sohne Ludwig eröffnete<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Gruber, Chr. M. Wieland. II. 528 ff. — H. Döring, Wielands Biographie. Jena 1853. S. 153. "Weichmüthiger, als bei Wielands Tode," erzählt Falk, "habe ich Göthe nie zuvor gesehen und sah ihn auch nachher nie wieder so." — Johannes Falk, Göthe aus näherm persönlichem Umgange dargestellt. Leipzig 1836. S. 67. Vgl. das merkwürdige Gespräch über Monaden und Fortbauer nach dem Tode (ebds. S. 50 ff.), bei dessen Schluß Göthe gesagt haben soll: "Wo das Wissen genügt, bedürsen wir freilich des Glaubens nicht; wo aber das Wissen seine Kraft nicht bewährt oder ungenügend erscheint, sollen wir auch dem Glauben seine Rechte nicht streitig machen. Sodald man nur von dem Grundsatz ausgeht, daß Wissen und Glauben nicht dazu da sind, um einander aufzuheben, sondern um einander zu ergänzen, so wird schon überall das Rechte ausgemittelt werden." <sup>2</sup> H. Döring, a. a. O. S. 154.

Am 18. Februar wurde dann in der Loge eine Trauerfeier gehalten 1, in welcher Göthe als Sprecher einen sehr feingezeicheneten, aber auch ebenso schmeichlerischen Lebensabriß des Versstorbenen gab 2.

"Nur wenige Monate sind es," so heißt es darin, "als die verbundenen Brüder ihre geheimnißvolle Sphinx für ihn mit Rosen bekränzten, um auszudrücken, daß, wenn Anakreon, der Greis, seine erhöhte Sinnlichkeit mit leichten Rosenzweigen zu schmücken unternahm, die sittliche Sinnlichkeit, die gemäßigte, geistreiche Lebensfreude unseres Edlen einen reichen, gedrängt gewundenen Kranz verdiene...

"Schon als Jüngling mit demjenigen bekannt, was uns von den Mysterien der Alten überliefert worden, sloh er zwar nach seiner heitern, klaren Sinnesart jene trüben Geheimnisse, aber verläugnete sich nicht, daß gerade unter diesen, vielleicht seltsamen Hüllen zuerst unter die rohen und sinnlichen Menschen höhere Begriffe eingeführt, durch ahnungsvolle Symbole mächtige, leuchtende Ideen geweckt, der Glaube an einen über Alles waltenden Gott eingeleitet, die Tugend wünschenswerther dargestellt und die Hoffnung auf die Fortdauer unseres Daseins sowohl von falschen Schrecknissen eines trüben Aberglaubens, als von den ebenso salschen Forderungen einer lebenslustigen Sinnlichkeit gereinigt worden...

"Ja wenn dieser altgegründete und nach manchem Zeitwechsel

<sup>1 &</sup>quot;Es durften nur Frauen von Maçons," schreibt Charlotte von Schiller, "noch dazu nur von hiesigen dabei sein. Ich als die beste Freundin Wielands, die ihn in den letzten Jahren am meisten sah, hätte wohl tieser gefühlt, was da vorging, als manche Dame, die entweder nur da war, um da zu sein, oder in leere Acclamation auszubrechen . . . Hätte ich der dicken Hälfte (Christiane Vulpius) für eine Schale Punsch für diesen Abend ihr Recht abstausen können, wie Esau um ein Linsengericht seine Erstgeburt, soglaube ich, wären wir Beide an unserm Platz gewesen." — Charslotte von Schiller. I. 656. 657.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XXVII. 2. Abthlg. S. 54—73.

oft wiederhergestellte Bund eines Zeugnisses bedürfte, so würde hier das vollkommenste bereit sein, indem ein talentreicher Mann, verständig, vorsichtig, umsichtig, erfahren, wohldenkend und mäßig, bei uns Seinesgleichen zu finden glaubte, sich bei uns in einer Gesellschast fühlte, die er, der besten gewohnt, als Vollendung seiner menschlichen und geselligen Wünsche so gern anerkannte." 1

So predigte Göthe in der Loge von Gott und Unsterblichkeit, Ideen und Tugend, griechischen Mysterien und sittlicher Sinnslichkeit, Anakreon und Rosen, als ob es nie ein Christenthum gegeben, als ob die religiöse und sittliche Bildung Europa's nicht vom Christenthum, sondern aus den griechischen Mysterien herrührte, und als ob Wieland, der Nachschreiber antiker und französischer Pornographen, der Verderber deutscher Sitte, in seinen Schristen der unzüchtigste der deutschen Classiker, ein unsvergänglicher Lehrer wahrer Weisheit und Tugend gewesen wäre<sup>2</sup>.

Die gewaltige Zeit zog indeß unaufhaltsam mahnend, warnend und aufrüttelnd über Weimar bahin. Schon Ende Februar zeigten sich ganze Schwärme der aus Rußland heimkehrenden großen Armee, schrecklich Verstümmelte, Nervenkranke, kaum der unsäglichen Noth Entronnene. Weimar war noch französisch; aber von Ostpreußen aus hatte sich Deutschland aufgerafft, gemeinsam mit den Russen, die Unterdrücker zu verjagen. Die Furcht vor den Rosaken wuchs im Laufe des März. Am 2. April zog der französische General Durutte plötlich mit seinen Truppen sort. Am 7. reiste die Großfürstin nach Teplitz, zehn Tage später folgte ihr Göthe. Er hatte Mühe, durchzukommen. Am 12. besetzten preußische Husaren die Stadt, die sie indeß bald wieder verließen. Sie kamen wieder, wurden aber von nachströmenden Franzosen, Ney's Vorhut, hinausgeworfen. Am 26.

<sup>1</sup> Ebbs. S. 55. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Briefwechsel zwischen Göthe und Reinhard. S. 145. 146. — Göthe war so sehr über die Zeitläufte verstimmt, daß er schrieb: "Ist wohl in diesen Augenblicken jemand zu bedauern, der hinweg=gehoben wird?" Ebbs. S. 147.

kam Napoleon nach Erfurt, den folgenden Tag auf drei Stunden nach Weimar. Die Truppenzüge dauerten noch den ganzen Mai, Juni, Juli fort. Als es ruhiger geworden, am 16. August, erschien Göthe wieder im Lande, amüsirte sich eine Woche mit dem Herzog in Ilmenau und kan dann nach Weimar.

Sehr bezeichnend für seine Stellung zu den Freiheitskriegen ist ein Zug, den Frau von Stein erzählt. Sie wollte ihm, dem so lange Geliebten, zu seinem Gedurtstag ein Körden Ananas bringen. Da sie ihn den ganzen Tag nicht sinden konnte, schlich sie Abends spät beim Mondschein in Begleitung einer Kammersfrau in seinen Garten. Da sah sie ihn denn sitzen, aber nicht allein. Neben dem alten Herrn saß die junge Theatersängerin Engels und sang ihm zur Guitarre vor. Nun war sür Charslotte denn doch die Romantik auß; sie stellte ihm undemerkt die Ananas in die Nähe und schlich sich undemerkt davon, wie sie gekommen war 2. Zwei Tage vorher starb der ritterliche Theodor Körner, den seine jugendliche Braut nicht vom Schlachtseld zurückgehalten, bei Gadebusch den Helbentod. Zwei sprechende Gegenbilder!

Es wurde November, und die Hauptsache war schon gethan, bis die patriotische Bewegung der Freiheitskriege endlich auch in Jena und Weimar zündete. Als Knebels Karl mit zwei Freun-

<sup>1</sup> Dün her, Charlotte von Stein. II. 379 ff. — Schöll, Karl-August-Büchlein. S. 127 ff. — Charlotte von Schiller. I. 658. — Riemer, Brieswechsel zwischen Göthe und Zelter. II. 78. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dünter, Charlotte von Stein. II. 390. — "Où peut on être mieux, qu'au sein de sa famille?" fügt sie der Erzählung in einem Billet bei. — Charlotte von Schiller. II. 357.

<sup>3</sup> Noch nach der Völkerschlacht von Leipzig scheint Göthe an die Befreiung des deutschen Volkes nicht haben glauben zu wollen. Wenigstens meldet Frau von Stein: "Göthe hat seinen Napoleons= orden müssen ablegen. Graf Colloredo, ein rechter Enragé gegen die Franzosen, logirte bei ihm; er nahm's ihm sehr übel, daß er ihm mit dem Orden entgegenkam, und zwang ihn, ihn abzulegen. So erzählt man's." — Dünker, Charlotte von Stein. II. 397.

den sich als Freiwillige melden wollte, mahnte Göthe, erst den Aufruf des Herzogs abzuwarten. Als der Medicin-Professor D. G. Kiefer in Jena sich einschreiben ließ, rieth ihm Göthe, wenigstens nicht mit den Freiwilligen mitzuziehen, sondern sich den Nervenkranken in Weimar zu widmen. Bis Ende November hatten erst 32 Freiwillige unterzeichnet, und die Geheimräthe Göthe und Voigt thaten ihr Bestes, Jedermann zurückzuhalten, indem sie keinem Angestellten, der sich etwa melbete, seinen Plat bis zur Rückfehr offen lassen wollten 1. Das nationale Philister= thum ward bis auf die Spitze getrieben. Göthe's Sohn August hatte mehr Ebelsinn und Ehrgefühl als der Vater. Von dem begeisternden Beispiel seiner Altersgenossen mit fortgerissen, wollte er mit in ben Krieg. Daß Göthe es nicht erlaubte, mag einigermaßen damit entschuldigt werden, daß August sein einziges Kind war; aber hochherzigen, opfermuthigen Patriotismus verräth es Göthe ließ nicht einmal zu, daß August Hofjunker beim Erbprinzen würde, sondern bat den Herzog, ihn bei einem auß: wärtigen, ungefährlichen Geschäfte zu verwenden. Und so ward August benn mit dem Kammerrath Rühlmann nach Frankfurt gesandt, um statt Bulverbampf Tinte zu schlucken 2.

Unterdessen war der heilige Krieg schon so gut wie entschieden. Der Rheinbund war aufgelöst, Deutschland frei. Am Schluß des Jahres handelte es sich nur mehr darum, den Usurpator in seinem eigenen Land aufzusuchen und seiner Macht für immer ein Ende zu machen. Es folgte wieder Schlacht um Schlacht. Marschall "Borwärts" drang unaushaltsam in das Herz von Frankreich vor. Alle Kriegskunst Napoleons scheiterte an der Tapferkeit und Entschlossenheit der Alliirten. Schon am 30. März 1814 ward die Schlacht bei Paris geschlagen. Am 31. ritten Kaiser Alexander und König Friedrich Wilhelm III. an der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebds. II. 398.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebhs. II. 404. 405. Wgl. dazu die unenträthselbaren Mit= theilungen Kiesers über Göthe's "große Pläne". Grenzboten. 1874. IV. 449.

Spitze ihrer Garben in die Kaiserstadt Napoleons ein. Ein unsendlicher Jubel erhob sich in den nächsten Tagen durch Deutschsland, durch ganz Europa.

Am 9. April traf die Freudenbotschaft in Weimar ein. Von selbst stimmte das Volk das deutsche "Te Doum" an und begleitete die Großfürstin, die eben aus der Kirche kam, unter nicht endenden Freudenrusen bis an's Schloß. Alle Gloden wurden geläutet, das Freudenschießen dauerte den ganzen Tag. Sanz Weimar jauchzte auf. Nur Einer trauerte und ließ sich nicht sehen — Göthe litt an Rheumatismus. Er konnte sich in den Sieg nicht sinden, es war für ihn eine Niederlage. Noch am 24. April schrieb Frau von Stein:

"Göthe, wie man sagt, hat seinen Sohn nicht wollen mit den Freiwilligen gehen lassen, und ist er der einzige junge Mensch von Stand, der hier zu Haus geblieben. Sein Vater scheint gar unseren jetzigen Enthusiasmus nicht zu theilen; man darf nichts von politischen Sachen bei ihm reden. Und doch ist gewiß seit Jahr-hunderten nichts Interessanteres vorgekommen. Er liest auch keine Zeitungen."

Einen vollen Monat saß der geschlagene Verehrer Napoleons in dieser peinlichen Verlegenheit. Da kam unerwartete Hilfe, und zwar von Berlin. Iffland, der Director der dortigen Hof-bühne, wollte, da man gegen Ende Mai den König mit Kaiser Alexander zur Siegesseier in Berlin erwartete, ein kleines Festspiel haben, das den Tag verherrlichte. Er dachte an Göthe, wagte aber — wahrscheinlich weil dessen bisherige ablehnende Haltung in der ganzen Freiheitsbewegung auch ihm bekannt war — nicht, sich unmittelbar an ihn zu wenden. Er schrieb deßhalb an Göthe's Theater-Abjutanten, den Geheimen Hofrath Kirms, zwei Briefe: einen für diesen allein und einen zweiten, den er nach seinem Ermessen Göthe mittheilen sollte. Die Hauptfrage war: "ob Herr von Göthe sich entschließen würde, sein Genie für diese Sache wirken zu lassen." Kirms ritt mit der Anfrage

<sup>1</sup> Dünger, Charlotte von Stein. II. 410. 412.

am 17. nach dem Schwefelbad Berka, wo sich Göthe eben befand. Dieser erbat sich zwei Tage Bedenkzeit, lehnte aber schon am folgenden Tage ab: "Ich habe die Sache seit 24 Stunden nach allen Seiten durchdacht und finde sie unausführbar." Die dars gebotene Zeit schien ihm zu kurz; doch erbot er sich, "eine ähnsliche Arbeit durchzudenken, die bei einem bevorstehenden Friedenssfeste auf einem so würdigen Schauplatze, wenn sie glückt, mit Ehren erscheinen dürfte".

Raum war indes die Absage abgegangen, so bekam er eine Idee und arbeitete ein Programm aus — acht Quart- und zehn Folioseiten. Sie gingen am 22. schon in Reinschrift an Issland ab. Dieser war hocherfreut. Er schrieb an Kirms:

"Seit Luther's Reformation ist kein so hohes Werk, dünkt mich, geschehen, als die jetzige Befreiung von Deutschland. Die Preußen haben sich wieder ganz, größtentheils aus eigener Kraft, zu einer ehrenvollen Nation aufgeschwungen, Begeisterung hat alle Menschen ergriffen. Es gibt keine höhere Feier als die, daß der erste Mann der Nation über diese hohe Begebenheit schreibt."

"Der erste Mann der Nation!" Nun raffte sich Göthe vollends auf. Sein Patriotismus war jetzt gerettet. Denn Napoleon war verloren, und die Augen der Welt richteten sich auf Berlin. Die Zeit zur Ausführung erweiterte sich nach Wunsch; denn die Festseier ward erst auf den October, dann in's folgende Frühjahr verlegt. Der Plan Göthe's gesiel Issland gut, und seine technischen und praktischen Wünsche hinwieder waren leicht zu erfüllen.

"Vor allen Dingen," antwortete ihm Göthe 3, "muß ich Ihnen, verehrter Mann, den aufrichtigsten Dank abstatten, daß Sie mir Gelegenheit geben, und zwar eine so würdige, der Nation auszudrücken, wie ich Leid und Freude mit ihr empfunden habe und empfinde. Wenn dieses zuvörderst vor Ihrem Könige, Seinen höchsten Gästen und den werthen Berlinern, unter denen ich

<sup>1</sup> Göthe's Werke [Sempel]. XI. 108 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebdj. XI. 111. 112. <sup>3</sup> Ebdj. XI. 114.

so viele Gönner und Freunde zähle, geschieht, so ist es ein un= erwartetes Glück."

Als Ende Juni gar der Kapellmeister Weber aus Berlin nach Berka kam, um über die musikalische Ausführung mit ihm Rücksprache zu nehmen, da gerieth er vollends in seligste Besgeisterung. Ein über das andere Mal rief er aus: "Hätte ich das gewußt, daß meinem Stück die Ehre, im Opernhause gegeben zu werden, widersahren sollte, was hätte ich noch machen wollen!"

Istland erlebte die Aufführung nicht mehr. Er starb am 22. September. Erst sein Nachfolger, Graf Brühl, brachte das Festspiel endlich auf die Bühne, den 30. März 1815, dem Jahrestage des Sieges bei Paris. Das Stück hieß auf dem Theaterzettel: "Des Epimenides Erwachen. Festspiel in 1 Act von Herrn von Göthe".

Ein hohes Kunstwerk ist es nicht 2. Scenerie, Maschinerie, bunte Militärkostüme und Musik befriedigten zwar in hohem Grade das schaulustige Publikum; da und dort ist es Göthe glücklich gelungen, die begeisterten Lieder der Freiheitskriege künstlich nachzusingen; aber nüchternere und ruhigere Beurtheiler durchschauten bald das Gemachte dieses erst post festum erwachten Patriotismus und ärgerten sich über diese "Bequemung, auf vornehme Manier patriotisch zu sein". Blind in sich selbst verliedt, vermochte Göthe nicht, sich in den eigentlichen Geist des heiligen Krieges hineinzusühlen, und brachte deßhalb statt einer großen religiös-vaterländischen Auffassung seinen gemachten Hellenismus, seine Salonsdiplomatic, sein Winkelbürgerthum und selbst seine

<sup>1</sup> Ebbs. XI. 151-203.

Die Schwäche besselben liegt nicht, wie Hettner (Die romantische Schule. S. 96 ff.) entwickelt, in der Anwendung eines falschen Kunstprincips, d. h. bloßer Allegorie und Symbolik; — denn die allegorischen Autos Calderons sind gewiß Kunstwerke ersten Ranges, — sondern in der unglücklichen Mischung heidnischer und christlicher Symbolik ohne innere lebenskräftige Einheit.

<sup>3</sup> Gerbinus. V. 713.

eigene politische Indolenz mit einem Strahlenschein von Verklärung auf die Bühne.

Epimenides heißt die Maske, unter welcher er sich, nach einer heidnisch gedachten Musenrede, dem Publikum vorsührt — "ein weiser, von den Söttern begünstigter Mann, der durch sonders dare Schickung eine ganze Lebensepoche verschlasen und dadurch die Erhöhung seiner geistigen Seherkraft gewonnen hat" ¹. Der seine Epikuräer, der all diese Jahre hindurch nur seinen kleinslichen Leidenschaften, Senüssen und Seschäftchen gelebt, an allen großen Bewegungen der Zeit theilnahmslos oder grollend vorzübergegangen, wirft sich in den majestätischen Prophetenmantel eines ehrwürdigen, priesterlichen Greises, und als ob die Begeisterung der gesammten deutschen Jugend ein blindes Treiben gewesen wäre, declamirt er feierlich:

"Der Jugend Nachtgefährt' ist Leidenschaft, Ein wildes Feuer leuchtet ihrem Pfad; Der Greis hingegen wacht mit hellem Sinn, Und sein Gemüth umschließt das Ewige."<sup>2</sup>

Statt des "Ewig Weiblichen", das ihn während dieser ganzen Periode sehr lebhaft beschäftigte, statt der Sängerin Engels mit ihrer Guitarre und der Frau von Stein mit ihren Ananas, läßt er zwei Genien auftreten, welche den erhabenen Seher in göttelichem Auftrage zum Schlafen einladen:

"Wärest du sieberhaft, wärest du krank, Wüßtest dem Schlase du herzlichen Dank; Zeiten, sie werden so sieberhaft sein, Laden die Götter zum Schlasen dich ein."

Da "alles geschieht, was die Götter bestimmt", so legt sich Epimenides zu Bette, in seierlich griechischem Nachtkostüm statt im prosaischen Schlafrock der deutschen Wirklichkeit. Zetzt können die napoleonischen Kriege beginnen.

<sup>1</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XI. 135.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebbj. XI. 160. <sup>3</sup> Ebbj. XI. 161.

Heereszüge ziehen singend über die Bühne, "im Rostum ber sämmtlichen Völker, welche von den Römern zuerst bezwungen und dann als Bundesgenossen gegen die übrige Welt gebraucht worden". Der Dämon des Krieges charakterisirt sich selbst in langer Rebe als unersättlichen Zerstörer, und ein Brandschein über das ganze Theater hin bestärkt seine Worte. Abermals Heereszüge. Dann kommt der Dämon der List, "kostümirt wie bie Hof= und Staatsmänner bes 16. Jahrhunderts" (geschicht= licher Grund ist keiner ba, es handelt sich nur um möglichst bunte Garberobe). Nachdem ber Dämon der List sich selbst gelobt, tritt ihm jener bes Krieges entgegen, und sie streiten sich um ben Vorrang. Um ben Gegner seine Macht fühlen zu lassen, läßt der Dämon der List die stolze Säulenhalle, wo die Scene spielt, von seinen Helfershelfern untergraben. einen Wink bricht ber ganze Palast zusammen. Im Kostüm eines orientalischen Despoten tritt nun der Dämon der Unterbrückung auf und beginnt seine Herrschaft über Ruinen. der Einöbe, in welcher er allein genießen will, erscheint die Als Orientale macht er ihr den Hof — auf ihren Gesang kommt Schwester Glaube herbei — nun liebkost er beibe, hängt ihnen Geschenke an, Armspangen und Brustschmuck, die sich gleich als bämonisch erweisen. Mit Ketten belaben, sinken sie beide nieder.

> "Getrennt, wie sie gefesselt find, It Liebe thöricht, Glaube blind."

Eine verzweifelte Lage für die zwei theologischen Tugenden! Der übermächtige Dämon der Unterdrückung winkt nun auch die Hoffnung herbei, ebenfalls ein "Mädchenhaupt", um auch sie zu unterwerfen. Aber die Hoffnung schwingt einen Speer gegen ihn und läßt eine solche Vision vor ihm sich entfalten, daß er mit Grauen entflieht. Die fast wahnsinnige Liebe kommt wieder zu sich, der wankende Glaube faßt wieder festen Fuß.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebdj. XI. 179.

Beide sind aber noch gefesselt, bis die Hoffnung kommt und sie von dem verhängnisvollen Schmuck erlöst.

Söthe hat hier wohl Calberon nachahmen wollen, es ist ihm aber schlecht gerathen; benn wenn nicht nur die Liebe, sondern auch der Glaube, Wurzel und Anfang alles Heils, unter die Herrschaft des Dämons gerathen, dann ist eine vernünstige Hossenung nicht mehr möglich, und es ist nicht Glaube, nicht seste, unwandelbare Ueberzeugung, sondern theatralische Declamation, wenn Göthe der Hossenung die an sich herrlichen Stanzen in den Mund legt, welche die Gründung und den Sieg des Tugendbundes mit dem Walten und dem Triumph der Christenheit in den Katakomben vergleichen und schließlich den Sieg über Napoleon unter dem Bilde eines Frühlingssturmes schildern:

"Bon Often rollt Lawinen gleich herüber Der Schnee= und Eisball, wälzt sich groß und größer; Er schmilzt und nah und näher stürzt vorüber Das Alles überschwemmende Gewässer: So strömt's nach Westen, dann zum Süd hinüber, Die Welt sieht sich zerstört und — fühlt sich besser. Vom Ocean, vom Belt her kömmt uns Rettung: So wirkt das All in glücklicher Verkettung." <sup>1</sup>

Nachdem der Dichter glücklich bei seiner pantheistischen Alls Vorstellung angelangt, erhalten die drei theologischen Tugenden Kronen, und die Hoffnung läßt den Ruf nach Freiheit erschallen. Die Liebe macht den Frauenvereinen ein Compliment und der Glaube sagt ein frommes Sprüchlein.

## Genius I:

"Ihr werdet eure Kraft beweisen, Bereitet still ben jüngsten Tag."

## Genius II:

"Denn jenes Haupt von Stahl und Eisen Zermalmt zuletzt ein Donnerschlag."?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebbs. XI. 184. <sup>2</sup> Ebbs. XI. 186.

Jett endlich, nachdem das ganze Kriegskapitel der Weltgeschichte allegorisch abgespielt ist, erwacht der alte Epimenides 1. Ein Komet schreckt ihn. Er schaut nur allgemeine Zerstörung. Er geräth außer sich. Er kommt ber Verzweiflung nahe. Genien ermuntern ihn aber. Die Hoffnung erscheint mit bem Jugendfürsten und mit den siegreichen Kriegerschaaren über ben Ruinen früherer Herrlichkeit. Ein Lied des Chors auf Marschall "Vorwärts" bezeugt, daß der Jugendfürst kein Anderer ist, als er. Glaube und Liebe erscheinen mit einem Chor von Landbewohnern und Frauen. Der Tempel erhebt sich wieder aus den Ruinen. Epimenibes erscheint mit zwei Priestern. Glaube, Hoffnung und Liebe wenden sich glückwünschend an die drei Kaiser der heiligen Beharrlichkeit und Einigkeit mahnen bas Volk baran, was ihm für die Zukunft Noth thut. Ein fröhlicher Chor der Frauen eröffnet das Ballet, zu bessen Schluß noch ein begeistert religiös-patriotisches Chorlied gesungen wird. Göthe hat darin den Ton der Freiheitslyrik meisterlich getroffen, und gezeigt, daß er mit seinem Talent, seiner Sangeskraft und seinem Ansehen den erhabenen Freiheitskampf mächtig hätte unterstützen können, wenn Epimenibes — nicht geschlafen hätte.

Niemand wird so unbillig sein, von ihm, bem älteren Manne, zu verlangen, er hätte sich noch mit in das Wassengewühl stürzen, ober wie einst Gleim, nichts als Kriegslieder dichten sollen. Aber seine Kraft, seine Zeit, seinen Einsluß konnte und mußte er dem Vaterlande weihen, wenn sein Herz wirklich dafür schlug. Sein einstiger Jugendfreund und Altersgenosse Friedrich Leopold zu Stolberg sandte vier Söhne und zwei Schwiegersöhne in den

<sup>1</sup> Sogar Dünker hat in jüngeren Jahren eingesehen, daß Epi=
menides den Eindruck der drei Tugenden stört und verdirbt: "Die Hoffnung erhebt den Glauben, und die Liebe springt wie neugeboren
von selbst auf. Diese drei neubelebten Tugenden besie=
gen den Dämon der Unterdrückung. Diese Haupthandlung
wird durch das Auftreten des Epimenides fast (nicht bloß fast, son=
dern ganz) zur Nebensache gemacht und verliert dadurch sehr viel."
— Dünker, Göthe als Dramatiker. Leipzig 1837. S. 206.

heiligen Krieg, und als der eine derselben, Christian, in der Schlacht von Ligny fiel, da pries er Gott, daß er benselben "im heiligen Kampfe für bas Vaterland und für seine Sache zu sich genommen habe" 1. Friedrich von Schlegel weihte in dieser Zeit sein ganzes Talent ber großen, allgemeinen Sache, theilte bie Beschwerben und Gefahren bes Rampfes und entflammte bie Gemüther für die höchsten und ehrwürdigsten Interessen. Auch Göthe konnte, ohne ben Kreis seines Talents und seiner Thätigkeit zu verlassen, einstimmen in den großen Ruf der Zeit, zurückkehren zu den Grundsätzen bes Christenthums, bes guten Rechts und ber echten Mannesehre, durch welche Deutschland aus seiner Schmach sich wieder erhob; er konnte seine Runst jenen höheren Idealen wid= men und so bem neugestalteten Deutschland eine mahre Quelle bes Segens werben. Der Greis konnte ausbauen, mas bie Jünglinge mit Helbenmuth erkämpft und gegründet. Sie hätten sich begeistert um ihn geschaart. Doch bazu war Göthe ber Mann nicht. Er hatte ben Dämon ber Unterbrückung zu lange an= gebetet, und die Zeit ber Noth mar noch kaum vorüber, als er selbst den orientalischen Kaftan anzog, mit dem er ihn in seinem Festspiel sehr passend kostümirt hatte.

¹ Janssen, Stolberg II. 331. — O. Hellinghaus, Stol= berg und Boß. Münster 1882. S. 18.

## 6. Dichtung und Wahrheit.

1808 - 1822.

"Der Dichter schafft seine Welt frei, nach seiner eigenen Ibee, und barum kann er sie vollkommen und vollendet hinstellen; der Historiker ist gebunden: denn er muß seine Welt so aufbauen, daß die sämmtslichen Bruchstücke hineinpassen, welche die Geschichte auf uns gebracht hat. Deßwegen wird er niemals ein vollkommenes Werk liefern können, sondern immer die Mühe des Suchens, des Sammelns, des Flickens und Leimens sichtbar bleiben."

Söthe im Gespräch mit Luben.

"Es wird also ein großes Werk werden, de so ipso und ein Gemälde, wie man gern von dem gegenwärtigen und fünftigen Publikum angesehen sein will." Christian Gottlob von Boigt.

In geschichtlichen Thatsachen bietet Gott ber Menscheit die Ausweise dar, womit er seine übernatürliche Offenbarung und ihre Verkörperung, die Kirche, beglaubigt. In geschichtlichen Thatsachen liegt der faßlichste und handgreislichste Prüfstein für die Wahrheit und Güte menschlicher Systeme. Die Geschichte übt ein unnachsichtliches Gericht über die Einzelnen, wie über die Völker, wenn auch vollständige Gerechtigkeit hienieden nicht einztritt. Kein Studium hat darum so viele bedeutende Männer aus irrigen Anschauungen zur Wahrheit zurückgeführt, als eben jenes der Geschichte. Auch im Völkerleben bietet die Geschichte nächst Religion und Recht eine der wirksamsten erhaltenden Mächte dar. Keine Revolution ist möglich, ohne daß geschichtliche Bande zerrissen, die Geschichte selbst verläugnet oder gesälscht wird.

Wäre Göthe jener tiefe, allumfassende Geist gewesen, als welcher er so oft gepriesen wird, so hätte er sich jener mächtigen

Bewegung nicht zu entziehen vermocht, welche Deutschland vom Beginn des Jahrhunderts an aus den chimärischen Träumereien der Revolution auf die ehrwürdigen geschichtlichen Ueberliefe= rungen seiner Bergangenheit zurückbrängte. Je mehr bas Maß der Erniedrigung sich erfüllte, desto lebendiger erwachte in allen wahrhaft edlen Geistern das Bewußtsein von Deutschlands einstiger Größe, Macht und Herrlichkeit. Stolberg und Friedrich Schlegel, Männer, die sich an Geist und Wissen, wenn auch nicht an poetischem Genius, mit Göthe messen konnten, traten in ben Schoof ber katholischen Kirche zurück, aus welcher Deutschlands einstige Größe hervorgegangen. Novalis wies auf biese Rückkehr als das einzige Heil der Zukunft hin. Görres wandte sich aus dem Taumel der Revolution jener Freiheit zu, welche Europa zumeist der Kirche dankt und welche mit der kirchlichen Freiheit steht und fällt. Der große Minister von Stein, sowie die Führer und Sänger der Freiheitskriege vollzogen jene Rückkehr wenig= stens theilweise, indem sie die dristlichen Ideen als das heiligste Erbgut Deutschlands auf ihr Banner schrieben und keine Freiheit und keine Rettung erwarteten, als burch sie. Der Kampf gegen Napoleon war kein bloßer Nationenkampf, kein bloßer Freis heitskampf, sondern ein heiliger Krieg, die gewaltsame Schild= erhebung aller geschichtlichen, rechtlichen, erhaltenden Kräfte gegen die Alles zersetzende, Alles niedertretende Revolution, an deren Spite sich ein gekrönter Usurpator gestellt hatte.

Göthe hatte keinen Sinn für Geschichte. Er hat das öfters selbst gestanden , und sein Leben bezeugt es deutlich genug. Ihn kesselte nur das Schöne. Mensch, Natur, Welt — Alles sollte Kunstwerk sein und sich zum Universalkunstwerk vereinen. Der Dichter ist ihm das Wichtigste in der Welt, Alles nur um seinetwillen da. Er sloh vor der Geschichte anfänglich gar nicht, aber sie sollte schön sein — sie sollte sich ebenfalls zum harmonischen Kunstwerk gestalten. Aber das wollte sie nicht und konnte sie

<sup>1</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XXVII. 296. — Schöll (Fielitz), Göthe's Briefe an Frau von Stein. II. 246.

nicht, da dem Betrachter das Einzige abhanden gekommen war, was den Zauber des Schönen auch über die Geschichte ergießt, die Leitung der ewigen Weisheit und Liebe in den Geschicken der Völker. Offenbarung und Kirche wies er von sich, nun blieb die Weltgeschichte freilich nichts Anderes, als ein jammervolles Gewirre menschlicher Leidenschaft, in welchem die Dämonen des Kriegs, der List und der Unterdrückung um die Weltherrschaft streiten 1.

In allem Ernst wollte Göthe einmal als Historiker auftreten. Weimar sollte durch einen seiner Helden, den Herzog Bernhard, verherrlicht werden. Schon durch diese Tendenz war eine rein objective Geschichtschreibung ausgeschlossen. Der Versuch scheiterte vollends daran, daß das historische Material zu ungünstig war, dem beabsichtigten Zwecke zu dienen. Söthe gestand das dem Historiker Luden ganz naiv ein 2:

"Ich bin fast in berselben Weise, wie Sie, zu dem Versuche einer Biographie des Herzogs bewogen worden; auch habe ich in der That den Willen gehabt, das Buch zu schreiben, und die Hoffnung, es werbe sich etwas Erfreuliches und Heiteres machen Aber ich erkannte bald, daß es schwer, wenn nicht unlassen. möglich sein würde, dem Helden eine bestimmte, anständige Physiognomie zu geben. Zwar bin ich auf das Kirchliche und Politische nicht eingegangen. Das Kirchliche gehört ber Zeit an. Es war der Firniß, mit welchem man Leidenschaften und Bestrebungen überstrich, um Andere und sich selbst zu täuschen. Seite wie auf dieser hat es Glaubenshelben gegeben; auf jener Seite wie auf dieser hat man sich selbst eingebildet, und sich von Andern vorsagen lassen, Kämpfer des Herrn zu sein. Das Poli= tische aber habe ich zur Seite geschoben. Es gab keine andere Politik, als die Lust zu rauben, zu plündern, zu erobern. Reich war dahin und bestand nur noch in einer verblaßten, über=

<sup>1 &</sup>quot;Das Uebel," sagte er, "macht eine Geschichte, und das Gute keine." Riemer, Mittheilungen. II. 714.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Heinrich Luden, Rückblicke in mein Leben. Jena 1827. S. 111 ff.

lieferten Vorstellung. Welcher Fürst bekümmerte sich um ben Raiser und das Reich anders, als in soweit er seinem Vortheil nachlief? Die Gedanken: Baterland und Nationalität, waren dem Zeitalter fremd und sind den späteren Zeiten fremd geblieben, wie sie denn wohl auch früher selten wirksam gewesen sein mögen. Darum ist Niemanden zum Vorwurse zu machen, daß er nicht vaterländisch oder national handelte; es ist Niemanden zu verbenken, daß er sich nach allen Seiten wandte, um die Stellung zu erhalten, in welcher er größeren Einfluß gewinnen konnte, und kein Geschenk zurückwies, das er zu besitzen wünschte, gleichwiel ob es ihm vom Norden her geboten ward oder vom Süden... Und wenn auch der Dichter noch wohl einen Ausweg fände, so kommt Ihr Historiker mit dem, was Ihr Wahrheit nennt, und treibt des Dichters Werk auseinander. Und so habe ich mich denn zurückgezogen und die Sache ausgegeben, wie Sie."

Verzweifelnd an Geschichte, Recht, Nationalität und Patriotismus, wie an ber positiven Religion, womit jene Volksgüter stets organisch verbunden sind, wandte sich Göthe ber Dichtung und der Natur zu: hier konnte er das Schöne in zahllosen Harmonien verkörpert genießen, bort konnte er es frei gestalten, obwohl er sich durch Mangel an geschichtlichem Sinn einen weiten Kreis der lebensvollsten Poesie, besonders der dramatischen, für immer abschnitt. Die Anmerkungen zu Cellini, zu Rameau's Reffen, zur Farbenlehre wird wohl Niemand im Ernst als "Geschichte" bezeichnen wollen. Es sind biographische Details, ohne historische Durcharbeitung, nach Bedürfniß und Laune zusammengekramt, ganz in ber Art, wie die Encyklopädisten die Geschichte betrie-Was er über Winckelmann und Hackert geschrieben, sind ben. schönrednerische, geistvolle Stizzen, aber keine Biographien in ernst historischem Sinne 1. Seine Lobreben auf Anna Amalia und

<sup>1</sup> Nichtsbestoweniger hat auch Göthe's "Geschichtsforschung" ihren Ritter gefunden: Fr. Xav. Wegele, Göthe als Historiker. 1876. — Vgl. über dessen Objectivität Histor.=polit. Blätter. 1886. XCVII. 301—307.

Wieland aber wird ein besonnener Historiker höchstens allenfalls zum Schmuck seiner Darstellung, aber nie als Grundlage seiner Forschung verwenden können. Nachdem er sich mit solchen Skizzen, die durch stete Unterbrechung nicht viel litten, die Zeit der naposleonischen Feldzüge, des Consulats und der ersten Kaisersahre gekürzt, verfiel er nunmehr während der deutschen Freiheitsbewesgung auf den Gedanken, sein eigenes Leben zu schreiben.

Die nächste Verankassung war, nach seiner eigenen Angabe, die 1808 vollendete Herausgabe seiner sämmtlichen Werke in zwölf Bänden. Es war eine so bunte Sammlung, vielfach bruchstückartig, unzusammenhängend, schon durch die Anordnung so durcheinander gewürfelt, daß sich der Leser schwer eine Vorstellung von der Entwicklung des Dichters und von seinen sonderbaren Sprüngen machen konnte. In ber reichen Lyrik bes ersten Banbes waren Erzeugnisse ber verschiedensten Zeit abermals bunt burch= einander gemischt. Bei dem gelegenheitlichen und fragmentarischen Charafter so vieler Werke reichte ein bloß chronologisches Verzeichniß nicht aus. Gine Biographie allein konnte die Aufgabe lösen, die so verschiedenartigen Elemente lebendig zu verbinden und zu erklären, wie sie sich selbst im Leben des Dichters gestaltet Schiller, Shakespeare, Calberon fühlten einen solchen hatten. Bekenntnißdrang nicht. Ihre Werke tragen ihre volle Erklärung Man braucht keinen Biographen. Das Kunstwerk hat sich vom Geiste des Künstlers selbständig abgelöst, wie die Frucht Auch Göthe hat solche Werke geschrieben, wie vom Baume. Iphigenie und Tasso, die für sich leben und nur verlieren, wenn man ihre Entstehungsgeschichte herbeizieht. Aber ein ansehnlicher Theil seiner Poesie bleibt dunkel, unbefriedigend, räthselhaft, wenn nicht eine biographische Erklärung hinzutritt. Den Hauptinhalt seines Lebens hatte er zubem nie in äußere Gegenstände gelegt, sondern in sich selbst. Seine Lieder und Balladen waren der eigenste Ausbruck eigener Freuden und Leiden. Griechenland und Rom, Altes und Neues zog er an sich und machte es zum Träger seiner Ideen. Werther und Götz, Orest und Tasso, Wilhelm Meister und Hermann, Clavigo und ber Eduard der Stella, der Römische Elegiker und der Venetianische Epigrammatist, das ist er selbst, nur in verschiedenem Costüm. Wie kaum ein anderer Dichter hat er seine Poesie selbst gelebt und der schaffenden Phanztasie, der eigentlichen Fiction nur wenig überlassen. Liebschaft mußte auf Liebschaft, Genuß auf Genuß folgen, um stets neu von Liebe und Genuß singen zu können. Das Leben mußte selbst zum Roman werden, um Romane zu schreiben.

Als er sechzig Jahre alt war und auf sein Leben zurücklickte, lag denn auch ein Roman vor ihm, wie ihn unter Tausenden kaum Einer erlebt. Die Namen Gretchen, Friederike, Lotte, Lili, Charlotte von Stein, Corona Schröter, Christiane Bulpius, Minna Herzlieb bezeichnen nur die hauptsächlichsten Phasen. Für man= chen lebhafteren und leidenschaftlicheren Charakter hätte eines dieser Verhältnisse hingereicht, in Leben und Dichtung für immer Schiffbruch zu leiden. Dem elastischen Diplomaten war es aber nicht nur gelungen, einen bieser Romane an den andern zu knüpfen, sondern dabei vom einfachen Advokaten zum Freund und Minister eines Herzogs emporzusteigen, den Ruhm des ersten beutschen Dichters zu erwerben und mit nahezu allen berühmten Persönlichkeiten seiner Zeit in Berührung zu treten. haber des Frankfurter Schenkmädchens und der Pfarrerstochter von Sessenheim stand vor Napoleon als einer ber großen Männer der Zeit, und anstatt Lili's goldenen Herzchens trug er jett das Kreuz der Ehrenlegion. Der Rückblick auf Kindheit und Jugend hatte für den glücklichen Parvenu den vollen Reiz, den ein Wanderer empfindet, der auf den verschlungensten Pfaden zu ungeahnter Höhe emporgelangt. Mit wahrer Wollust blickte er auf den zurückgelegten Weg zurück. Es war der wunderlichste Roman, viel interessanter als "Wilhelm Meister". Er fühlte, daß er jedem Mädchen, mit dem er einst getändelt, jett europäische Berühmtheit verschaffen könnte. Ein Vorbild war auch schon ba. Rousseau's Bekenntnisse waren in der ganzen Welt herumgekommen, und Freund Morit hatte als Anton Reiser wenigstens in Deutschland andächtige Leser in Menge gewonnen.

So begann Göthe 1810 seine Selbstbiographie. Alles ließ

sich nicht erzählen, Manches wäre prosaisch langweilig geworben, Anderes hätte den Ruhmesglanz des Dichters getrübt. Vieles war in einem Zeitraum von fünfzig und mehr Jahren seinem Gedächtniß entschwunden, Vieles hatte sich in seiner Erinnerung verwirrt, verschoben, verändert. Obwohl er die cynische Offenheit Rousseau's einst bewundert hatte, war er von der Stimmung der Genieperiode doch zu weit abgekommen und kannte sein Publi= kum zu gut, um sie nachzuahmen. Er mied die scharfen Lichter und Schatten, die grellen Farben und gewagten Situationen. Er hielt sich an die gemüthliche beutsche Wahrheit so nah als möglich, und wo er die Dichtung hineinspielen ließ, da nahm auch sie an der Wahrheit noch einigen Antheil, indem sie theils das frühere Phantasieleben des Dichters, theils seine jetzigen Anschauungen darüber darstellt, mit jener Liebe zum "schönen Schein", welche man dem eigentlichen Historiker nicht vergeben könnte, dem Dichter aber zu Gute halten barf. Er hat dem Buche selbst den Titel "Dichtung und Wahrheit" gegeben; wer es einfach für Wahrheit nimmt, der hat sich die Täuschung selbst zuzuschreiben 1. Die mit außerorbentlicher Sorgfalt angestellten Untersuchungen G. von Löpers 2 haben es übrigens heute Jedermann möglich gemacht, Zug um Zug und Schritt für Schritt die Zeichnung Göthe's zum Theil mit nüchternen Berichten Anderer, zum Theil mit Göthe's eigenen gedruckten Quellen, zum Theil mit anderen zuverlässigen Documenten zu vergleichen. Und da ergibt sich benn, daß nicht nur im Allgemeinen sein eigener Entwicklungsgang und der Charakter jener Zeit von ihm mit großer Lebenswahrheit gezeichnet ist, sondern daß auch eine Menge Einzelheiten auf Wahrheit beruhen, daß aber eine Menge von Einzelheiten auch verändert, verschoben, übergangen, willfürlich gruppirt sind, und daß die Leben athmende, wunderbar schöne

<sup>1</sup> Sogar Dünger entschließt sich da, "Göthen zu Liebe Göthe nicht zu glauben", zu einem "beherzten άπιστεῖν". Göthe=Jahrbuch. I. 154. — Bgl. Göthe=Zelter Briefwechsel. V. 393. 394.

<sup>2</sup> Göthe's Werke [Hempel]. Bb. XX—XXIV.

Darstellung 1 zum Theil auf der freien poetischen Behandlung des einfachen Materials, also mehr oder weniger auf Abweichung von der nüchternen Wirklichkeit beruht.

Die eigene Charakteristik des Dichters ist stark geschmeichelt, seine Kindheit in eine über die Wirklichkeit hinausliegende Besteutung emporgerückt, sein Treiben in Leipzig ungebührlich beschönigt, seine Stellung zur damaligen Literatur weit übertrieben; seine Liebschaften sind nur nach der Sonnenseite ausgemalt, seine Studien wesentlich aufgebauscht, seine Verirrungen schönfärberisch entschuldigt. Die ganze literarische Zeitgeschichte ist künstlich so gruppirt, daß Alle gegen ihn in den Schatten treten, seine Gestalt dagegen in wachsendem und immer glänzenderem Lichte hervortritt. Nicht nur ein Merck und Zimmermann sind da in eine ungünstige Beleuchtung gerückt, auch ein Herder erhält nicht die Stelle, die ihm gebührt.

Trotz der abgemessenen und abgerundeten Darstellung weht in "Dichtung und Wahrheit" der Geist echter deutscher Gesmüthlichkeit, wie in keinem der Göthe'schen Romane. Man kann das Buch nicht lesen, ohne den Dichter und sein Frankfurt herzelich lieb zu gewinnen.

"Es hat Anlage zu einem Volksbuch," schrieb W. Grimm, als er den ersten Theil gelesen hatte, an Görres?, "wenn man das Einfache, Unschuldige, Andringende und Vollendete darin sieht; freilich müßte die Erzählung aus der Bibel wegbleiben, die wohl wenigen außer ihm gefällt. Seine Liebesgeschichte und die Erzählung von der Kaiserkrönung ist in aller Hinsicht etwas so Vollkommenes, daß man meint, es dürse kein Buchstaben daran fehlen und keine Zeit dürse dem etwas anhaben. Wenn wir

<sup>1 &</sup>quot;Die deutsche Literatur zählt verhältnißmäßig sehr wenige Werke, die in einer durchweg classischen Prosa geschrieben wären. "Dichtung und Wahrheit" gehört zu diesen verhältnißmäßig wenigen und steht unter ihnen obenan." Hang graff, Blätter f. Lit. Unt. 1860. S. 655.

<sup>2</sup> Fr. Binber, Görres' Freundesbriefe. München 1874. II. 269.

so zwölf Bände erhalten, so weiß ich kaum ein merkwürdigeres Buch."

Görres entging die leichte Schicht von Schminke nicht, die auf diesem anziehend geschilderten Kinderleben ruht:

"Das eigentliche Naturell wird zu selten sichtbar; ich möchte den Knaben alle Jahre etwa einmal mit bloßem H..... sehen, wie ihn die Mutter, damit er schweige, in's Wasser stieß; statt dessen erscheint überall das Herrenbübchen mit schönen Kleidern, seidenen Strümpfen und dem Degen an der Seite. Darum ist mir eine große Kluft geblieben zwischen dem Knaben und dem Manne, die wohl der zweite Band ausfüllen wird."

Grimm blieb dabei: "Es ist ein Werk ohne Gleichen in der Literatur." Doch dämmerte ihm das Mißliche in den religiösen und Liebespartien des zweiten Bandes:

"Unerwartet ist mir darin gewesen die mannigsache religiöse Bestrebung (bei dem seinen philosophischen System mag er wohl jetzt, wie bei dem Märchen im ersten Band, mit dem Grabstichel nachgeholsen haben) und das im ersten Band von andern bei anderm schon bemerkte Misverhältnis, daß man nicht recht den Philosophen, der sich Systeme tiessinnig ausdenkt, mit dem reimen kann, der nicht weiß, was Ersahrung ist, und wegen des seltsamen Dings sich bei andern herum erkundigt. Von den Liebeszgeschichten sind zwei, namentlich die zum Schluß, so anmuthig, daß nicht dafür zu stehen ist, es thut sich mancher nach etwas Nehnlichem um."

Mit der Religion treibt es der Dichter dabei, wie mit seinen Mädchenbekanntschaften. Erst orthodox und fromm, dann leichtssinniger Zweifler und Ungläubiger, dann Blumenchrist und Inostiter, Alchymist und Pietist, endlich Spinozist und Naturanbeter, malt er alle die ernstgemeinten Richtungen und Anschauungen seiner Zeitgenossen zu leichten, heiteren Scenen seiner eigenen Entwicklungsgeschichte aus, zu einer Art geistigen Romans, der spannend seine Liebesgeschichten durchflicht, und lobt ebenso spies

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebds. II. 372. <sup>2</sup> Ebds. II. 359.

lerisch den Pantheismus Spinoza's, die pietistische Mystik der Fräulein von Klettenberg und die sieben Sacramente der kathozlischen Kirche 1, gleich als wären auch diese bloß eine annuthige Phantasmagorie, die neben Pietismus und Pantheismus bestehen könnte und sich damit zu einem heiteren Lebensverschönerungszinstitut verschmelzen ließe 2.

So anmuthig das Bild ist, das Göthe von dem Kleinleben in Frankfurt, Leipzig, Straßburg und Wetlar entwirft, so hält es sich doch zu sehr an der Außenseite, und zwar vorwiegend an dem günstigen Theil derselben, um ohne anderweitige Er=

<sup>1</sup> Sulpiz Boisserée (II. 21) sprach ihm dafür die höchste Bewunderung aus. Abgesehen von dem indisserentistischen Zusammenshang, in dem sie steht, ist die Stelle (Göthe's Werke XXI. 70—74) gewiß sehr schön; sie hat die Katholiken nicht ohne einigen Grund ersreut, einzelne Protestanten gestoßen (s. Göthe-Jahrbuch. I. 336). Sie beweist indeß nur, daß ein genialer Ungläubiger die katholische Sacramentenlehre schön fand, aber an ihre Wahrheit nicht glaubte. Sie hat darum mehr geschadet, als genützt. Einzelne mochten sich dadurch zur Kirche hingezogen fühlen, weit Mehrere haben von Göthe gelernt, sie praktisch als eine schöne Antiquität zu behandeln, d. h. mit einem ästhetischen Bückling daran vorüberzugehen.

<sup>2</sup> Mit Bezug auf das gnostische Religionsgedräu, welches sich Göthe nach seiner Rückehr aus Leipzig ausgedacht haben will (Werke XXI. 126 sf.), bemerkt ein englischer Theologe, J. Rickaby, sehr richtig: "Now here is the Christian tradition taken and hasted up with any absurd reavings that the author chose to borrow or devise, and the hodge-podge is called a religion. Not that Goethe held by this creed. I do not suppose he believed in it for a day, but he was one of these men who would say anything that pleases them and at a certain stage in his autodiography it happend to please him to pen the above reminiscense, and he penned it accordingly. But he was not rigidly scientific." The Reign of Mist. The Month. London 1876. XXVIII. 286 sqq. Der ganze Artikel enthält eine bemerkense werthe Kritik Göthe's, welche hauptsächlich gegen Carlyle's und Lewes' Lobpreisungen gerichtet ist.

gänzung als vollwerthiges Culturbild betrachtet zu werden. Für die erste Frankfurter Zeit hat der gewissenhafte und grundehrliche Archivar Kriegk die wirklichen Schattenpartien bazu gezeichnet. Weit mangelhafter ift in geschichtlichem Sinn bas allgemeine Zeitgemälbe, das Göthe als Hintergrund seiner eigenen Lebensschicksale entfaltet. Zu den Abschnitten, welche das Religiöse betreffen, lese man, was Adolf Menzel und Brück über die Aufklärungsperiode auf Grund ausgedehnter Forschungen mitgetheilt haben; zu den politischen Häussers und Menzels deutsche Geschichte, zu den literarischen die entsprechenden Abschnitte bei Göbeke, Koberstein, Gervinus, Hettner und anderen ausführlicheren Literaturhistorikern, und man wird finden, daß Göthe's Ausführungen nach all diesen Richtungen hin zu seiner eigenen Charakteristik zwar wesentlich beitragen, daß sie uns zeigen, wie er in reiferem Alter all diese Verhältnisse aufgefaßt hat, aber keineswegs, wie sie wirklich waren. In seinen Literaturskizzen, welche er selbst "cursorische und besultorische" Bemerkungen nennt, kommen die kleineren Dichter verhältnißmäßig noch am günstigsten weg, die eigentlichen Hauptbegründer der neueren deutschen Literatur, Klopstock, Lessing, Wieland, Herber, Winckelmann, sind lediglich nur als Karyatiden an dem Sockel aufgefaßt, auf dem ber größte deutsche Dichter sich sein eigenes Standbild errichtete. Da thront er denn in erhabener Höhe, zu welcher die gesammte deutsche Literatur von Gottsched und Bodmer an hinaufführt. Das episch-novellistische Denkmal hat aber vor einem plastischen ober malerischen ben großen Vortheil, daß der Heros lebt, wächst, sich beständig entfaltet, und daß auf jener erhabenen Höhe durchaus keine heroische Ginsamkeit herrscht, sondern ein stets wechselnder, bunter, lustiger Roman. Während im untern Stockwerk der deutschen Literatur Klopstock einen Barbier unglücklich macht, Wieland an seiner "Musarion" schreibt, Lessing die Faust gegen Aesthetiker und Theologen ballt, Herder sich an den Augen operiren läßt, Gleim und Ramler feierlich ben Zopf und die Heldenthaten Friedrichs II. besingen, Lavater die Frauenzimmer silhouettirt und Jung-Stilling in ernster Frömmigkeit vom Kohlen=

brenner zum Schneiber, Schulmeister und endlich Mediciner sich entwickelt, geht es im obern Stock lustig zu, da wird zu Nutz und Frommen der deutschen Literatur beständig getanzt und getüßt und geliebelt; auf das Frankfurter Gretchen folgt Käthchen Schönkopf, Friederike Deser, Friederike Brion, die Tanzmeisterstöchter von Straßburg, Lotte Buff, Maximiliane Laroche und Sibylle Münch; das Leipziger Liederbuch und die Lyrik von Sessenheim erklären sich hier als Blüthen der artigsten Novellen, und zwar nicht erfundener, sondern erlebter; die mühsame Literaturarbeit eines halben Jahrhunderts verwandelt sich in ein fröhliches Mariage: Spiel. Der folgenden Generation von Dichtern war in diesem Borbild der Pfad der Kunst bedeutend erleichtert. Erst "lieben"! Das war die Hauptsache; das Dichten gab sich dann von selbst.

Mit dem Mariage-Spiel in Frankfurt und mit "Clavigo" schloß vorläufig die Selbstbiographie. Den Lili-Roman schrieb Göthe zwar theilweise auch schon nieder, aber da Lili's Gemahl, Baron von Türkheim, noch lebte und sogar badischer Finanzminister war, der Roman selbst aber schon in die "wunderbare" erste Weimarer Periode einmundete, hielt es Göthe für gerathener, mit dem vierten Buch seiner Bekenntnisse vorläufig zurückzuhalten. Dasselbe ist erst nach seinem Tobe 1833 im achten Band seiner nachgelassenen Werke veröffentlicht worden. Es ist nicht, wie bie ersten drei Bücher, in Einem Zug geschrieben, daher ungleich, fragmentarisch. Nur in einigen Umrissen ist barin, aus bem Portefeuille des Malers Kraus, der Hof von Weimar mit seinen Hauptpersonen stizzirt 1. Weiter magte Göthe nicht zu gehen. Die "Excellenz" fand es nicht statthaft, die Jugendthorheiten der "Durchlaucht", die als Großherzog zur "königlichen Hoheit" emporgestiegen war, auch nur in poetisch verblümtem Gewande in seinem biographischen Lebensroman aufspazieren zu lassen. Ohne eine Schilderung des Weimarer Hofes ließ sich aber ber Roman nicht weiterführen, und so ist auch "Dichtung und Wahrheit" unvollendet geblieben.

<sup>1</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XXIII. 99 ff.

Dagegen hat Göthe seiner Jugendgeschichte später noch drei andere Bruchstücke seiner Lebensbeschreibung folgen lassen, 1816 und 1817 die "Italienische Reise", 1822 die "Campagne in Frankreich" und die "Belagerung von Mainz". Das Hauptssächliche zur Beurtheilung dieser drei Schriften ist früher schon gesagt. Doch mag zur "Italienischen Reise" eine Bemerkung hier noch beigefügt werden.

Was Göthe in Italien selbst gesehen, gehört, empfunden, erlebt, erforscht, genossen, das hat er, soweit er es mittheilen wollte, mit unübertroffener Lebendigkeit, Klarheit, Schönheit dargestellt. Er macht keine Phrasen, er holt nicht in fremde Zeiten und Welten aus, er hält sich an den augenblicklichen Moment, an das Thatsächliche, faßt es stets lebendig und geistreich auf, stizzirt es in kurzen, lebensvollen Zügen und gestaltet den Eindruck mit fünstlerischer Hand zum schönen, gewinnenden Bilbe. er eigene Erlebnisse novellistisch behandelt und poetisch verklärt, wie es in der Episode mit der "schönen Mailänderin" der Fall ist, hat die Darstellung jene sonnighelle Klarheit und Abrundung, und der ausschmückenden oder milbernden Fiction liegt wahre Empfindung zu Grunde. Die katholische Kirche hat er im Ganzen etwas anständiger behandelt, als manche deutsche und englische Reisebeschreiber nach ihm, indem er zwar ihr ganzes Walten und Wirken als einen ungeheuern frommen Betrug hinstellt, aber es bann genug sein läßt, nicht auf jeder Seite an ihr herumnergelt und herumzankt, sondern mit skeptisch-spielerischem Lächeln sich auch einen Philippus Neri und eine hl. Rosalia gefallen läßt. Als seine Reise, als biographisches Bruchstück seiner Lebens= und seiner Bildungsgeschichte mag man denn die "Italienische Reise" so gut wie die vier Bücher von "Dichtung und Wahrheit" classisch nennen. Sie hat in ihrer Art, nach Form und Inhalt jene künstlerisch maßvolle Abrundung, wie wir sie an den Erzählungen eines Xenophon oder Plato als classisch bewundern. Form und Inhalt stehen in gefälligem Ebenmaß, Stil und Sprache sind von hoher Schönheit. Rur wo bann und wann eine spätere Rebaction die früher an Ort und Stelle

geschriebenen Reiseberichte verbindet, ist jene steifere und förmslichere Redeweise bemerkbar, zu welcher der alternde Dichter sich immer mehr hinneigte und welche zur Kraftsprache der sogenannten Genieperiode in einem oft geradezu komischen Gegensatz steht.

Als objective Beschreibung bes wirklichen Italiens ist Göthe's Reisebericht aber nichts weniger als classisch. Als Knebel sich im Herbst 1789 für seinen Bruder Max, ber nach Italien reisen wollte, bei Göthe Rath erholte, wies ihn dieser zunächst an Dr. Johann Wilhelm Volkmanns "Historisch-kritische Nachrichten aus Italien" und empfahl bann, in jeder Stadt an Ort und Stelle sich nach einem besondern "Führer" umzusehen 1. selbst führte auf der Reise Volkmann mit sich, verzeichnete darin, was er gesehen, um zu wissen, was noch zu sehen war, bereitete sich baraus vor und fand das Buch, wenn er es auch an ein paar Stellen corrigirte, grundehrlich, macker und brauchbar. Wer bas Italien jener Zeit genauer kennen lernen will, muß auf Volkmann und bessen italienische Quellen zurückgeben. Heute aber ist er als Reiseführer längst überholt: mit Gsell-Fels, Bädeker, Förster ober Lossow bewaffnet, ziehen die Germanen unserer Tage über bie Alpen, um sich in ber apenninischen Halbinsel zurechtzufinden. Göthe's Briefe mögen ihnen allenfalls helfen, eine poctische Reisestimmung herbeizuzaubern; aber bas ist auch Alles; diese Stimmung wird zudem weder dem modernen Italien, noch dem katholischen, noch dem antiken eigentlich entsprechen. Es hat sich seither zu Vieles verändert.

Obwohl es, nach dem Spotte der "Xenien" über Stolbergs Reise in Italien<sup>2</sup>, Manchem wie eine Ketzerei oder Tollheit ersscheinen mag, diese anspruchlose, heute fast verschollene Reise beschreibung mit derjenigen Göthe's zu vergleichen, aus welcher Tausende noch immer ihre ersten Ideen über Italien schöpfen:

<sup>1</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XXIV. S. IX.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Reise in Deutschland, der Schweiz, Italien und Sicilien. — Stolberg, Gesammelte Werke. Hamburg, Perthes. 1822. Bd. VI—IX.

· so mag doch die Behauptung gewagt werden, daß eine solche Vergleichung, vorurtheilsfrei angestellt, in vielen Punkten zu Stolbergs Gunsten ausfallen würde. Er hat sich allerdings nicht so lange in Italien aufgehalten wie Göthe — er traf am 24. October 1791 in Turin ein und verließ Venedig am 26. November des folgenden Jahres —; aber er hat eine weit ausgebehntere Strecke von Italien bereist als dieser, war nicht von schriftstellerischen Projecten, Arbeiten und Zerstreuungen in Anspruch genommen, sondern widmete sich ganz dem Studium von Land und Leuten. Seine ganze Beschreibung ist wahrer, objectiver, gerechter gegen die Kirche und das italienische Volk 1, weit inhaltreicher an Beobachtungen der italienischen Zustände, weit belehrender in Bezug auf Geschichte, Literatur und Kunst 2. Man stelle nur genau zusammen, was die beiden Reisenden z. B. über Raphael, über Michel Angelo, über die antiken Statuen der römischen Sammlungen berichten, und man wird bald erkennen, daß der tiefreligiöse, dristliche Stolberg über christliche wie über heidnische Kunst mehr positive Kenntnisse und mehr richtiges Kunsturtheil besaß, als der anmaßende, heid= nische Göthe 3. Stolberg gab seine Beschreibung fast unmittel= bar nach der Reise schon 1794 heraus, Göthe wartete wohlweislich noch volle einundzwanzig Jahre, während welcher er

¹ Stolberg, Werke VII. 86 ff. 92 ff. 143 ff.; VIII. 84 ff. 159 ff. 208 ff. 288 ff.; IX. 296 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Er war einer der ersten, die in Deutschland ein unbefangenes und richtiges Urtheil über Italien vermittelten." Joh. Janfsen, Stolberg. Freiburg 1877. I. 281. Vgl. S. 265—307.

<sup>3</sup> Stolberg, Werke VII. 183 ff. 205 ff. 210 ff. 217 ff. 242 ff. 257 ff. 281 ff. "Hätte Lessing," so schreibt er recht treffend (VII. 249), "mehr Werke der alten Kunst gesehen, so würde er nie beshauptet haben, daß die Griechen nur daß Schöne dargestellt hätten." Dasselbe gilt von Göthe. Hätte er mehr von der alten und von der christlichen Kunst wirklich gesehen und vorurtheilsfrei studirt, so würde er, wie Stolberg, zu einer mäßigeren und richtigeren Werthschätzung der antiken Kunst gelangt sein.

Gelegenheit hatte, noch viel über Italien und dessen Kunstschätze zu lesen. Und doch kann sich Stolbergs Werk auch jetzt noch getrost neben dem seinigen sehen lassen. Nur in Gewandtheit der Form und Sprache ist er Stolberg voraus; aber schließlich wiegt der Gehalt, nach Göthe's eigenem Geständniß, doch schwerer als die schöne Form:

"Denn der innere Gehalt des bearbeiteten Gegenstandes ist der Ansang und das Ende der Runst. Man wird zwar nicht läugnen, daß das Genie, das ausgebildete Kunsttalent durch Behandlung aus Allem Alles machen und den widerspänstigen Stoff bezwingen könne. Genau besehen entsteht aber alsdann immer mehr ein Kunststück, als ein Kunstwerk, welches auf einem würdigen Gegenstande ruhen soll, damit uns zuletzt die Behandlung durch Geschick, Mühe und Fleiß die Würde des Stoffes nur desto glücklicher und herrlicher entgegenbringe."

<sup>1</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XXI. 63.

## 7. Der westöstliche Divan.

1814—1819.

"Und mag die ganze Welt versinken, Hafis, mit Dir, mit Dir allein Will ich wetteifern! Lust und Pein Sei uns, den Zwillingen, gemein! Wie Du zu lieben und zu trinken, Das soll mein Stolz, mein Leben sein." Göthe, Buch Hasis.

"Als der große Lebensvirtuose Göthe alt gewors den war, da schienen ihm die hellenischen Polster der schönen Sinnlickseit zu abgebraucht; die an ihn herans tretende Anregung der neuen orientalischen Studien konnte ihm einen bequemeren Divan zurecht machen." R. von Gottschall.

"Dichtung und Wahrheit" hatten Göthe in die Liebschaften seiner Jugend zurückgeführt. Er empfand nicht nur nicht bie leiseste Reue darüber, er träumte und kostete sie mit dem innig= sten Behagen noch einmal durch, schmückte sie aus nach bestem Vermögen, legte sie als einen Haupttheil seines Lebensinhalts dem deutschen Volke vor. Er bekam Lust, das alles noch ein= mal durchzuleben und durchzudichten. Aber er war nun schon über sechzig Jahre alt. Deutsche, griechischsbeutsche und zum Theil auch romanische Formen hatte er in Liebesliedern, Balladen und Elegien schon tüchtig ausgenütt. Gin zweites Leipziger Liederbuch und neue Römische Elegien ließen sich nicht wohl schreiben. Für den alten, in allen Tonarten abgesungenen Stoff mußte wenigstens ein neues Kostüm gesucht werden. Das französische durfte er jett, im Kampfe gegen Napoleon, nicht anzuziehen wagen; dem spanischen und italienischen klebten zu viele katholische oder wenigstens romantische Erinnerungen Sprache und Literatur ber Inder hatte jener Friedrich Schlegel in die deutsche Literatur eingeführt 1, den er — nicht ohne Grund — als seinen grundsätlichen Widerpart betrachtete. Schlegel war ihm an Seist und Kenntnissen gewachsen und hatte in der indischen Poesie Anklänge an christliche Vorstellungen, besonders die Lehre ascetischer Weltentsagung hervorgehoben. Das paßte schon vollends in Söthe's Ideen nicht 2. Er wollte genießen und genießend weiterdichten.

Da erschloß sich, gerade in der rechten Stunde, als Napoleons Herrlichkeit in Moskau zusammenbrach, ein Zweig orientalischer Poesie, auf den bisher nur Herder hingewiesen hatte. Es erschien im Jahre 1812 "Der Divan von Mohammed Schems-ed-din Hafis. Aus dem Persischen zum ersten Male ganz übersetzt von Joseph von Hammer", wie Göthe's Werke, bei Cotta in Stuttgart und Tübingen. Das war es, was Göthe suchte und brauchte.

"Längst," erzählt er 3, "war ich auf Hasis und bessen Gedichte ausmerksam; aber was mir auch Literatur, Reisebeschreibung, Zeitzblatt und sonst zu Gesicht brachte, gab mir keinen Begriff, keine Anschauung von dem Werth, von dem Verdienste dieses außersordentlichen Mannes. Endlich aber, als mir im Frühling 1813 die vollständige Uebersetzung aller seiner Werke zukam, ergriff ich mit besonderer Vorliebe sein inneres Wesen und suchte mich durch eigene Produktion mit ihm in Verhältniß zu setzen. Diese freundeliche Beschäftigung half mir über bedenkliche Zeiten hinweg und ließ mich zuletzt die Früchte des errungenen Friedens aus Insgenehmste genießen."

Mit diesem Blick nach Persien öffnete sich für Göthe eine

<sup>1</sup> Ueber die Sprache und Weisheit der Indier. Friedr. v. Schlegel, Sämmtliche Werke. Wien 1846. Bd. VIII. 271—382.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Briefwechsel zwischen Göthe und Reinhard. S. 24. 25. 29. Nach Schlegels Conversion schrieb Reinhard: "So sehr heute der Protestantismus ohne innern Halt dasteht, um so mehr bedarf es eines gemeinschaftlichen Halts gegen außen, und Menschen, die so leichtsinnig unter die Knechtschaft zurücktehren, scheinen mir Ver-brecher gegen die Menschhaft zurücktehren, scheinen mir Ver-

<sup>3</sup> Göthe's Werke [Hempel]. IV. 356. 357.

ganz neue Welt von ungeahntem poetischem Reize. Das Avesta, in der Zendsprache geschrieben, das älteste religiöse Literaturbenkmal der Perfer, reichte in die Zeit der indischen Veden ober noch barüber hinaus. Die barin enthaltene iranische Lichtreligion bevölkerte Himmel und Erde mit einer zahllosen, phantastischen Dämonenwelt. Die Zweiheit der Urwesen gestaltete sie zur gewaltigen Welttragödie. Nicht weniger phantastische Mythen leiteten aus dieser dämonischen Urwelt in die eigentliche Geschichte Die Zertrümmerung des altiranischen Reiches durch die Macedonier räumte jene alte Cultur größtentheils hinweg, der Sturz des neupersischen Sassanidenreiches durch die Moslemin überfluthete beren Reste mit dem Glauben und der Bildung der Araber. Eine neue Literatur erhob sich, Ueberlieferungen aus ber altiranischen Zeit und aus ben Tagen ber Sassaniben mit ben neuen Anschauungen verschmelzend. Als das glänzendste Erzeugniß berselben ragt Firdusi's Königsbuch, Schahname, bervor, das aus der altiranischen Sage bis herab zum Sturz der Sassanibenherrschaft reicht. In ber Folge treten bann bie älteren nationalen Elemente zurud. Das neue Persien gehört bem Islam, ber sich im Sufismus zu einer pantheistischen Mystik entfaltet. Die Poesie, wesentlich Hofpoesie, und vom Machtgebote bes Schahs abhängig, verherrlicht in berauschenden Accorden jene pantheisti= schen Ideen, breitet didaktisch eine ihnen entsprechende sinnlich= wollüstige Lebensweisheit aus, huldigt der Macht des Despoten und führt in künstlichsten Formen die Märchen, Rittergeschichten und Lieder aus, an denen die Mächtigen Persiens mit ihren Haremsmädchen sich erlustigen. Den Höhepunkt dieser Poesie bezeichnet der Dichter Mohammed Schemszedzdîn, d. h. "Sonne des Glaubens", wegen seiner echt mohammedanischen Gesinnung Hafis, b. h. "ber Bemahrer" (des Korans) zubenannt, geboren am Anfang des 14. Jahr= hunderts zu Schiras, gestorben daselbst 1389, ein Zeitgenosse Petrarca's und Wiclifs, wie der deutschen Mystiker Tauler und Suso 1.

<sup>1</sup> Norrenberg, Allgemeine Geschichte der Literatur. Münster 1882. I. 54 ff. — Fr. Spiegel, Eranische Alterthumskunde.

"Der Divan des Hafis," sagt J. Scherr¹, "b. i. die Samm= lung seiner Gedichte, gehört ohne Frage zu den glänzendsten lyrischen Offenbarungen ber Weltliteratur. Die gottvolle Trunkenheit eines sich mit der Weltseele innig eins wissenden Pantheisten wirft da funkelnde Liederperlen mit vollen Händen aus. Von Wein überfließt, von Nachtigallentönen schmettert, von Kussen flüstert das ganze Buch. In den graziösesten Wendungen gleiten die Verse dahin, geschmückt mit herrlichen Bilbern, schwellend von lebensfreudigen Gedanken, in dithyrambischen Jauchtlauten Natur, Schönheit und Liebesgenuß preisend und predigend, gegen allen Buchstabendienst, alle Werkheiligkeit und Pfafferei, alle Dummheit, Heuchelei und Muckerei bligende Pfeile schießend. Rechnet man noch bazu, daß der wunderbar durchgeistigte Hafis'sche Sensualismus vermöge einer unvergleichlichen lyrischen Gestaltungskraft die vollendetste künstlerische Ausprägung gefunden hat, so wird man in bem Sänger von Schiras eine ber merkwürdig= sten Erscheinungen der Culturgeschichte anerkennen muffen."

Das war der Rosengarten, in welchen sich der alte Göthe zurückzog, während ein Theodor Körner und hundert andere Heldens jünglinge auf den Schlachtfeldern Deutschlands für Freiheit und Varterland verbluteten. Hafis tröstete ihn über den Sturz Raspoleons. Einergriff mit Vorliebe sein inneres Wesen und suchte sich durch eigene Production mit ihm in Verhältniß zu setzen".

Das pedantische Geständniß hat seinem Humor. Es zeichnet den alten, nie um Worte verlegenen, abgezirkelten Hosmann, der lieber in Schiras wäre, als in dem fatalen, prosaischen Weimar, wo man zeitweilig keinen Tag vor Rheinbündlern und Franzosen,

Leipzig 1871—1878. — J. v. Hammer, Der Divan des Hafis. 1812. — G. Fr. Daumer, Hafis. 1846. — Rosenzweig= Schwanau, Hafis. 1858—1864. — Nesselmann, Hafis (im Auszug). 1865. — Göthe's Werke [Hempel]. IV. 229—369.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Joh. Scherr, Literaturgeschichte aller Völker. Stuttgart 1875. I. 79. 80.

<sup>2</sup> Göthe's Werke [Hempel]. IV. 356.

Preußen und Kosaken sicher leben und dichten konnte. Er möchte noch Persisch lernen, aber es geht nicht mehr. Er findet in Hafis eine ihm noch verwandtere Geistesrichtung als in den Griechen, die er bis dahin als Höhepunkt aller Bilbung der Welt gepriesen hatte; aber er kann die schwierige orientalische Sprache und Literatur nicht mehr bewältigen. Er "sett sich mit Hafis in Berhältniß", b. h. er liest ihn in Uebersetzung, plagt sich, den Urtext noch lesen zu lernen, träumt sich in die Ideen des persischen Lebemanns hinein, merkt sich seine Art und Weise, notirt sich die Namen seiner Geliebten und die fremdartigen Koseworte, mit benen da gespielt wird, nimmt von den exotischen Formen auf, was in's beutsche Ohr und Auge paßt, legt sich den arabischen Namen Hatem bei — so hieß der Held ber unübertroffenen Freigebigkeit — und fängt an, Hafis frei nachzudichten, gerade wie er Euripides in der Jphigenie, Dvid und Properz in den Elegien nachgedichtet hatte. Die Schwierig= keit war jett bloß ber Mangel eines Harem ober wenigstens einer Geliebten.

In Weimar war es eben nicht ganz wie in Schiras und Ispahan. Die Schauspielerin Mabemoiselle Jagemann gab zwar Gastmahle, an welchen der Herzog und der Prinz von Gotha Antheil nahmen. Sie konnte gegen eine so hochstehende Frau wie Charlotte von Stein ungestraft die einfachsten Forderungen bes Anstandes und der Etikette verleten. Im Mai 1812 herrschte allgemeine Verstimmung gegen sie; man munkelte, daß ihr kleiner Hof mehr koste, als der große, und daß sie bald das Palais der Beides war Herzogin-Mutter Anna Amalia beziehen werde. richtig. Die Jagemann erhielt die Wohnung der Fürstin, welche ben Musenhof von Weimar gegründet hatte 1. Der Schah von Weimar hatte, wenn auch nicht officiell wie Philipp der Groß= müthige, doch thatsächlich eine Frau mehr als die anderen Perser. Der deutsche Hafis aber hatte nicht so freie Hand. Seine Chris stiane behielt zwar trot ihrer vierundvierzig Jahre ihre unver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dünger, Charlotte von Stein. II. 339. 366.

wüstliche Tanzlust bei. Als Nikolaus Meyer ihr 1810 schrieb, daß sein Söhnchen brav gebeihe, sprach sie den schönen Wunsch aus, dereinst auch noch mit diesem, den Windeln noch kaum entwachsenen Weltbürger, zu tanzen:

"Wenn er so fort wächst, und ich bey meiner Tanzlust bleibe, so hoffe ich noch einmal einen Dreher mit ihm zu tanzen, denn hier ist Alles so tanzlustig, daß Alt und Jung wieder Tanzstunden nimmt, und wo Sie sich denken können, daß ich auch daben bin." <sup>1</sup>

Aber sie tanzte nicht mit Hasis, der dafür schon zu alt war, sondern mit den Schauspielern und Studenten in Jena. Selbst ihrem Sohne August war die Gesellschaft nicht gut genug. Er ging nicht mit auf den Tanz. Bei den Damen von Weimar war und blieb Christiane als die "dicke Hälste" verachtet. Als Achim von Arnim im August 1811 mit seiner Frau, Bettina Brentano, Weimar besuchte, gingen zwar Anfangs die Dinge erzträglich; Bettina zeigte sich oft in Göthe's Haus, und die Verzachtung einerseits, die Eisersucht andererseits wurde unter höfelichen Sammetpsötchen verborgen; aber nicht lange.

"Auf der Kunstausstellung kam es zwischen Beiden zu einem heftigen Ausbruche, da die Geheimräthin sich eine verächtliche Absertigung der Frau Baronin nicht gefallen lassen wollte. Bettina ließ sich in dem öffentlich geführten Streite hinreißen, Göthe's Gattin eine Blutwurst zu schelten, worauf diese ihr dann das Haus verbot, und dieses Berbot hielt Göthe, der sich selbst bitter verletzt fühlte, entschieden aufrecht, wie er es thun mußte, hätte er nicht seine Gattin völlig preisgeben wollen. Natürlich waren

<sup>. &</sup>lt;sup>1</sup> Freundschaftliche Briefe von Göthe und seiner Frau an Nikolaus Meyer. Leipzig 1856. S. 109.

<sup>2</sup> Noch das Jahr vorher, im Mai 1810, bevor er nach Karlsbad reiste, hatte er an Bettina geschrieben: "Deine Briefe wandern mit mir und sollen mir dort Dein freundliches, Liebevolles Bild vergegenwärtigen. Mehr sage ich nicht; denn eigentlich kann man Dir nichts geben, weil Du Dir alles entweder schaffst oder nimmst. Lebe wohl und gedenke mein." Göthe=Jahrbuch. I. 7.

alle Damen auf der Seite Bettinen's, da die glückliche Geheims räthin Göthe, die sich dem lustigen Genusse des Lebens etwas rücksichtslos hingab, von der vornehmen Damenwelt als eine Unswürdige gehaßt und verachtet wurde."

Während des Klatsches und Skandals, den der Streit abssetzt 2, tröstete sich Göthe an der längst wieder aufgelebten

<sup>1</sup> Dünger, Charlotte von Stein. II. 352.

<sup>2</sup> Die Prinzessin Luise Karoline von Sachsen = Weimar schreibt darüber (10. Oct. 1811) an Schillers Wittwe: "Die Geschichte von unsers Meisters Hälfte und der Bettina hat hier in der Colonie Zwistigkeiten angerichtet. Ich bin nicht mit bes Meisters Verfahren zufrieden, wundere mich aber nicht darüber und verkenne ihn deß= wegen nicht und lieb ihn beswegen nicht weniger (!), denn ich sage: wer Dreck anfaßt, besudelt sich (wie Sie wissen, ein Lieblingssprüchwort von mir), und daß er den angefaßt hat, weiß ich schon lange und habe ihn trogbem doch immer frisch zu geliebt und finde deswegen auch Ihre darauf angewendeten Berse ganz vortrefflich, wie auch an sich selber; Frl. Anebel aber will mir bas Thun in sich selbst entschuldigen, will gar finden, daß Göthe Recht habe, und daß sie es sehr natür= lich fände, sich eine in Liebe zudringliche Dame, wie Bettina, vom Halfe zu halten. Ich gebe ihr hierin gar nicht Recht und bedaure nur die arme Bettina, weil ich zu ihren Ehren glauben will, daß ihr das Verfahren leid thut; ich bedaure den Meister, der sich dem T. ergeben hat, bedaure die arme Lolo, die nothwendiger Weise um ihn leiden muß, und bedaure von uns einen jeden der Eidgenossen bes Schutes und Trutes (!), die nun boch in's Gedränge kom= men, denn am Ende gehören Arnims trot aller ihrer Liebe doch nicht so ganz zu unserm Bündniß, und wenn's auf Schutz und Trutz ankommt, mögen sie und können nicht vom losen Maule lassen." — Charlotte von Schiller. I. 603. Dieser classische Iphi= genienstil zeichnet die Feinheit der Weimarer Gesellschaft in höchst draftischer Weise. Bgl. dazu: "Aus Weimars Standalchronik" (Blätter für Lit. Unterh. 1861. I. 438—441). — Joh. Scherr hat biese Blutwurst=Affaire zu einer sehr fröhlichen Satire auf die Göthe= Philologie verwerthet: "De botulo sive sanguiculo insaniente trac-

Freundschaft der Frau von Stein, die er um Christiane's willen einst als Kaffeeschwester so herzlos von sich gestoßen. Sie schickte ihm ein Spanferkel und eine Melone, und er schickte ihr ben ersten Theil von "Dichtung und Wahrheit" 1. Alte Liebe rostet nicht; sie war jett 69 Jahre alt. Mit den ehemaligen Herzens= königinnen war indeß für neuspersische Liebeslyrik nichts ans Minna Herzlieb hatte sich mit einem Gymnasial= professor Pfund in Berlin verlobt 2. Mit Bettina Brentano war vorläufig jede nähere Beziehung abgebrochen. Von den Schauspielerinnen und Sängerinnen zu Weimar — in den Bestellungsbriefen an Zelter werden dieselben gewöhnlich "Subjecte" genannt — war keine, die ihn eigentlich begeisterte. Die neue persische Liebesdichtung beginnt deßhalb mit ziemlich prosaischen Erfurter Erinnerungen:

> "Sollt' einmal durch Erfurt fahren, Das ich sonst so oft durchschritten, Und ich schien, nach vielen Jahren, Wohlempfangen, wohlgelitten.

Wenn mich Alten alte Frauen Aus der Bude froh gegrüßet, Glaubt' ich Jugendzeit zu schauen, Die einander wir versüßet.

Das war eine Bäckerstochter, Eine Schusterin daneben, Eule keinesweges Jene, Diese wußte wohl zu leben.

tatus, d. i. die Abhandlung von der wahnsinnigen Blutwurst. Von Minutius Quisquilius von Pimperling, Doctor, Prosessor, Akasbemiker, Seheimrath, Ritter des hohen Ordens vom güldenen Maulstorb dritter Klasse mit Humboldtsedern am Ringe u. s. w. Ein unentbehrlicher Beitrag zur Söthe = Literatur. Nach Vergleichung sämmtlicher Handschriften." Segenwart. 1880. Nr. 21. S. 324—328.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dünger, Charlotte von Stein. II. 353.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Göthe=Zelter Briefwechsel. II. 53. 69. — Das Frommann'sche Haus. S. 121.

Und so wollen wir beständig, Wettzueifern mit Hafisen, Uns der Gegenwart erfreuen, Das Vergang'ne mitgenießen." 1

Es war ein Altweiber : Sommer, kein neuer Frühling der Poesie. Aus Hammers Hafis, aus bem von Diez übersetzten Buche des Kabus, aus Jones' Commentaren der asiatischen Poesie, die Eichhorn schon 1777 zu Leipzig neu herausgegeben und worin eine Menge orientalischer Gedichte in lateinischer Uebersetzung enthalten war, aus den ebenfalls schon durch Uebersetzungen zugänglichen Moallakat (arabischen Helbenballaben und Sieges: gesängen), aus ben Reisebeschreibungen von Tavernier, Chardin, bella Valle und anderen Büchern sammelte sich Göthe eine Menge von orientalischen Sprüchen, Wendungen, Ausbrücken und verwendete sie zum Ausbruck eigener Stimmungen und Gin-Bisweilen übersetzte er einfach, wie das Gedicht "Der fälle. Winter und Timur" aus Jones' Uebersetzung, bisweilen ließ er das orientalische Kostüm ganz fahren und zog in Leitartikelphrasen gegen ernstere Lebensansichten zu Felbe:

> "Hafis auch und Ulrich Hutten Mußten ganz bestimmt sich rüsten Gegen braun' und blaue Kutten; Meine geh'n, wie andre Christen." <sup>2</sup>

Meistens aber mischte er Eigenes und Fremdes, wie es ihm Unmuth, Wit, Laune, oder auch eine poetische Idee gerade eingaben.

So entstanden im Frühjahr 1814 eine Anzahl Sprüche und Gedichte, weit mehrere im Juni und Juli und dann auf einer Reise nach Frankfurt, Wießbaden und Heidelberg, die vom August in den October hinein dauerte. In Frankfurt machte Göthe die nähere Bekanntschaft einer noch jüngeren Dame, deren geistreicher, liebenswürdiger Charakter ihn bald lebhaft beschäftigte, und der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Göthe's Werke [Hempel]. IV. 70. <sup>2</sup> Ebbs. IV. 82.

geeignet war, über seine lyrischen Phantasien einen gewissen Schimmer von Verklärung auszubreiten. Eine Perserin war es aber nicht.

Marie Anna Jung 1, geboren zu Linz in Desterreich am 20. November 1784, war die Tochter eines Instrumentenmachers. Durch einen Geistlichen erhielt sie frühzeitig einigen Unterricht, las Klopstock, Denis, Stolberg, lernte Italienisch und Musik. Als der Vater starb, schloß sich die Mutter mit der vierzehnjährigen Tochter der Truppe des Balletmeisters Traub an und kam mit dieser 1798 kurz vor Weihnachten nach Frankfurt. In den Balleten spielte sie bald eine Hauptfigur. Jest kroch sie aus einer Blume, dann flog sie aus einer Kanone heraus, wiederholt schlüpfte sie als Harlekin aus einem Ei. In dieser Pantomime, der "Geburt des Harlekin", sah sie Clemens Brentano und schöpfte den Keim einer Neigung, die ihn später noch längere Zeit gefesselt zu haben scheint. Sie trat aber vom 26. December 1798 an nicht bloß in Pantomimen und Ballets, sondern auch in Lustspielen und Opern auf und ward ein Liebling des Publikums. In die Theaterdirection trat 1800 Joh. Jakob Willemer,

<sup>1</sup> Th. Creizenach, Briefwechsel zwischen Göthe und Marianne v. Willemer. Stuttgart 1878. — Sulpiz Boisserée. Stutt= gart 1862. I. 269 ff. — Hermann Grimm, Göthe und Su-Preußische Jahrbücher 1868. Bb. 24. — H. Dünger, leika. Göthe und Marianne v. Willemer. Westermanns Monatshefte, Sept. 1870. — Herm. Hüffer, Marianne v. Willemer. Deutsche Rundschau 1878. 12. Heft. Sept. S. 405 - 427. - Max v. Weißen= thurn, Briefe aus dem Nachlaß von Rosette Städel. Presse. 1877. Nr. 166. 171. 185. — Göthe und Marianne Suleika. Augsb. Allg. Zeitung 21. Nov. 1877. — Göthe, Suleika und "Der westöstliche Divan". Augsb. Allg. Zeitung 22. Febr. 1877. — Göthe und Frankfurt. Wochenblatt der Frankfurter Zeitung. 1879. Nr. 38. — L. Fulba, Marianne v. Willemer. Magazin für Literatur des In= und Auslandes. 1884. Nr. 46. — G. v. Löper, Vor= bemerkungen zum "Westöstlichen Divan". Göthe's Werke [Hempel]. IV. S. XV—XLVII.

ein reicher Banquier, zeitweilig Senator, um finanzieller Dienste willen von Friedrich Wilhelm II. zum Geheimrath ernannt, ein gemüthlicher Philanthrop. Das schöne Kind dauerte ihn. unterhandelte mit der Mutter, nahm es in sein Haus auf, ließ es mit seinen zwei Töchtern aus erster Che erziehen und zahlte ber Mutter eine Entschädigung von 2000 Gulben. Die älteste Tochter Rosette hatte sich schon das Jahr zuvor mit J. Martin Städel verheirathet, blieb aber mit Vater und Geschwistern im gemüthlichsten Verkehr und trat, schon 1802 verwittwet, in ihren Familientreis zurud. Marianne fand hier ein überaus freundliches Heim und wußte dasselbe durch mancherlei künstlerische Fertigkeiten zu verschönern. Im Jahr 1810 machte sie mit Willemer und dessen Familie eine Reise nach Rom. In den Kriegsjahren 1813 und 1814 bewährte sich Willemer als wackerer Patriot und schrieb sogar "Ein Wort an Deutschlands Frauen", um sie zur Annahme einer deutschen Nationaltracht zurückzuführen.

Göthe, der dem angesehenen Mann schon für srühere Dienste verpflichtet war, besuchte ihn am 18. September 1814 auf seinem idpllischen Landsitz, der sogen. Gerbermühle. Eine Aufzeichnung seiner Tochter Rosette zeigt, wie Göthe noch immer die Frauen durch sein ganzes Wesen zu sesseln und zu gewinnen wußte:

"Den 18. September 1814. Tag mit Göthe auf ber Gerbermühle. Welch ein Mann und welche Gefühle bewegen mich. Erst den Mann gesehen, den ich mir als einen schroffen, unzugängelichen Tyrannen gedacht, und in ihm ein liedenswürdiges, jedem Eindruck offenes Gemüth gefunden, einen Mann, den man kindelich lieden muß, dem man sich ganz vertrauen möchte. Es ist eine gewiß einzige Natur. Diese Empfänglichkeit, diese Fähigkeit und zugleich würdige Ruhe. Die ganze Natur, jeder Grashalm, Ton, Wort und Blick redet zu ihm und gestaltet sich zum Gefühl und Bild in seiner Seele. Und so lebendig vermag er es wiederzugeben. Darum muß wohl jede Zeile seiner Schriften so in die Seele reden, so wundervoll reich sein, weil sie aus einem so wundervoll reichen Gemüthe kommt. Und wie wenig imponirt seine Nähe, wie wohlthätig freundlich kann man neben ihm stehen.

Er ist ein glücklich von der Natur mit Gaben überschüttetes Wesen, das sie so schön von sich strahlt und nicht stolz darauf ist, das Scfäß für solchen Inhalt zu sein. So gab er sich heute, so will ich mir ihn denken, mögen Andere sagen, was sie wollen." 1

Die junge Wittwe war offenbar von ihm bezaubert, aber was sie schrieb, ist bis zu einem gewissen Grabe richtig. Von Marianne ist bei diesem ersten Besuch merkwürdiger Weise noch nicht die Rede. Bloß neun Tage später führte sie der 54jährige Willemer, schon längst zweimal Wittwer, als seine dritte Sattin an den Traualtar. Die Hochzeit war schon geseiert, als Göthe von einem Ausslug nach Heidelberg wieder nach Frankfurt zurückam und die Familie noch einigemal besuchte. Die Neuvermählte zeigte ihm dabei zuvorkommende Ausmerksamkeit und schrieb ihm ein sehr artiges Gedicht in's Stammbuch, das auf einen seiner Lieblingssprüche anspielt und also anfängt:

"Zu den Kleinen zähl' ich mich, "Liebe Kleine' nennst du mich. Willst du immer mich so heißen, Werde stets mich glücklich preisen; Bleibe gern mein Leben lang Lang wie breit und breit wie lang." \*\*

Das Gedicht ward im Februar 1815 durch ein zierliches Dankgedicht Göthe's erwiedert. Ein anderes vom 24. December 1814, "Hegire" überschrieben, sammelte die bisherigen Divanszgedichte unter einer einheitlichen Idee. Der Dichter flüchtet aus dem Gewirre des Occidentes in den Orient, um dort, sicher vor allen Fragen deutscher Politik, einzig dem fröhlichen Genuß und der Dichtkunst zu leben:

"Flüchte du, im reinen Osten Patriarchenluft zu kosten! Unter Lieben, Trinken, Singen Soll dich Chiser's Quell verjüngen." <sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Creizenach a. a. D. S. 33. <sup>2</sup> Ebbs. S. 38.

<sup>8</sup> Ebbs. V. 3.

In Weimar war es zu prosaisch und der Geheimrath mußte sich zu sehr zugeknöpft halten, als daß die Sammlung während des Winters und Frühjahrs stark hätte anwachsen können. im Sommer 1815 ging es wieber an ben Rhein und Main. Da lebte ber alte Herr neu auf. Eine glückliche Kur in Wießbaden stärkte und hob seine Gesundheit. Angenehme Ausflüge, auf benen er vom Zwang ber Etikette befreit war, erheiterten seinen Geist und erfüllten ihn mit neuen Ideen. Ein längerer Aufenthalt in der Vaterstadt rief liebe, alte Erinnerungen wach. An Ehrfurchtsbezeugungen fehlte es auch nicht, und neue freundschaftliche Beziehungen ließen das Herz froher und wohlgemuther schlagen. In Sulpiz Boisserée, dem Kunstforscher aus Köln, fand er einen Reisegenossen, der ihm ganz neue Kreise von Kunst= studien erschloß und dabei mit der Liebe und Verehrung eines Schülers, ja fast eines Sohnes, ihn anhörte, auf seine Ideen einging, an seinem ganzen Geistesleben Antheil nahm. Ihm legte er seine bisherigen Divansgedichte und Pläne vor. Am 12. August aber erschien er auf der Gerbermühle und verweilte da un= unterbrochen bis zum 8. September. Dann zog er für ein paar Tage in Willemers Stadtwohnung, das "Rothe Männchen", brachte wieder fünf Tage auf der Gerbermühle zu und fuhr bann mit Boisserée nach Heibelberg. Dort traf für ein paar Tage auch Willemer mit Marianne und Rosette Städel ein, und man erging sich in den anmuthigen Spaziergängen des Schloßgartens. Später sah Göthe Marianne nie wieder. Die wenigen Wochen genügten indeß, die anspruchlose Frau für immer "unsterblich" zu machen. Sie kam wohlfeiler dazu, als Charlotte von Stein.

Den Morgen über arbeitete Göthe für sich, Mittags zeigte er sich im Frack. Nachmittags ging er mit seinen Gastfreunden spazieren, Abends kam er im weißflanellenen Hausrock zur Gesellsschaft, las Gedichte vor und ermunterte die Hausfrau zum Singen. Der 28. August, sein 66. Geburtstag, wurde benützt, ihn in größerer Gesellschaft möglichst glänzend zu ehren. Das Theatersorchester ward sogar in einem Boote an die Mühle bestellt, um Eines aufzuspielen. Wie diese gemüthliche Feier, so thaten die

geselligen Abende dem sonst vielgeplagten Dichter herzlich wohl. Rleine Neckereien fehlten nicht, wie sie heitere Laune mitbringt. Erst von Frankfurt aus schickte Göthe an Marianne ein Blatt der Pflanze Gingo-Biloba, von dem man fragen kann: "ob es eins ist, das sich in zwei Theile theilt, ober zwei, die sich in eins verbinden", bann später ein Gedicht, das seinem Inhalt nach ein vollständiges Liebesgedicht ist; Marianne erwiederte es mit einem nicht minder formgewandten. Am 17. September bichteten fie bann zusammen. Marianne wird Suleika, Göthe Hatem genannt: das Gedicht athmet von Seite Hatems leibenschaftliche Liebe. Aus ben nächsten Tagen batiren noch ein paar berartige Gedichte, eine glühende Liebesdithnrambe Göthe's, ein sanftes Sehnsuchts= lied Marianne's und einige andere 1. Es folgt nun das Stelldichein auf Schloß Heibelberg, das verschieden erzählt wird. Von Marianne's Seite war Alles höchst wahrscheinlich ziemlich harmlose Tändelei. Denn ernst religiös gebildet war sie nicht, wie ein ziemlich leichtfertiges Spottgebicht von ihr auf Zacharias Werners Bekehrung genugsam ausweist; andererseits war sie ein sonst gutmüthiges, wohlwollendes Wesen. Sie spricht selbst das eitle, echt weibliche, wenigstens halbverliebte Gefallen aus, bas sie an der poetischen Huldigung als solcher fand:

> "Nimmer will ich dich verlieren! Liebe gibt der Liebe Kraft. Magst du meine Jugend zieren Mit gewalt'ger Leidenschaft. Ach! Wie schmeichelt's meinem Triebe, Wenn man meinen Dichter preist: Denn das Leben ist die Liebe Und des Lebens Leben Geist." <sup>2</sup>

Von Seite Göthe's ist, nach seinem ganzen Vorleben, eine bloße Spielerei weniger anzunehmen 3. Sonderbar ist, daß eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Creizenach a. a. D. S. 52 ff.

² Ebbj. S. 58. Vgl. S. 132.

<sup>3</sup> Schon auf der Reise machte er anderen Weiblichkeiten, wie Philippine Lade, den Hof. Als er, von plötzlichen Krankheits= und

Chiffre-Schrift verabrebet wurde, in welcher die Beiben wirklich ein paar Liebesgedichte wechselten; noch sonderbarer, daß sich in die längere, gemüthliche Freundescorrespondenz mit Willemer und Frau ein Brief Göthe's an Marianne verlaufen hat, der ganz wie ein Liebesdrief lautet, worin die sonst immer "Sie" Genannte das einzige Mal "Du" genannt wird, und der Brief ist sorzfältig versiegelt und in ein zweites Couvert gesteckt und wird durch einen Vertrauensmann an Frau Willemer besorgt 1. Auch geduldige Ehemänner möchten sich solche Correspondenz-Eigenzheiten verbitten. Die Gedichte an Marianne wuchsen, die ihrigen zugerechnet, zu einer lyrischen Sammlung von 51 Nummern an, die anmuthigste und abgerundetste Liebeslyrik in Göthe's sämmtzlichen Werken, "Buch Suleika" genannt. Marianne's Beiträge gehören darin mit zum Besten.

Der "Divan" war nun gerettet. Es war hiermit ein Grundstock von frischen Liebesliedern da, welche jugendliche Leidenschaft athmen, und von geistreichen Weisheitssprüchen, welche mehr heitere Spaßigkeit als patriarchalische Würde verrathen. Göthe wartete noch vier volle Jahre zu, legte noch manches Blatt zu der Sammlung und schrieb, da Viele die orientalischen Anspieslungen und Wendungen nicht verstanden, einen literaturhistorischen Commentar hinzu, in welchem er das Hauptsächliche seiner eins

Todesbesorgnissen geplagt, den Rückweg nach Weimar antrat und sich dringend Boisserée's Begleitung erbat, erholte er sich unterwegs bald wieder und gab seinem Begleiter in der ersten besten Herberge Gelegenheit zu der Notiz: "In Hardtheim Mittagessen. Ein junges, frisches Mädchen bedient uns, ist nicht schön, hat aber verliebte Augen. Der Alte sieht sie immer an. Ruß." — Sulpiz Boisserée. I. 291. Bgl. Creizenach a. a. O. S. 43.

<sup>1</sup> Creizenach a. a. D. S. 126. "Man mag denken, wie man will," bemerkt H. Hüffer, "immer schloß eine so nahe Beziehung zu der Gattin eines Freundes Gefahren in sich. Wer weiß, ob es leicht geworden wäre, bei häusigem Wiedersehen den "Uebergang" zu vermeiden, der nach dem Urtheil des Lessing"schen "Faust" der schnellste von allen sein soll."

schlägigen Studien zusammentrug und welcher auf einen nicht Eingeweihten den Eindruck machen mußte, der Verfasser sei ein vollkommener Kenner des Orients und habe alles Recht, sich mit seinem "Divan" an den Schluß der arabisch=persischen Literatur zu stellen. So erschien der "Divan" denn 1819 zum ersten Male, wurde aber später 1827 und aus dem Nachlaß 1837 noch um etwa 70 Nummern vermehrt.

Raum ein Jahr nach bem letzten Besuch auf der Gerbermühle starb Göthe's Frau, Christiane, den 6. Juni 1816. Ihre Krankheit und ihr Tod erschütterten ihn tief 1. Er soll an ihrem Krankenlager niedergekniet sein und gerusen haben: "Du wirst mich nicht verlassen! Nein, nein, du darsst mich nicht verlassen!" 2 An Zelter schrieb er am 8. Juni 3: "Wenn ich Dir, derber, geprüfter Erdensohn, vermelde, daß meine liebe, kleine Frau uns in diesen Tagen verlassen, so weißt Du, was es heißen will." — "Bei dem großen Verluste," meldete er Luise Seidler, "kann mir das Leben nur erträglich werden, wenn ich nach und nach mir vorzähle, was Gutes und Liebes mir alles geblieben ist." In seinem Schmerze machte er die Verse auf sie:

"Du versuchst, o Sonne, vergebens, Durch die düstern Wolken zu scheinen; Der ganze Gewinn meines Lebens Ist, ihren Verlust zu beweinen." 4

Schön, ergreifend gesagt! Aber wie ein Mann von sieben= undsechzig Jahren vor und nach einer solchen häuslichen Kata=

<sup>1 &</sup>quot;Sie starb vorgestern, den 6., Mittags," schreibt ihr Bruder, A. Bulpius, "um zwölf Uhr, eben an ihrem Geburtstag, 52 Jahre alt. Wie es um uns aus sieht, können Sie sich denken; das Haus scheint verwaist zu sein und der Mann ist sehr betrübt. Was soll ich Ihnen von seinem Schmerze sagen? Ich denke, er wird auf einige Zeit nach Jena gehen; ich aber, wohin soll ich gehen, um mich zu zerstreuen?" — Aus Knebels Nachlaß. II. 153.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Freundschaftliche Briefe von Göthe an Nikolaus Meyer. Leipz. 1856. S. VIII. IX. <sup>3</sup> Göthe=Zelter Briefwechsel. II. 278.

<sup>4</sup> Göthe's Werke [Hempel] II. 429.

ftrophe es über sich bringen mochte, die Frau eines Andern in orientalischen Bildern und Melodien als Suleika zu besingen, und eine solche Liebespoesie als eine Art Vermächtniß dem deutschen Volk an's Herz zu legen, das erkläre sich — dieses deutsche Volk! Jede besonnene und ehrliche deutsche Frau müßte es denn doch eigentlich bedenklich sinden, sich von einem alten Dichter nicht bloß etwa sehnsüchtig und mondscheinselig anleiern, sondern orientalisch üppig beschreiben zu lassen, während des Dichters Frau zu Hause ihre Unterhaltung bei Studenten und Schauspielern sucht.

"Der westöstliche Divan", wie er jetzt vorliegt, besteht aus 284 meist sehr kurzen Gebichten. Etwa hundert sind bloße Sprüche. Nur wenige haben eine etwas breitere Entwicklung, wie bas ein= leitende Gedicht "Hegire", das "Vermächtniß altpersischen Glaubens", Mahomets Rede "Berechtigte Männer" und einige andere. Es lag zum Theil in Göthe's Naturell, so kurz, bündig, fast wortkarg zu sein. Einerseits ibeenreich, stets in allen Schubfächern der menschlichen Wissenspencyklopädie herumwühlend, andes rerseits vielbeschäftigt und ohne eigentliche dichterische Muße, hatte er sich gewöhnt, poetische Gebanken in prägnantester Kurze binzuwerfen. Mit seinem feinen Kunstsinn floh und verabscheute er jede oratorische Breite. Er suchte überall die Blüthe des Gebankens zu gewinnen, und womöglich von der Blüthe noch den Duft. Jedes störende Bild, jedes überflüssige Wort wurde gemieden. Stand ihm mehr Zeit zu Gebote, so wurden die Gedichte eher kürzer und feiner, als worts und strophenreicher. Er betrieb dann die Lyrik wie eine Kleinkunst, wie ein Ciselirer oder Gold-Jedes seiner Lieder sollte ein Schmuckstein, ein Juwel fein, geglättet, schimmernd hell, ein kleines Kunstwerk für sich, eine Perle im Kranze mit andern, Schmuck und Augenweide ber Geliebten, zum Kussen schön. Melodisch gewinnend sollten ein paar Strophen eine Welt von Gefühlen zusammenfassen, welche sich in tausend nicht völlig aussingen ließen. In dieser poetischen Kleinkunst gehört ber "Divan" zu Göthe's Meisterwerken. Die zierlichsten Liebeslieder stehen da mit den witigsten Sprüchen beisammen, träumerische Betrachtungen mit ben übermüthigsten Spottversen, Prophetenweisheit neben Jugendtändelei. Alles ist Spiel, das kunstvollste Spiel von Bild, Harmonie, Wort und Gedanke: in dem Spiel aber waltet die Fülle eines alle Erdenswesen und Semüthszustände umfassenden Geistes. Das ist das Geheimniß, womit Göthe auch hier nicht nur die Herzen der Frauen und weiblich geartete Künstlerseelen gewonnen, sondern auch Wänner bestochen hat. Seine Poesie hat all jene Eigenschaften, die er an Voltaire einst rühmte, und dazu mitunter einen traulichen Beigeschmack von deutschem Gemüth und von patrisarchalischer Sutherzigkeit. Aber hinter all diesem Gemüth steckt schließlich kein Charakter, dem ganzen Feuerwerk von Geist und Witz liegt keine Wahrheit und keine echte Weisheit zu Grunde.

Schon daß der Kern des ganzen Liederbuchs wieder Erotik ist, hat etwas Verlegendes. Von einem Greis, Gemahl, Vater, hohen Staatsbeamten, Gelehrten, bem "ersten Manne" Deutsch= lands, erwartet man denn boch etwas Besseres, als daß er unter einem Frühlingsbaume die Lockpfeife der Liebe bläst. Es ist ihm zu ernst, als daß man es für bloße Tändelei ansehen könnte. Er läßt zu oft burchblicen, daß ihm das der Gipfelpunkt aller Poesie ist. Gleich im I. Buch, dem Buche des Sängers, stimmt er dieses Liebeflüstern an, im Buche Hafis (II) erklärt er die Liebesdichtung zu seinem Beruf, im Buch der Liebe (III) lodert seine sinnliche Gluth in wollusttrunkenen Bildern auf, im Buch Suleika (VIII) fluthet die Leibenschaft bann in allen Accorden, im Schenkenbuch (IX) gesellt sich zu der orientalischen Weiber= liebe noch üppige Trinklust und ein Anhauch von Knabenliebe, im Buch des Paradieses (XII) aber umschweben den Dichter die Huris und fassen den Inbegriff aller Seligkeit in die Mahnung:

"Sing' mir die Lieber an Suleika vor: Denn weiter wirst du's doch im Paradies nicht bringen."

Von den andern sechs Büchern ist das V. (Buch des Unsmuths) gegen alle Jene gerichtet, welche, höhere und edlere Ziele anstrebend, die frivole Genußsucht und Ungebundenheit des neuen Hasis nicht wollen gelten lassen. Buch Timur (VII) und Buch

ber Parsen (XI) sind nur Fragmente von Büchern, die Göthe noch zu schreiben gedachte. Die didaktischen Bücher: Buch der Betrachtungen (IV), Buch der Sprüche (VI), Buch der Parabeln (X) enthalten vereinzelte schöne Gedanken; aber unter der niedlichen arabischen Blumenschrift rankt sich hier wie durch die ganze Sammlung eine Verachtung des Christenthums, eine pantheistische Selbst und Weltvergötterung, eine mohammedanische Genußsucht, daß man das ganze Werk als einen wahren Hohn auf christlichen Glauben und christliche Sitte bezeichnen darf.

Das schlimmste Denkmal seines Christus : Hasses hat Göthe allerdings, auf Boisserées Rath, nicht in die erste Ausgabe des "Divans" aufgenommen; aber gedichtet hat er es nur wenige Wochen bevor sein Tändelspiel mit Marianne Willemer begann, und nach seinem Tode ward es in das Buch Suleika gesetzt. Da klagt denn Hatem, daß Suleika an das ihr geschenkte Perlens Halsband ein Kreuz gehängt, eine ganz "moderne Narrheit", von der weder Abraham, David, noch Jesus selbst gewußt:

"Jesus fühlte rein und bachte Nur den einen Gott im Stillen; Wer ihn selbst zum Gotte machte, Kränkte seinen heil'gen Willen.

Und so muß das Rechte scheinen, Was auch Mohammed gelungen; Nur durch den Begriff des Einen Hat er alle Welt bezwungen.

Wenn du aber dennoch Huld'gung Diesem leid'gen Ding verlangest, Diene mir es zur Entschuld'gung, Daß du nicht alleine prangest. —

Doch allein! — Da viele Frauen Salomonis ihn verkehrten, Götter betend anzuschauen, Wie die Närrinnen verehrten:

<sup>1</sup> Göthe's Werke [Sempel]. IV. 135. 136.

Antichriftliche Richtung bes Divan.

Isis' Horn, Anubis' Rachen, Boten sie dem Judenstolze; — Mir willst Du zum Gotte machen Solch ein Jammerbild am Holze!

Und ich will nicht besser scheinen, Als es sich mit mir ereignet; Salomo verschwur den seinen, Meinen Gott hab' ich verläugnet.

Laß die Renegatenbürde Mich in diesem Kuß verschmerzen; Denn ein Bigliputzli würde Talisman an deinem Herzen!"

So wird spielend das Kreuz in den Koth getreten, der moshammedanische Halbmond wieder aufgepflanzt. Die ganze Welt für einen Kuß! Im Jenseits gibt's nichts Besseres! Das ist die Weltanschauung — das geläuterte Christenthum, das uns aus dieser Dichtung des größten nationalen Dichters entgegensklingt. Rückert und Platen haben dann die orientalische Form weiter gepflegt, Heinrich Heine den eigentlichen Geist dieser Poesie, deren höchstes Ideal nicht über die lüsternen Paradiesesvorstelslungen des Koran hinausgeht.

## Sechstes Buch.

## Der alte Göthe.

1815—1832.

"Er kann Alles fagen. Er ist ein Gott!" Rahel Levin.

"Wir haben nur Einen Göthe, und wer weiß, wie lange noch? Ein zweiter dürfte sich vielleicht nicht balb wieder finden."

Luise, Großherzogin von Sachsen-Beimar.

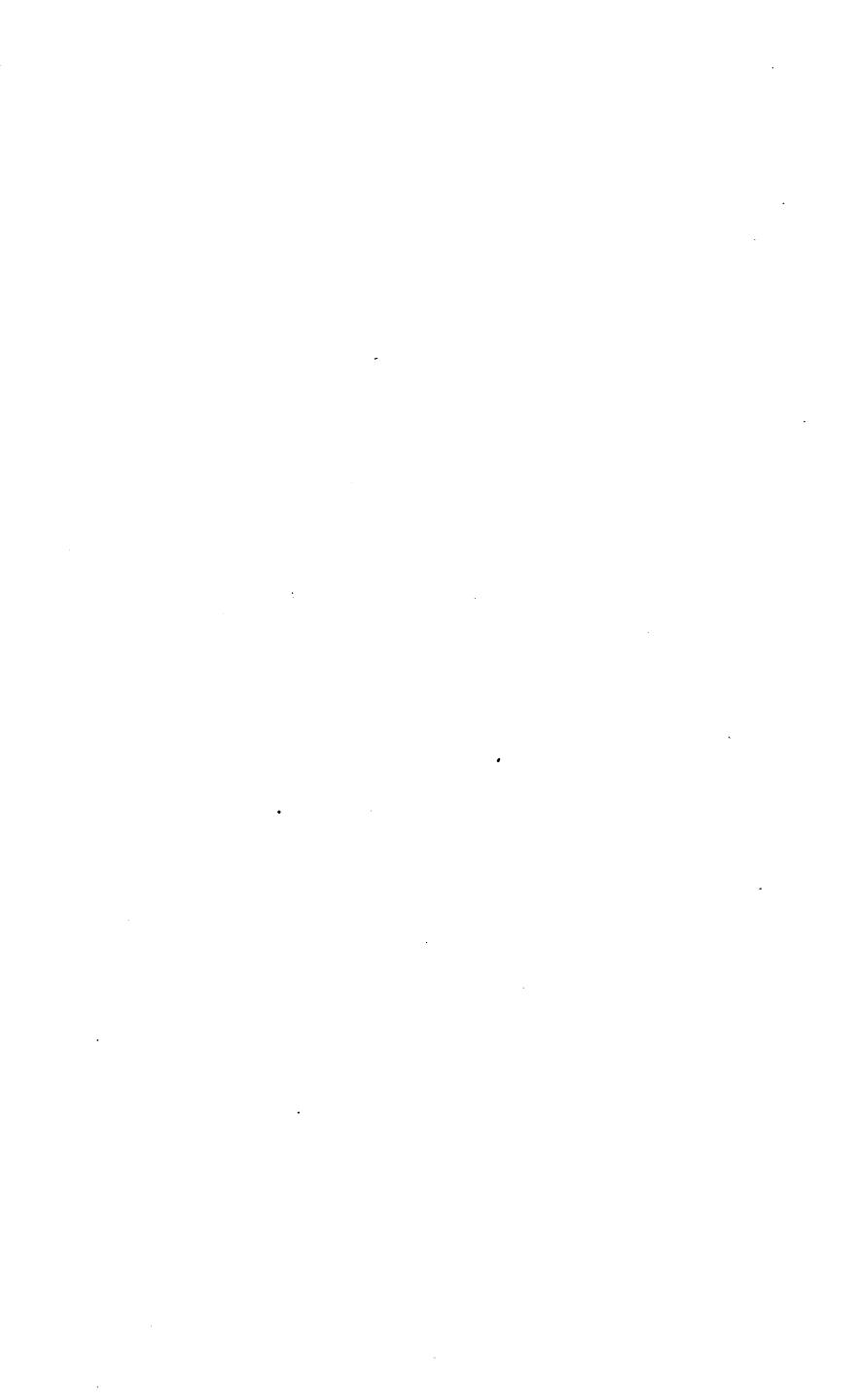

## 1. Göthe und Inlpiz Boisserée.

1810-1820.

"Dieser Gang ber kölnischen und beutschen Maslerei ist an sich sehr merkwirdig und belehrend, nicht unähnlich dem Gange der deutschen Poesie, aber ganz entgegengesetzt dem der italienischen Malerei und Poesie und noch mehr verschieden von eingebildeten Kunstentwicklungs und Bildungsstufenleitern (wie Göthe nach Windelmann sie hat) a priori."

Friedrich von Schlegel. 10. Nov. 1810.

"Schwerlich werden Boisserée's sehr zufrieden sein mit Göthe's plattem affectirtem Gewäsch; aber gewiß werden sie nicht unterlassen, die Miene anzunehmen, als wären es goldene Sprüche."

Dorothea von Schlegel. 3. Juli 1816.

Im Treppenhaus des Wallraf-Museums zu Köln hat die Meisterhand Steinle's neben den zwei großen Perioden mittelsalterlicher Kunstherrlichkeit überaus glücklich die Anfänge der neueren deutschen Kunstgeschichte zur Darstellung gebracht. Friedzich von Schlegel behauptet hier den Mittelraum, an ihn reihen sich die Brüder Boisserée, dann Wallraf und Nichartz, die Gründer des Kölner Museums. Als Führer der neueren deutschen Renaissance aber und der Gegenströmung wider die neuerblühende deutsche Kunst sind Winckelmann und Säthe ansgebracht, ersterer mit der Laokoongruppe, die zugleich an den abwesenden Lessing erinnert. Das Bild zeichnet keine bloße Fiction, es ist Geschichte.

Winckelmann gehört in diese Versammlung. Er hat zuerst die Unnatur und Jämmerlichkeit der Zopfperiode durchschaut und sich aus ihr zur echten altgriechischen Kunst geflüchtet. Söthe aber ging zuerst von den Genies der Neuzeit das Auge über die Herrlichkeit der gothischen Baukunst auf. Doch es war ein bloßer Jugendtraum. Ein leichtfertiges Sinnenleben warf ihn bald aus dem heiligen Bezirk der christlichzgermanischen Kunst in die Antike zurück, und praktisch, da es keine classischen Künstler gab, in eine neue eklektische, zopfige Renaissance. Mehr als drei Jahrzehnte flossen darüber hin; erst in den Schristen der Romantiker ward die Begeisterung, welche einst Söthe im Anblick des Straßburger Münsters gefühlt, zur lebenspendenden Flamme, zum Ausgangspunkt einer neuen Periode auf dem Gebiete der Kunst. Friedrich Schlegel ward in jeder Hinsicht, theoretisch und praktisch, der Bannerführer der neuen Bewegung.

Nachdem er, gleich Göthe, das ganze moderne Kunstheidenthum innerlich und äußerlich burchlebt und in der "Lucinde" ad absurdum geführt hatte, ermannte er sich sowohl zu noch ernsteren Studien, als auch zu weiterem Ausblick in Geschichte, Philosophie, Literatur und Sprachwissenschaft. Während er 1803 in Paris Sanskrit studirte und mit seinen Forschungen die heutige vergleichende Sprachkunde begründen half, führte ihm anscheinender Zufall drei junge Kölner zu: zwei Brüder Sulpiz und Melchior Boisserbe und A. Bertram, die es eigentlich nur auf einen Ausflug abgesehen hatten, aber, mit Schlegel bekannt geworben, ihn zu ihrem Lehrer erkoren. Statt in Jena, wo sie eigentlich früher hingehen wollten, hörten sie bei ihm Vorlesungen über Literatur, Kunst, Geschichte, Logik, Kritik und Geschichte ber Philosophie 1. Unter seiner Leitung studirten sie Winckelmann und die Kunst= sammlungen zu Paris; mit ihm burchreisten sie 1804 Belgien und die Rheingegend bis Köln, und Schlegel blieb, mit kurzer Unterbrechung, bis 1808 in Köln. In trefflichen Auffähen ents riß er die altkölnische Malerei der Vergessenheit und brachte sie wieder zu Ehren?, während seine jungen Freunde, ähnlich wie ihr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sulpiz Boisserée. Stuttgart 1862. I. 23 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gemäldebeschreibungen aus Paris und den Niederlanden in den Jahren 1802—1804. — Grundzüge der gothischen Baukunft, auf einer Reise durch die Niederlande, Rheingegenden, die Schweiz

Mitbürger Wallraf, zerstreute Kunstschätze der aufgehobenen Kirchen und Klöster an sich zu bringen und zu einer Sammlung zu vereinigen unternahmen. Den 16. April 1808 kehrte Schlegel mit seiner Frau Dorothea in den Schooß der katholischen Kirche zurück, die er bei seinen Kunst- und Literaturstudien immer besser kennen und lieben gelernt hatte, und gewann damit jenen Standpunkt, von dem allein aus ein volles Verständniß des nun einmal katholischen Mittelalters möglich ist.

Während er selbst durch seine Uebersiedelung nach Wien der alten Pflanzstätte deutscher Kunst und dem ersten Site ihrer Wiedergeburt, dem ehrwürdigen Köln, entzogen wurde, setzen seine jungen Freunde das begonnene Werk rüstigen Eisers fort. Eine Menge alter Bilder wurde gerettet und restaurirt<sup>2</sup>. Es bildete sich der Plan, sie durch Zeichnungen vervielfältigen und allgemein bekannt werden zu lassen. Unterwegs benützte Schlegel schon einen Besuch bei Söthe, um ihm das geplante Unternehmen zu entpsehlen<sup>3</sup>.

"Ich nahm auch Gelegenheit, Göthen Moslers Zeichnungen altdeutscher Gemälde im Voraus zu empfehlen, und zwar sehr franchement: ich sagte ihm, es hätten einige aus der Vorliebe für die alte Malerei eine Art Sekte und Phantasterei gemacht, das sey hier gar nicht der Fall, wir wollten bloß der Vergessenscheit entreißen, was ohne allen Zweifel in hohem Grade merkwürdig und zum Theil gewiß auch künstlerisch vortrefflich sey. Weine Ansicht, die übrigens bloß historisch und praktisch seyn könne, habe wenigstens das gewirkt, daß eine bedeutende Zahl vortrefflicher Kunstwerke vom Untergang gerettet worden 2c. Es

schien Eindruck zu machen, und er versprach, die Sache mit Theil=

und einen Theil von Frankreich in dem Jahre 1804—1805. — Friedrich v. Schlegel, Sämmtliche Werke. Wien 1846. VI. 9—230.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. M. Raich, Dorothea v. Schlegel. Mainz 1881. I. 237. Vgl. 132 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sulpiz Boisserée. I. 35 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebdj. I. 51.

nahme und Ernst auszunehmen, sobald es erschienen sey. Dann muß man ihm also eines der ersten Exemplare schicken. Sein Urtheil gilt doch sehr viel. Ich suchte ihm im Allgemeinen einen Begriff von der Kölnischen Malerei zu machen, was ihm auch sehr einzuleuchten schien. Er hat sich gewissermaßen bekehrt, indem er neulich etwas sehr zum Lobe von Albrecht Dürer gesschrieben. Am meisten sprachen wir doch über das indische Stubium, was ihn sehr lebhaft interessirte."

An dichterischer Begabung stand Schlegel weit hinter Göthe zurück; als Kritiker, Literatur: und Sprachkenner, Kunstverstän: diger, Philosoph und Historiker war er ihm ebenso sehr überlegen. Das alte Griechenland und Rom hatte er gründlicher und viele. seitiger erforscht und eben beghalb kein Genügen baran gefunden. Shakespeare, Calberon, Dante kannte er aus den Specialstudien seines Brubers, der auf diesen Gebieten der bahnbrechende Mann Von alter und neuer Kunst hatte er bedeutend mehr gesehen und selbständig studirt, als Göthe. Durch alle Jrrpfade der zeitgenössischen Philosophie hatte er sich, redlich kämpfend, an die Schwelle ber katholischen Kirche burchgerungen. In ihr fand er den Frieden, den er sonst nirgends gefunden, Ruhe für sein Herz, einen festen Mittelpunkt für sein universelles Wissen. Als die größten politischen Fragen in den Vordergrund traten, zögerte er nicht, bem Vaterland seine Dienste zu widmen und die angenehmen literarischen Studien mit den prosaischen Mühen eines harten Bureaudienstes zu vertauschen. Nach seinem besten Wissen und Gewissen, mit Aufopferung aller persönlichen Ruhe und Unnehmlichkeit, hat er auf seinem bescheibenen Posten für die große Sache bes Rechts und ber Freiheit unermüdlich gearbeitet und so den Freiheitskampf gewissermaßen mitgekämpft, ein großer, ebler Charakter — in jeder Hinsicht Göthe's geistiger Antipode.

Die Schüler, Boisserse und Bertram, machten ihrem Lehrer alle Ehre. Ihr unermüdlicher Fleiß weckte gleichsam die ganze sinnige Kunst des frommen Mittelalters, Architektur und Malerei, vom Grabe auf. Am Sonntag nach Dreikönig 1810 hatte Sulpiz die Freude, das gerettete und restaurirte Dombild, "ben alten Schatz in seiner neuen Herrlichkeit im Dom glänzen und alle Welt zur Andacht und Bewunderung hinreißen zu sehen". "Es war mir," sagt er, "eine der größten Freuden, die ich je empfunden!" Während er mit Hilse von Architekten und Beichnern die Risse, Ansichten und Details des Kölner Domes sammelte, studirte und neu aufnehmen ließ, suhr er mit seinen zwei Freunden sort, ihre Sammlung mittelalterlicher Malereien zu vermehren und kunstgeschichtlich zu erforschen. Ende März zogen sie mit dieser Sammlung nach Heidelberg, um sie besser aufstellen und das Publikum für die neu auslebende Kunst gewinnen zu können.

"Schwerlich, lieber Sulpiz," meinte bei dieser Gelegenheit Dorothea Schlegel<sup>2</sup>, "werden Sie von all den Urtheilern und Kennern und vornehmen Mienen einen Beifall vernehmen, oder ein Wort, das so viel werth wäre, wie die Empfindung der einsfältigen Leute in Köln, die ein Vaterunser vor dem neu aufgerichteten Bilde im Dom beteten, für den Künstler und auch wohl für die treuen Kämpfer, die es aus dem Staube der Vergessenheit gezogen und es der verdienten Verehrung wiedergegeben hatten!"

Die Bemerkung ist unendlich wahr. Wie jene christliche Kunst aus dem tiefen Glaubensleben des beutschen Volkes hers vorgegangen war, so konnte sie nur durch Wiederausleben dieser Glaubensinnigkeit eine wahre, volle Auferstehung seiern. In ein Museum verpflanzt, blieben die schönen Bilder kunstgeschichtliche Denkmäler und Reliquien; nur in einer Kirche leben sie ganz und voll auf, zugleich Zeugen vom Glauben der Väter und Lebenskeime neuer Andacht, Herzensfreube und Schaffenslust. Da sich indeß das in der Aufklärungsperiode tief gesunkene kircheliche Leben nicht auf einen Zauberschlag in voller Blüthe aus der Aschen ließ, so war es ein sehr berechtigter und fruchtzreicher Plan, auf dem Weg der Kunstpslege das vorwiegend protestantische, aufz und abgeklärte Deutschland wieder mit den geistigen Schähen seiner katholischen Vergangenheit in Verbindung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebbs. I. 73. <sup>2</sup> Ebbs. I. 82.

zu bringen. Die Zeit war überaus günstig. Die gemeinsame Noth hatte Katholiken und Protestanten, Desterreich und Preußen näher aneinander gerückt, der Kampf für Freiheit und Recht hatte die großen Erinnerungen deutscher Vergangenheit wieder aufgeweckt; die Romantik hatte sie mit dem Strahlenglanz der Verklärung umgeben, die deutsche Jugend war für ihre Ideen begeistert. Nur eine Autorität, aber auch die angesehenste auf dem Gediete der Literatur und Kunst, schwebte wie eine drohende Volke über dem fröhlichen, echt nationalen Frühlingstag — der Olympier Söthe 1.

Sulpiz Boisserée, jugendmuthig, belesen, auf seinem Felde Jedem gewachsen, voll Begeisterung für seine Sache, folgte der früher von Schlegel gegebenen Anregung und faßte den Plan, Söthe für sein begonnenes Werk, für die altdeutsche Semäldessammlung und für die altdeutsche Kunst zu gewinnen. Obwohl ihn Graf Reinhard, ein Bekannter von Paris her, schon (den 16. April) 1810 empfahl, wollte aber Söthe anfänglich nichts von einem solchen Besuche wissen Erst im folgenden Jahre erklärte er sich zur Annahme desselben bereit, worauf Boisserée Anfangs Wai nach Weimar reiste und sich dem Vielgeseierten vorstellte. Es war am 3. Mai 1811.

"Nach langem Warten erschien der alte Herr, mit gepubertem Kopf, seine Ordensbänder im Rock, steif, kalt und vornehm. Auf die mitgebrachten Grüße sagte er: "Recht schön", und auf die ersten Kunstauseinandersetzungen: "Ja, ja, schön, hem, hem."

"Darauf," berichtet Sulpiz, "kamen wir an das Werk selbst, an das Schicksal der alten Kunst und ihre Geschichte. Ich hatte mir einmal vorgenommen, der Vornehmigkeit ebenso vornehm zu begegnen, sprach von der hohen Schönheit und Vortrefflichkeit der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Carrière, Sulpiz Boisserée und Wolfgang Göthe. — Morgenblatt. Stuttgart und München 1862. S. 1241; 1863. S. 44 ff. 65 ff.

<sup>2</sup> Göthe=Reinhard Briefwechsel. S. 76. 77. 79. 80 ff.

<sup>3</sup> Sulpiz Boifferée. I. 111 ff.

Runst im Dom so kurz als möglich, verwies ihn barauf, daß er sich durch die Zeichnungen ja selbst davon überzeugt haben würde — er machte bei allem ein Sesicht, als ob er mich fressen wollte. Erst als wir von der alten Malerei sprachen, thaute er etwas auf, bei dem Lobe der neugriechischen Kunst lächelte er; er fragte nach Eyd, bekannte, daß er noch nichts von ihm gesehen hatte, fragte nach den Malern zwischen ihm und Dürer und nach Dürer's Zeitgenossen in den Niederlanden; daß wir gerade so schöne Bilder hätten, weil überhaupt die Kunst in Niederland viel edler und gefälliger, als im übrigen Deutschland gewesen, leuchtete ihm ein; ich war in allen Stücken so billig wie Du mich kennst, aber auch so bestimmt und frei wie möglich und ließ mich gar nicht irre machen durch seine Stummheit oder sein "ja, ja, schön, merkswürdig"."

Die persönlichen Beziehungen Boisserée's zu Göthe's Freund, bem Grasen Reinhard, führten eine vertrauliche Stimmung herbei. Er wurde am 4. zu Tisch geladen. Die Zeichnungen des Malers Cornelius zum "Faust", welche Boisserée vorlegte, wurden vom "Kunstmeyer" zwar scharf mitgenommen, fanden aber bei Göthe mehr Lob, als Sulpiz erwartet hatte. In den solgenden Tagen knöpste sich der Olympier völlig auf, ward heiter und gemüthlich, ließ sich die altdeutsche Baukunst und Malerei ausführlich erklären, lud Sulpiz alle Tage zu Tisch und stellte ihn auch seinen Freunden vor. Boisserée brachte die Rede nun auch auf die Schlegel.

"Er hatte sich in den ersten Tagen freundlich nach Friedrich bei mir erkundigt über unsere Verhältnisse mit ihm, und hatte sich recht gut aber kurz über ihn geäußert; jetzt wollte ich einsmal näher wissen, wie er dachte. Da kam nun leider eine schwache Seite zum Vorschein, gemischter Neid und Stolz des surchtsamen Alters, er schalt sie unredlich, und alles was ich mit Wäßigung, doch mit Bestimmtheit in Rücksicht Friedrichs, an den ich mich hauptsächlich hielt, dagegen wandte, diente nur dazu, um ihm Erklärungen zu entlocken, die zwar zum Theil gegründet, und mit dem was man Jedem, der Sch. nicht genauer kennt,

einräumen muß, zusammenstimmen; indessen blieb eine Menge, und das Hauptsächlichste übrig, was sich lediglich auf Persönzlichkeiten stützen kann. Alle kleinen Kränkungen: Novalis, das Stillschweigen von A. W. über die Natürliche Tochter u. s. w., wurden angerechnet, und jedes worin sich die Anerkennung seines Werthes an den Tag gelegt, als Absicht ausgelegt; sie hätten ihn mehr aus Klugheit, als aus Achtung — den einzigen von den Alten — noch bestehen lassen; alles sei Absicht... In dem ganzen Gespräch setzte er mein Treiben mit dem Dom, als ein redliches, jenem entgegen, und ich verstand erst noch mehr, was er am Tag vorher gemeint hatte."

So blieb es. Von Friedrich Schlegel wollte Göthe nichts wissen 2, Boisserée's dagegen nahm er sich mit aller Wärme an. Er ließ die Risse und Zeichnungen des Kölner Doms, wie des Straßburger Münsters, nebst andern Zeichnungen zur Verglei-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sulpiz Boisserée. I. 119 ff.

<sup>2</sup> Er erblickte in ihm nicht mit Unrecht einen ihm gewachsenen geistigen Gegner: "Durchaus aber," schrieb er schon ben 22. Juni 1808 an Reinhard, "ist diese Schlegel'sche Conversion der Mühe werth, daß man ihr Schritt vor Schritt folge, sowohl weil sie ein Zeichen der Zeit ift, als auch weil vielleicht in keiner Zeit ein so merkwürdiger Fall eintrat, daß im höchsten Lichte der Bernunft, bes Berftandes, ber Weltübersicht (!!) ein vorzügliches und höchst ausgebildetes Talent verleitet wird, sich zu ver= hüllen, den Popanz zu spielen, oder wenn Sie ein ander Gleichniß wollen, so viel wie möglich durch Läden und Vorhänge das Licht aus dem Gemeindehaus auszuschließen, einen recht dunkeln Raum hervorzubringen, um nachher durch das foramen minimum so viel Licht als zum hocus pocus nöthig ist, hereinzulassen. — Da man über seine Absichten und Schleichwege nun schon deutlicher ift, so bin ich wirklich neugierig, wie er sich gebärdet, wenn er meine folgenden acht Bände recenfiren sollte, und in wiefern er abermals Gelegenheit nehmen wird, die äfthetische Cultur, den Poly= theismus und Pantheismus verdächtig zu machen." Göthe-Reinhard Briefwechsel. S. 32. — Es war der Haß bes Heiben gegen den Katholiken!

chung, "neugriechische" Bilder und Anderes seierlich bei Hof außstellen und half in Hosunisorm selbst dem Erklärer. Im Ganzen
waren gegen 25 Personen zugegen, außer der herzoglichen Familie
von Weimar der Herzog, der Erbprinz und der Prinz von Coburg,
und auch der alte Wieland wohnte noch dieser ersten gothischen
Kunstausstellung bei. Boisserée hat die Hauptpersonen gut photographirt:

"Die Herzogin, eine Prinzessin von Hessen-Darmstadt, zeigte sich als eine sehr verständige Frau, die nachbachte und den Zusammenhang bessen, was man ihr vortrug, verfolgte, woher sie benn meist ganz richtige Fragen vorbrachte. Die Großfürstin, ein schönes, feines Wesen, äußerte allgemeine Belesenheit und pflichtmäßig ausgehaltene Trübsal der Bildung, ist aber dabei angenehm und geistreich. Der Herzog geberbete sich etwas stall= meistermäßig, wie er auch aussah, er ließ sich indessen die Sache angelegen senn, und fragte viel, aber abgerissen burcheinander gar nicht mit so viel Sinn wie die Frauen. Man sieht in seinem Wesen gleich die wohl bekannte preußische Militär=Genialität, mit allerlei europäischem Bilbungswerk bunt verbrämt; er äußerte in seiner unwissenden Weisheit, es sen boch jammerschabe, daß ber Dom den Petrus von Rubens verloren, denn der sey so ganz und gar bem Geist dieses großen Gebäudes angemessen und bafür bestimmt gewesen! 1 Ich sah ben alten Herrn an, ber steinern, wie ein Medusenbild baneben stand, und ließ die durchlauchtige Weisheit auf sich beruhen. Der Erbprinz, ein ziemlich gefälliger Herr, konnte vor so vielen Reben nicht recht zu Wort kommen, auch hatte er viel mit den Coburger Herren zu thun. Die Zeich= nungen von Cornelius kamen zuletzt an die Reihe, und nun stürmten endlich auch die armen Hofbamen herzu aus bem Vorzimmer, um während des Einpackens noch etwas zu sehen . . . Wir gingen, nachdem der alte Herr mir wieder treulich einpacken half, recht zufrieden nach Hause; wie etwa der italienische Operns

<sup>1</sup> Wer benkt da nicht an den Lieutenant, der den Dom "ein schneibiges Lokal" genannt hat!

birektor, wovon Schlegel erzählt, ber bei ber ersten Vorstellung vor lauter Freuden, noch ehe ber Vorhang ganz gefallen war, ausrief: Dio sia laudato che passato senza scandalo!" 1

Mit Rücksicht auf die Kunstströmung, die bis dahin Weimar beherrschte, mußte dieser Erfolg Sulpiz Boisserde wie ein wahrer Triumph vorkommen. Die altdeutsche Kunst war hoffähig geworzden. Der gefeiertste "Mann der Zeit" nickte seinen Bestrebungen Beisall. Durch seinen Beisall aber waren sie auch vor ganz Deutschland accreditirt. Sulpiz jubelte.

Seine Freunde freuten sich mit ihm. Melchior sowohl als Bertram und besonders Daub vergaßen nicht, ihn an den eigentlichen Kern und die Wurzel des ganzen Unternehmens zu mahnen, an "ben Ernst und die Wahrheit in allem Thun und Denken, an ben driftlichen Sinn, ber in ben gährenden Fluthen und Strömen ber Zeit allein noch festen Grund und Boben finde, bie heiligsten und theuersten Besithumer aus dem allgemeinen Berberben zu retten; der in Felsen und Steinklippen und öben Sandwüsten das Samenkorn ber Wahrheit und die kleinen Pflanzungen hüte mit frommem Fleiß und redlichem Beharren, damit aus ihnen einst den Enkeln ein Garten Gottes erblühe und Frucht trage hundertfältig. Das sey die Denkart, zu der Resignation gehört, die aber der alte Herr nie besessen und nie geachtet, da er, wie die Zeit, von der er sich nie losgesagt, alles mensch= liche Thun nur nach der Fülle genialer Kraft und Productivität gemessen, auch selbst in Kunst und Wissenschaft jedes Erzeugniß hingestellt habe, wie eine neue Schöpfung, über ber kein anderer Geist walte, als der eigene, der von innen heraus selbst= erzeugend und belebend wirke, ber baher auch keinem andern hulbige, keine anderen Gesetze anerkenne, als jene der freien Thätigkeit bes Genies. Wenn man nun in biesem Sinne stets gewirkt habe, so dürfe einem vor der Rückkehr in die Elemente wohl bange werden. Ist alles bloß menschliche Thun wie die Riesenschritte des Eroberers spurlos verschwunden in der Geschichte,

<sup>1</sup> Sulpiz Boifferée. I. 122.

was hätte dann das Product der Kunst oder der Wissenschaft zu erwarten, das, selbst ohne inneres Leben, auch nie mit dem Leben sich vermischt und als ein todtes Petresakt nur dastehe, ein Gegenstand gelehrter Neugier, ein Beweis, wie selbst zu Scherz und Spiel der menschliche Scharssinn und Erfindungsgeist die rohesten Elemente sein und künstlich zu gestalten wisse."

Besser ist Göthe's Treiben selten charakterisirt und beleuchtet worden, als hier mit Daubs Worten in einem Briefe Bertrams. Sulpiz Boisserée nahm die Mahnung nicht nur sehr freundlich auf, sondern ergänzte sogar die Charakteristik noch mit genaueren Zügen, unmittelbarer Beobachtung entnommen:

"Unser braver Daub soll mir von Herzen gelobt seyn für seine eifrige Rede über Göthe, er hat den rechten Fleck getroffen, gerade das Heibenthum, dem sich der Alte mit Leib und Seele ergeben, ist auch wieder das, was ihn unglücklich macht. Er ist zu tief und gemüthvoll, um nicht besonders in jetziger Zeit und bei seinem Alter eine große Leere und Dunkelheit darin zu fühlen, und ich kann mir denken, daß ihm ein verständiger, billiger Umgang, der ihm durch die Geschichte der Völker sowohl, als des menschlichen Lebens überhaupt, die würdige, wahre Ansicht des Christenthums eröffnete, sehr trostreich und beruhigend werben könnte, denn er hat Sinn für die Geschichte auch in höherer Bebeutung, und ohnehin ist ja auf bem Punkte, wo wir stehen, die Geschichte das einzige für uns Alle, wodurch wir uns zurecht finden können. Alt, geschwäßig, vielwissend, wie eben das Geschlecht nun geworden, so daß wir jett als Burschen von zwanzig Jahren mehr Zeugs im Kopfe haben, als in andern Zeiten ein Greis von sechzig, bleibt uns kein anderer Weg, wenn wir Gott und uns selbst wieder finden wollen, als daß wir uns besinnen.

"Göthe gemahnt mich in manchen Stücken an den Faust, nur daß umgekehrt bei ihm das Leben von der leichten, sinnlichen, genußreichen Seite anfing, und nun erst aus Ermüdung und Ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebds. I. 128. Daub war Protestant, Professor der Theologie zu Heidelberg.

birektor, wovon Schlegel erzählt, ber bei ber ersten Vorstellung vor lauter Freuden, noch ehe der Vorhang ganz gefallen war, ausrief: Dio sia laudato che passato senza scandalo!" 1

Mit Rücksicht auf die Kunstströmung, die bis dahin Weimar beherrschte, mußte dieser Erfolg Sulpiz Boisserse wie ein wahrer Triumph vorkommen. Die altdeutsche Kunst war hoffähig geworden. Der gefeiertste "Mann der Zeit" nickte seinen Bestrebungen Beifall. Durch seinen Beifall aber waren sie auch vor ganz Deutschland accreditirt. Sulpiz jubelte.

Seine Freunde freuten sich mit ihm. Melchior sowohl als Bertram und besonders Daub vergaßen nicht, ihn an den eigentlichen Kern und die Wurzel des ganzen Unternehmens zu mahnen, an "ben Ernst und die Wahrheit in allem Thun und Denken, an den dristlichen Sinn, der in den gährenden Fluthen und Strömen ber Zeit allein noch festen Grund und Boben finde, Die heiligsten und theuersten Besithumer aus dem allgemeinen Verderben zu retten; der in Felsen und Steinklippen und öben Sandwüsten das Samenkorn der Wahrheit und die kleinen Pflanzungen hüte mit frommem Fleiß und redlichem Beharren, damit aus ihnen einst den Enkeln ein Garten Gottes erblühe und Frucht trage hundertfältig. Das sey die Denkart, zu der Resignation gehört, die aber der alte Herr nie besessen und nie geachtet, da er, wie die Zeit, von der er sich nie losgesagt, alles mensch= liche Thun nur nach ber Fülle genialer Kraft und Productivität gemessen, auch selbst in Runft und Wissenschaft jedes Erzeugniß hingestellt habe, wie eine neue Schöpfung, über ber kein anderer Geist walte, als ber eigene, ber von innen heraus selbst= erzeugend und belebend wirke, ber baher auch keinem andern hulbige, keine anderen Gesetze anerkenne, als jene der freien Thätigkeit bes Genies. Wenn man nun in biesem Sinne stets gewirkt habe, so dürfe einem vor der Rückkehr in die Elemente wohl bange werden. Ist alles bloß menschliche Thun wie die Riesenschritte des Eroberers spurlos verschwunden in der Geschichte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sulpiz Boisserée. I. 122.

was hätte dann das Product der Kunst ober der Wissenschaft zu erwarten, das, selbst ohne inneres Leben, auch nie mit dem Leben sich vermischt und als ein todtes Petresakt nur dastehe, ein Segenstand gelehrter Neugier, ein Beweis, wie selbst zu Scherz und Spiel der menschliche Scharssinn und Erfindungsgeist die rohesten Elemente sein und künstlich zu gestalten wisse."

Besser ist Göthe's Treiben selten charakterisirt und beleuchtet worden, als hier mit Daubs Worten in einem Briefe Bertrams. Sulpiz Boisserbe nahm die Mahnung nicht nur sehr freundlich auf, sondern ergänzte sogar die Charakteristik noch mit genaueren Zügen, unmittelbarer Beobachtung entnommen:

"Unser braver Daub soll mir von Herzen gelobt seyn für seine eifrige Rebe über Göthe, er hat ben rechten Fleck getroffen, gerade das Heibenthum, bem sich ber Alte mit Leib und Seele ergeben, ist auch wieder das, was ihn unglücklich macht. Er ist zu tief und gemüthvoll, um nicht besonders in jetziger Zeit und bei seinem Alter eine große Leere und Dunkelheit darin zu fühlen, und ich kann mir denken, daß ihm ein verständiger, billiger Umgang, der ihm durch die Geschichte der Völker sowohl, als des menschlichen Lebens überhaupt, die würdige, wahre Ansicht des Christenthums eröffnete, sehr trostreich und beruhigend werben könnte, denn er hat Sinn für die Geschichte auch in höherer Bedeutung, und ohnehin ist ja auf bem Punkte, wo wir stehen, bie Geschichte das einzige für uns Alle, wodurch wir uns zurecht finden können. Alt, geschwäßig, vielwissend, wie eben das Geschlecht nun geworden, so daß wir jest als Burschen von zwanzig Jahren mehr Zeugs im Kopfe haben, als in andern Zeiten ein Greis von sechzig, bleibt uns kein anderer Weg, wenn wir Gott und uns selbst wieder finden wollen, als daß wir uns besinnen.

"Göthe gemahnt mich in manchen Stücken an den Faust, nur daß umgekehrt bei ihm das Leben von der leichten, sinnlichen, genußreichen Seite ansing, und nun erst aus Ermüdung und Ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebbs. I. 128. Daub war Protestant, Professor der Theologie zu Heidelberg.

per das böse Wühlen in den Eingeweiden, möchte ich es nennen, des menschlichen Herzens in den Wahlverwandtschaften, daher selbst das Philisterwesen der Farbentheorie; es käme nur darauf an, daß er das rechte Grübeln und Forschen ergriffe, so wie es beim Faust darauf ankam, daß er das rechte und nicht das falsche, schlechte Les ben ergriff, um in sich selbst zu Einigkeit und Frieden zu gelangen." 1

So sehr Boisserée auch die sittliche Schwäche und Unbefriedigung Göthe's erkannte, so vermochte er doch nicht dem Zauber zu widerstehen, den der poetische Geist, das vielseitige Wissen, die persönliche Liebenswürdigkeit und das Ansehen des vielgeseierten Dichters auf ihn ausübten. Göthe lud ihn jeden Tag zu Tisch und behandelte ihn wie einen Freund und Vertrauten. So schied denn Boisserée nach zehntägigem Aufenthalt in Weimar als einer der wärmsten Verehrer und Bewunderer, die Göthe überhaupt in den letzten zwanzig Jahren seines Lebens gefunden hat. Göthe seinerseits war persönlich fast ebenso sehr für den jungen Kunst-forscher eingenommen.

"Ein Enthusiasmus," schrieb er an Reinhard<sup>2</sup>, "für einen speciellen Gegenstand, wie doch dieser ist, findet sich sehr selten ohne Zuthat von etwas Grimassenhaftem, wovor jedoch Sulpiz durch einen reinen frommen Sinn, eine wahre Weltkenntniß und überhaupt eine höhere Cultur geschützt wird."

Boisserse's Brieswechsel mit Göthe, ber mit dem Sommer 1811 beginnt und bis zu Göthe's Tod im Jahre 1832 fortdauert, ist zwar nicht der umfangreichste, aber vielleicht der geistig bedeutendste und anziehendste dieser letten Periode. Göthe schreibt oft und gemüthlich, theilt das Wichtigste über sein Leben und seine Arbeiten mit; Boisserse bietet oft lange kunstgeschichtliche Abhandlungen, höchst interessante Reise und Studienberichte, eine fortlausende Uebersicht seiner Bemühungen um die Gemäldesamms lung, den Dom und um die Kunst überhaupt. Im September 1814 trasen sich beide zunächst in Frankfurt wieder, und Göthe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebbs. I. 129 ff. <sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebdf. II. 26.

war so "recht von Herzen freundlich, liebevoll und vertraulich", daß sich Sulpiz nicht genug darob zu freuen wußte 1. Am 24. September kam Göthe nach Heibelberg hinüber, wo er dis zum 9. October blieb, sich die Gemäldesammlung zeigen und erklären ließ und das höchste Interesse für dieselbe bekundete. "Seitdem nun gar der alte Heidenkönig," schried Sulpiz 2, "dem deutschen Christeind hat huldigen müssen, sind wir gar voll des süßen Uebermuths." Wirklich ließ sich Göthe jest aussührlich über das Schweißtuch der Veronica und die ältesten Christusbilder berichten und verglich sich bei Uebersendung seines Porträts selbst einem der heiligen drei Könige.

"Indessen," fügt er bei 3, "muß ich manchmal lächeln, wenn in meiner Heidnisch-Mahomedanischen Umgebung vora icon auch als Panier weht. Täglich wird eine Perikope aus dem Homer und dem Hasis (!) gelesen, wie denn die persischen Dichter an der Tagesordnung sind. Erscheint dann dazwischen der Mostowitische Bilderkalender, so nimmts sich freilich bunt genug aus."

Am 2. August 1815 traf Boisserée in Wiesbaden wieder mit Söthe zusammen, begleitete ihn in den Rheingau, nach Bingen und Mainz, Frankfurt und Heidelberg, und endlich auf der Rückreise dis nach Würzburg. Bis zum 9. October sahen sie sich sast täglich, und Göthe sprach sich so rückhaltlos vertraulich aus, daß Boisserée's Tagebuch die anschaulichste diographische Quelle für diese Reise bildet 4. Göthe theilte ihm den ganzen "westöstlichen Divan" mit, so weit er damals geschrieben oder im Werden war, las ihm alles Geschriebene vor, sprach mit ihm über seine andern Werke und entwickelte ihm seine Anschauungen über die verschiedensten Gegenstände mit der Offenheit eines Freundes. Auch mit seinen verworrenen religiössphilosophischen Anschauungen, seinem Antichristenthum, seinem Haß gegen die protestantische Orthodoxie, seinen frivol unsittlichen Lebensgrundsätzen hielt der Olympier durchaus nicht zurück.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebbs. I. 224. <sup>2</sup> Ebbs. I. 229.

Wenn Strehlke die religiöse Anschauung der Boisserée's und Bertrams einen "orthodoren, dabei aber dulbsamen und nur der Priesterherrschaft feindlichen Katholicismus" nennt 1, so ist bas lettere bloge Culturkampfsphrase. Sulpiz war so gut wie seine Freunde ein gläubiger, überzeugungstreuer Katholik, hat als solcher gelebt und ist als solcher gestorben. Man wird in seinen Werken nichts finden, was einer Auflehnung gegen die kirchliche Autorität gleichsieht. Dulbsam war er allerdings, und zwar bis an bie äußersten Grenzen bes Möglichen, schweigsam wie ein Diplomat, geduldig über alle Begriffe. Sein Benehmen und seine Briefe überfluthen von Artigkeiten, Aufmerksamkeiten, feinen Schmeicheleien für einen Mann, bessen Grundanschauungen er nicht nur nicht theilte, sondern eigentlich im eigenen Herzensgrund für leer, schal, bunkel und unbefriedigend hielt. Es war kein so wahres, schönes und erfreuliches Verhältniß, wie seine einstige Freundschaft zu Schlegel. Wenn man die frivolen, oft geradezu blasphemischen Aeußerungen liest, die er geduldig herunterschluckte, da mag wohl die Frage auftauchen, ob er nicht besser auf Göthe's Freundschaft verzichtet hätte. Die driftliche Kunft, deren Wiedererwecker und Vorkämpfer er war, brauchte im Grunde Göthe nicht. Sie trug ihren Lebenskeim in sich. Schlegel und Boisserse selbst hätten Wissen und Kraft genug gehabt, ihre Sache vor bem Forum ber beutschen Deffentlichkeit zu führen. Die größten jungen Rünstlertalente entwickelten sich unabhängig und sogar im Gegensatz zu Göthe. Gine beherzte Vereinigung aller katholischen Kräfte gegen Göthe hätte bessen Autorität auf bem Gebiete ber Kunst völlig brechen und die christlich : deutsche Kunst auf eigene Füße stellen können. Denn ber alte Herr hatte burch seine schlechte Aufführung während ber Freiheitsbewegung viele Sympathieen eingebüßt, und Epimenibes hätte sie nicht wieder gewonnen. Statt dessen anerkannte Boisserée jetzt gerade ihn als höchsten Richter und legte das Schickfal der driftlich-beutschen Kunft in seine Hand. Es war ein unerquickliches Compromiß.

<sup>1</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XXVI. 215.

Söthe war entschiedener Heide, in der Kunst wie im Leben; er wollte Heide bleiben. Für ihn war es von vornherein klar, daß man diese christliche Kunst, vor Allem aber den christlichen Glauben, aus dem sie emporgeblüht, abweisen müsse. Es fragte sich nur: wie? Zu offenem Kampf hatte er keinen Muth, denn da hatte er schon einmal den Kürzeren gezogen. Er beschritt deßehalb den Weg der Diplomatie und beschloß, den Katholicismus unter Complimenten und Bücklingen sein abdusten zu lassen, wie es ihm früher schon in Münster gelungen war.

Es war im Mai 1810, als Boisserée seine erste bescheibene Bitte stellte: um eine Empfehlung seines Werkes über den Kölner Dom in Cotta's Morgenblatt 1. Es war eine Kleinigkeit. Göthe hatte solche Empfehlungen zu Dutenden geschrieben. Aber diese schrieb er nicht. Erst nach langem Widerstreben ließ er Sulpiz an sich heran, prüfte ihn, gewann ihn, schulte ihn zu seinem Vertrauten, ließ sich alle seine Zeichnungen erklären, seine Sammlung geschichtlich auseinandersetzen, seine Pläne und Anschauungen entwickeln. Sechs Jahre hielt er ihn so hin, pumpte in mündlichem Verkehr, Vriesen und Aussätzen Boisserée's kunstgeschichtliches Wissen in seine eigenen Mappen, und dann — dann gab er der Empfehlung eine Wendung, welche dieselbe grundsätlich völlig entwerthete und das alte Kunstheibenthum von Neuem auf den Schild erhob.

Im Jahre 1816 ließ er das erste Heft einer neuen Zeitschrift — nach Art der "Propyläen" in freien Folgen — erscheinen: "Ueber Kunst und Alterthum in den Rhein= und Mayn=Gegenden von Göthe." Da beschrieb er recht gemüthlich seine Rheinreise mit Boisserée. Scheinbar tritt er als bloßer Stizzenschreiber auf, aber unter dem leichten, angenehmen Gewande übernimmt er thatsächlich wieder, wie ehedem, das höchste Scepter im Reiche der deutschen Kunst. Er besucht Köln, Bonn, Neuwied, Koblenz, Mainz, Biedrich, Wiesbaden, Frank-

<sup>1</sup> Göthe=Reinhard Briefwechsel. S. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber Kunft und Alterthum 2c. Stuttgart, Cotta, 1816. — Göthe's Werke [Hempel]. XXVI. 267—840.

furt, Offenbach, Hanau, Aschaffenburg, Darmstadt und endlich Heidelberg. Er notirt kurz, was er in den einzelnen Städten an Kunstsammlungen und Kunstwerken gesehen, lobt, tadelt, kritissirt, ermuthigt, gibt Winke und vereinzelt auch weitläufigere Orakel an die Stadtverwaltungen und Bürgerschaften. Köln soll keine Kunstakademie bekommen (es sei zu republikanisch), aber eine Universität könnte ihm nicht schaden. Mainz soll nicht bloß als strategischer Punkt gehoben, sondern auch Sitz einer Kriegsschule werden. Der Baterstadt Franksurt wird für Pflege der Kunst hauptsächlich das Vereinsleben empsohlen. Dann kommt zum Schluß eine sehr freundliche Beschreibung der Boisserschen Kunstsammlung in Heidelberg und der Versuch, zwischen der in ihr dargestellten christlichen Kunst des Mittelalters und dem eigenen Kunstheidenthum zu vermitteln.

Was Göthe so oft versprochen, das wird hier pro forma wenigstens einigermaßen endlich gehalten. Die Bemühungen der Kölner Freunde und des Prosessor Wallraf sind sowohl bei der Beschreibung der Kölner Kunst, als bei jener der Heidelberger Sammlung äußerst wohlwollend geschildert und anerkannt; die Sammlung ist mit sichtlichem Interesse beschrieben; auch die Arzbeiten Boisserée's für den Kölner Dom sind aussührlich und sehr ehrend erwähnt. Ja, dem Heft ist sogar ein Veronica-Vild mit dem Titel "Vera Icon, byzantinisch-niederrheinisch" beigegeben. Die christliche Kunst aber geht bei alledem eigentlich leer aus.

Was Göthe's Aufsatz an werthvollen geschichtlichen und kunstzgeschichtlichen Notizen darüber enthält, das ist der Hauptsache nach Boisserée's Eigenthum. Ansehnliche Stellen sind einfach aus Mittheilungen Boisserée's abgedruckt, und da der Setzer das "S. B." dabei wegließ, glaubte Göthe das Incognito nun wahren zu sollen! Das Bedeutendste, wie die Notizen über den Dom und das Dombild, über van Enck und "Hemmelink" (Memling),

<sup>1 &</sup>quot;Im zweiten Rhein= und Mainheft finden Sie Ihre Architektonika. Ich hatte Ihr S. B. darunter gesetzt, das durch Zufall (!)
wegblieb, und Sie erfreuen sich auch die ßmal des vollkommensten Incognito." Sulpiz Boisserse. II. 166.

über die hl. Veronica u. A., ist viel genauer, gründlicher und richtiger in seinen Bricsen an Söthe zu lesen 1. Die eigentlich bahnbrechenden Ideen rühren von Friedrich Schlegel her, der in dem ganzen Aufsatz nicht einmal genannt ist, und sind von ihm weit klarer und wahrer ausgesprochen 2. Dafür stellt sich Söthe, als ob Alles Ergebniß seiner eigenen Studien wäre und als ob er ebenso hoch und selbständig über den Kölner Freunden stände, wie über der Franksurter Zeichenschule und der Teppichsabrik von Leisler und Sie. in Hanau. Diplomatisch genommen, war es ein schlauer Staatsstreich. Er maskirte seine disherige Ignoranz auf diesem Gebiete mit dem, was er soeden von den jüngeren, wohlbewanderten Freunden gelernt, übernahm mit souveräner Miene jetzt das früher angedotene Protectorat und benützte dieses, um die christliche Kunst, ihrer Würde und Weihe entkleidet, seiner eigenen nach wie vor heidnischen Kunstanschauung unterzuordnen.

Nicht ohne Ekel und Widerwillen wird ein von lebendigem Glauben beseelter Katholik lesen, was Göthe hier von den großen dogmatischen und geschichtlichen Hauptstoffen der christlichen Kunst schreibt, gleich als ob es sich um ein Stück tibetanischer oder indischer Mythen handelte<sup>3</sup>:

"Die neue Religion bekannte einen obersten Gott, nicht so königlich gedacht wie Zeus, aber menschlicher; denn er ist Vater eines geheimnißvollen Sohnes, der die sittlichen Eigenschaften der Gottheit auf Erden darstellen soll. Zu Beiden gesellt sich eine flatternde unschuldige Taube als eine gestaltete und gekühlte Flamme und bildete ein wundersames Kleeblatt, wo umher ein seliger Geisterchor in unzähligen Abstufungen sich versammelte. Die Mutter jenes Sohnes konnte als die reinste der Frauen vers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sulpiz Boisserée. II. 27 ff. 43 ff. 54 ff. 71 ff. 79 ff. 83 ff. 91. 95 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Man vergleiche nur z. B. die Ausführungen Schlegels über die Kunst in Köln (Werke. VI. 152—170; 196—209) mit denjenigen Söthe's (Werke. XXVI. 267 ff. 329).

<sup>3</sup> Kunst und Alterthum. 1. Heft. S. 139 ff. — Göthe's Werke [Hempel]. XXVI. 319 ff.

Baumgartner, Göthe. III. 2. Aufl.

ehrt werden; denn schon im heidnischen Alterthum war Jungsfräulichkeit und Mutterschaft verbunden denkbar. Zu ihr tritt ein Greis, und von oben her wird eine Mißheirath gebilligt, damit es dem neugeborenen Gotte nicht an einem irdischen Vater zu Schein und Pflege sehlen möge 1.

"Was nun beim Erwachsen und bei endlicher Thätigkeit dieses göttlichmenschliche Wesen für Anziehungskraft ausübt, zeigt uns die Masse und Wannigsaltigkeit seiner Jünger und Anhänger männlichen und weiblichen Geschlechts, die sich, an Alter und Charakteren verschieden, um den Einen versammeln, die aus der Menge hervortretenden Apostel, die vier Annalenschreiber, so manche Bekenner aller Art und Stände und von Stephanus an eine Reihe Märtyrer.

"Gründet sich nun ferner dieser neue Bund auf einen ältern, dessen Ueberlieserungen bis zur Erschaffung der Welt reichen und auch mehr historisch als dogmatisch sind, bringen wir die ersten Eltern, die Erzväter und Richter, Propheten, Könige, Wiederschersteller in Anschlag, deren Jeder sich besonders auszeichnet oder auszuzeichnen ist, so sehen wir, wie natürlich es war, daß Kunst und Kirche ineinander verschmolzen und Eins ohne das Andere nicht zu bestehen schien."

<sup>1</sup> Mit Recht schreibt Dorothea von Schlegel über das Heft: "Eine Stelle ift darin über das Christenthum als Gegenstand der Malerei; diese ist nicht allein das klare, kecke Geskändniß seiner antichristlichen Denkart, sondern durch Stil und Schreibart so über alle Maßen platt und bierbrudergemein, daß ich heftig im Lesen darüber erschrocken bin; es war mir zu Muthe, als sähe ich einen verehrten Mann vollbetrunken herumtaumeln, in Gesahr, sich im Kothe zu wälzen. . . . Göthe's größte Anbeter schweigen mäuschenstill; andere schimpfen laut; einige verlangen, man müsse diese Stelle ausscheiden und das Uebrige als geistreich würdigen." J. M. Raich, Dorothea von Schlegel. Mainz 1881. II. 357. 358.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Man vergleiche zu dieser jammervollen Caricatur der christ= lichen Kunst, was Friedrich von Schlegel über das Wesen derselben im Gegensatz zur altheidnischen Kunst sagt. — Werke. VI. 166.

Neben diesen blasirten Auslassungen über die Grundlagen der christlichen Kunst bietet die daranknüpfende kunstgeschichtliche Skizze noch manche entsprechende Blüthe dar. Der Martyrtod der hl. Ursula ist "eine Bartholomäusnacht, ein Septembertag", der hl. Gereon ist "ins Orientalische maskirt" und "Albrecht Dürer sieht man es nicht sonderlich an, daß er in Benedig geswesen".

"Das ist nun endlich," schrieb Dorothea Schlegel an ihre Söhne in Rom<sup>2</sup>, "das Kunstadelsdiplom, was zu erlangen die Boisserée's so lange um den alten Heiden herumgeschwänzelt haben. Und wie überslüssig? Wer die Sammlung sieht und nur nicht eines ganz verstockten Sinnes ist, der braucht ja weiß Gott keines solchen Stempels, um zu sehen, daß diese Sammlung einzig in ihrer Art ist. Schwerlich werden Boisserée's sehr zustrieden sein mit diesem platten, affectirten Gewäsch; aber gewiß werden sie nicht unterlassen, die Miene anzunehmen, als wären es goldene Sprüche."

In dem zweiten Heft, das Göthe 1817 folgen ließ, machte er sich den Spaß, das Bild des hl. Rochus zu Bingen hineinzussetzen, und fügte dem Bilde auch einen leichten, feuilletonistischen Aufsat hinzu: "Sanct-Rochus-Fest zu Bingens. Am 16. August 1814." Was konnten liebe, duldsame, friedliche Katholiken mehr verlangen? Im anmuthigsten Stil wird hier eine Wallsahrt beschrieben, Rapelle und Procession, Gottesdienst und Predigt, Heiligenverehrung und Wunder. Die mittelaltersliche Kunst wird lebendig mit dem frommen Volksgeist in Verbindung gebracht, aus dem sie einst hervorging und der ihr Gesheimniß war. Gegen Schluß gedenkt der Dichter sogar eines Kreuzweges und empsiehlt dessen Wiederherstellung: "Die Stationen

<sup>1</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XXVI. 324. 328. 334.

<sup>2</sup> J. M. Raich a. a. O. II. 356. 357.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kunft und Alterthum. 2. Heft. S. 63—132. — Göthe's Werke [Hempel]. XXVI. 229—253. — Bgl. Allgem. Zeitung. 1883. Nr. 360 und 361. Beil.

bes Leibensganges unseres Herrn waren vermuthlich zerstört. Bei Erneuerung dieser könnte frommer Geist und redlicher Kunstssinn mitwirken, daß Jeder, er sei wer er wolle, diesen Weg mit theilnehmender Erbauung zurücklegte." Der ungläubige Dichter begnügte sich aber nicht, diese scheindar frommen Anwandlungen mit seiner Ironie und bitterstem Spott auf die Geistlichkeit wieder zu zerstören, sondern setzte zwischen Bild und Aufsatz eine kunstgeschichtliche Abhandlung hinein, die in ruhig kaltem Tone alle religiöse Kunst als Frömmelei zurückwies und die Herrschaft der griechischen Sötter wieder verkündigte 1.

Die Abhandlung war überschrieben: "Neudeutsche religiößpatriotische Kunst", und setzte vergnüglich Jupiter neben Christuß: "Bekennen doch die Alten selbst, daß der olympische Jupiter
der Religion höchst vortheilhaft geworden (!), daß also die Betrachtung desselben gleichfalls zur Frömmigkeit, aber nicht zu einer
solchen, wie wir sie denken, den Beschauer hinausgezogen habe."

Boisserse empfand den Schlag tief, floh aber zu der alten Distinction, mit welcher die Romantiker schon früher ihre Göthes verehrung in ähnlichem Fall zu retten wußten. Alles Böse kam lediglich vom "Kunstmeyer", alles Gute aber von Göthe. So sprach Boisserse denn seine herzlichste Freude an dem "Rochussfest" aus, an dieser Meisterschaft, die "aus dem stets regen Auffassen und Darstellen der Natur und des Lebens entstans den ist" 4.

"Wie sehr," fuhr er dann fort, "weicht aber von dieser Anssicht die des Verfassers des polemischen Aufsatzes ab, indem er gegen die Nachahmer italienischer und deutscher Kunst die helles

<sup>1</sup> Göthe wünschte nichtsbestoweniger, daß das "gerecht und billig gefunden werden möge". Sulpiz Boisserée. II. 152.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kunst und Alterthum. 2. Heft. S. 9-62. 133-162.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sehr bezeichnend wird da zugestanden, vor der neuen Richtung habe in der Kunst "ein akatholischer, protestantischer, um nicht zu sagen unchristlicher Geist" geherrscht. Kunst und Alterthum. 2. Heft. 1817. S. 12. 55.

<sup>4</sup> Sulpiz Boifferee. II. 178. 174.

nische als einzigen Kanon aufstellt. Wir sehen nicht ein, wie er dadurch seine Gegner belehren oder besiegen könne. Aus der Nachahntung von Kunstwerken wird eben nie etwas Aechtes hervorgehen, die Vorbilder mögen nun senn, welche sie wollen. allein selig machende Heil bleibt ja immer nur in der freien Nachbildung der Natur zu suchen. Und so muß sich eben jedes Volk und jede Zeit an dem halten, was ihm, um mit den lieben Heiben zu reben, die Götter und bas Schicksal zugetheilt haben. Wie sehr aber sind alle unsere Verhältnisse, ist unsere ganze Umgebung von dem griechischen Wesen verschieden! — Wo und wann sehen wir denn das Nackte in freiem Leben und Bewegung? Ferner wo blieben bei der Nachahmung der griechischen Plastik die Farben? Wie könnten wir unter so trübem Himmel ihren Zauber entbehren? Und wer möchte, was aus jener Ansicht stillschweigend folgt, dem Venetianer, dem alten und neuern Niederländer alle mahre Kunst absprechen? Doch genug, Sie wissen diese Fragen und die Antworten viel besser als ich.

"Wir beklagen allein, daß nicht, wie wir es erwartet, Sie selbst den Aufsatz übernommen haben. Denn nur Sie mit Ihrem großen Sinn, empfänglich für alles Aechte, welcher Gestalt es auch erscheine, nur Sie waren im Stande, die Aufgabe zu lösen und zwischen zwei Ultrapunkten die wahre beseligende Mitte zu zeigen."

So klagte Boisserse am 23. Juni 1817. Nachdem er Jahre lang dem alten Herrn die größte Freundschaft und Dienste bestissenheit entgegengebracht, war zum Dank dafür seine christlich-deutsche Kunst in's Antiquitäten-Museum verwiesen, die alte nackte Götterherrlichkeit von Hellas wieder auf den Altar gehoben. Bon Entschuldigung war keine Rede. Göthe berichtete, es seien schon manche Reclamationen und Approbationen einzgegangen, Alles werde zu Acten geheftet, daraus werde sich ein "entschiedener Blick in die deutsche Kunstwelt" ergeben und damit zugleich eine "Vermittelung", wie sie eigentlich schon in dem Aufsatz enthalten sci<sup>1</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebdf. II. 178. 179.

Der große Kunstdiplomat ließ dann im Herbst zu dem dritten Heft seiner kleinen, zwanglosen Zeitschrift: "Ueber Kunst und Alterthum in den Rhein: und Mann-Gegenden. Stuttgart 1817", einen zweiten Titel drucken, auf dem es bloß noch hieß: "Ueber Kunst und Alterthum, 1818". An die Stelle der Rhein: und Maingegenden aber setzte er sein Resormationsgedicht "Dem 31. October 1817":

"Drehhundert Jahre hat sich schon Der Protestant erwiesen, Daß ihn von Papst= und Türkenthron Befehle baß verdrießen.

"Was auch der Pfaffe sinnt und schleicht, Der Pred'ger steht zur Wache, Und daß der Erbseind nichts erreicht, Ist aller Teutschen Sache.

"Auch ich soll gottgegeb'ne Kraft Nicht ungenützt verlieren, Und will in Kunst und Wissenschaft Wie immer protestiren." <sup>1</sup>

Dieses Versprechen hielt er besser, als diejenigen, die er früher Boisserée gegeben. Als sichtbaren Protest gegen das frühere Veronica-Bild und gegen St. Rochus sette er vorn in das vierte Heft (1818) — Myrons säugende Kuh, mit einem herzinnigen, hochbegeisterten Aufsat, worin das Thierleben als Kunstsobject geradezu religiös-historischen Darstellungen vorgezogen wird. Der säugenden Kuh gesellt er noch die römische Wölsin zu und ruft dann auß:

"Wie schwach erscheint aber, mit so großen Conceptionen vers glichen, eine Augusta Puerpera, — — — — — — Der Sinn und das Bestreben der Griechen ist, den Menschen zu vers göttern, nicht die Gottheit zu vermenschen. Hier ist ein Theomorphism, kein Anthropomorphism!" <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Abgedruckt in Göthe's Werken [Hempel]. II. 363.

<sup>2</sup> Kunft und Alterthum. II. Bd. 1. Heft. S. 23. — Göthe's Werke [Hempel]. XXVIII. 465. — "Auch die Stelle gegen die

Um das Geschäft der Menschenvergötterung, d. h. die volle Rücktehr zum Heidenthum dann besser in Fluß zu bringen, gibt er den Malern in dem folgenden Aufsatz über "Philostrats Semälde" ein Verzeichniß von 79 Vorwürfen, deren meiste auf lüsterne Nuditätendarstellungen, namentlich von Söttinnen, Nymphen, Bacchantinnen, Faunen u. s. w., hinauslaufen 1.

Fast das ganze übrige Heft ist darauf verwandt, einzelne Vorwürfe dieser Rococo-Sötterwelt genauer auszumalen und die Künstler dafür zu gewinnen. Das ist des Dichters Himmel — da lebt und webt er mit unendlichem Wonnegefühl — das ist seine Religion. Damit hielt er sich die christliche Kunst und den Katholicismus vom Leibe. Ein ernstes, wissenschaftliches Studium der antiken Kunst war damit keineswegs verbunden.

Madonnen liebe ich sehr," schreibt mit Bezug hierauf Wilh. von Humboldt, "da mich alles Heidnische anspricht." — Bratranek, Göthe-Humboldt Briefwechsel. S. 252.

<sup>1 18.</sup> Benus, dem Meer entsteigend, auf der Muschel ruhend, mit der Muschel schiffend; Vorfpiel der Liebesgötter. — 19. Neptun und Amymone; Ariadne, verlassen, einsam, dem fort= segelnden Schiffe bestürzt nachblickend. — 20. Ariabne, schlafende Schönheit, vom Liebenden und seinem Gefolge bewundert; Leda mit dem Schwan. — 21. Pelops als Freiersmann. — 28. Perseus verdient die Andromeda. — 29. Cyklop vermißt die Galathe; Cyklop in Liebeshoffnung. — 30. Pafiphae; Künstler, bem Liebes= wahnsinn dienend. — 31. Meles und Critheis. — 33. Semele, des Bacchus Geburt; Bacchus' Erziehung durch Faunen und Nym= phen. — 51. Meleager und Atalante. — 52. Abermals Schweins= jagd, von unendlicher Schönheit. — 53. Gastmahl nach der Jagd, höchst liebenswürdig. — 55. Pan, von den Nymphen im Mittags= schlaf überfallen. — 56. Midas, von schönen Mädchen umgeben, freut sich, einen Faun gefangen zu haben. — 65. Benus, ihr elfen= beinernes Bild von Opfern umgeben; leichtgekleidete, eifrig fingende Jungfrauen. — 66. Bacchus und Bacchantinnen. — 74. Del= phins=Fang. — 76. Nächtlicher Schmaus; unschätzbares Bild, schwer einzuordnen u. s. w. Göthe's Werke [Hempel]. XXVIII. **275**—**322**.

Die folgenden Hefte von "Kunst und Alterthum" brachten ein bunstes Gemengsel von kleinen Aufsätzen, Literaturs und Kunstnotizen, Gedichten, Recensionen und Anzeigen wirr durcheinander. Gervinus nennt das Ganze ein "Magazin der Unbedeutendheit" 1, und höchst zutreffend bemerkt Joseph von Görres zu einer der Recensionen:

"Er fängt an zu schreiben wie meine selige Großmutter, die alles beschrieb, was auf ihrem Schreibpulte lag." 2

Einen weit dankbareren Boden, als bei dem weimarischen Kunstheiden, haben Boisserée's hochsinnige, unermüdliche Bestrebungen im katholischen Deutschland gefunden. Hier ist mit dem Interesse an den alten Kunstwerken auch der echte, fromme, lebenskräftige Volksgeist erwacht. Die Kirche selbst hat sich aus den Trümmern der Revolution verjüngt erhoben und auf allen Gebieten der Kunst einen neuen Blüthenfrühling hervorgezaubert. Als ein hehres Denkmal des Glaubens und Opfersinnes des katholischen Volkes steht der Dom von Köln vollendet da 3. Hunderte von andern kirchlichen Bauwerken, Dome, Kathebralen, Kirchen und Kapellen haben das Jammergewand der Zopfzeit abgestreift und sich im Sinn und Geist der alten Kunst erneuert. Und wie die Baukunst, so hat sich auch die Malerei, die Bild= nerei, die Musik, die Poesie, die Kleinkunst und das Kunstge= werbe im Sinn und Geist ber Kirche an ben Ueberlieferungen deutscher Vorzeit neu belebt. Die härtesten Prüfungen vermochten diesem Aufschwung keinen Stillstand zu gebieten. Die echte beutsche Kunft, die Göthe so vornehm seinen heidnischen Ibealen unterordnete, ist abermals zum Brautschmuck und Siegeszeichen der katholischen Kirche geworden.

Ganz nuplos blieb übrigens auch das freundschaftliche Verhältniß Boisserée's zu Göthe nicht. Das Ansehen des Viel-

<sup>1</sup> Gervinus, Nationalliteratur. V. 713.

<sup>2</sup> Görres, Freundesbriefe. III. 186.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. Dr. A. Reichensperger, Zur neueren Geschichte des Dombaues in Köln. Köln 1881. S. 2 ff. 56 ff. — St. Beissel, Der Dom von Köln (Stimmen aus Maria-Laach. XX. 172—174).

gefeierten und der Ruf, den Boisserée durch ihn gewann, trug jene Kunstbewegung auch in außerkirchliche Kreise. Von Göthe empfohlen, wurde die Sammlung Boisserée's von aller Welt besucht, erhielt sein Werk über den Dom auch im protestantischen Deutschland Beachtung, fanden seine Bestrebungen um dristlich= beutsche Kunst allgemeineres Interesse und gerechtere Würdigung. Zu dem kunstliebenden König Ludwig von Bayern, der die Boisserée'sche Sammlung für München erwarb 1, gesellte sich Friedrich Wilhelm IV. von Preußen als Gönner und Förderer bes Dombaues zu Köln2. Nicht in religiöser Gleichgiltigkeit, sondern in wahrer Liebe und Duldung näherten sich Katholiken und Protestanten zeitweilig auch auf dem Gebiete ber Kunft. Alle unsere Städte und Museen besitzen Denkmale dieser freund= lichen Annäherung und Wiederbelebung echt deutschen Geistes, wenn auch in Berlin und anderwärts die Renaissance noch immer ihre Herrschaft behauptete.

Göthe selbst übte gegen die christliche Kunst, sobald er einmal sein Heidenthum gesichert glaubte, eine gewisse Duldsamkeit aus. Er schenkte den Publikationen Boisserse's sehr freundliche Aufmerksamkeit, empfahl sie ein paar Male, nahm mit Interesse von altdeutschen Kunstwerken Notiz, redete und schrieb darüber. Für ihn blieben sie aber immer Kunstwerke von untergeordnetem Werth, Reliquien einer entschwundenen Zeit, Gegenstände der Kunstwissenschaft und Kunstarchäologie. Von einer Neubelebung wollte er nichts wissen.

"So viel darf ich Ihnen gestehen," schrieb er am 10. Mai

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für 240 000 Gulben. S. Morgenblatt. 1862. S. 1242.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. von Reumont, Aus König Friedrich Wilhelms gesun= ben und kranken Tagen. Leipzig 1885. S. 180 ff. — Reichens= perger a. a. O. S. 4 ff. 58.

<sup>3</sup> Kunft und Alterthum. IV. 1. S. 169; III. 2. S. 106. 121; IV. 2. S. 102 2c. — Bgl. Göthe = Jahrbuch. VI. 301—305, und Sulpiz Boisserée passim.

<sup>4</sup> Briefwechsel zwischen Göthe und Schult. Leipzig 1852. S. 311.

an den Baumeister Catel in Berlin<sup>1</sup>, einen Freund Schinkels, "daß ich völlig Ihrer Meinung bin, man solle jene altdeutsche Bauart zwar höchlich schätzen, ihr Andenken erhalten, ihr historische Untersuchungen widmen, und von ihr, besonders im technischen, manches lernen; neue Gebäude jedoch in diesem Geschmackund Stil aufzuführen, keineswegs unternehmen."

So sollte das Christenthum auch in seinen übrigen Kunsterscheinungen zwar glimpflich behandelt und als ehrwürdige Reliquie in Museen und Sammlungen untergebracht werden, das Heidenthum aber thatsächlich Kunst und Leben beherrschen.

"Ich für mich," schrieb er an Jacobi, "kann, bei den mannigfaltigen Richtungen meines Wesens, nicht an einer Denkweise genug haben: als Dichter und Künstler bin ich Polytheist, Pantheist dagegen als Naturforscher, und eins so entschieden als das andere; bedarf ich eines Gottes für meine Persönlichkeit, als sittlicher Mensch, so ist dafür auch schon gesorgt."

<sup>1</sup> Göthe=Jahrbuch. IV. 165.

## 2. Die ideale Weimarerbühne und der Hund des Anbry.

1805-1817.

"Göthe, dem man so oft vorgeworfen, daß er die Schauspieler wie Papageien und Hunde bressiren wolle, wurde von einem dressirten Pudel aus dem Felde geschlagen." Eduard Debrient.

"Selbst bei jenem berühmten vorübergehenden Zerwürfniß wegen des Hundes auf der Biihne ist der Schein stets gewahrt worden, als sei nicht das mindeste vorgefallen, worauf der Rif sich langsam wieder zuzog." Hermann Grimm.

Noch zwölf Jahre nach Schillers Tod behielt Göthe die Leitung der Weimarer Bühne und suchte ihre künstlerischen Leisstungen auf jener Höhe zu erhalten, welche sie durch seine und Schillers vereinte Thätigkeit errungen hatte. So wenig man seine heidnische Weltanschauung und deren leitende Ideen im Leben wie in der Kunst billigen oder gar anerkennen kann, so liegen doch hier wahre und wirkliche Verdienste vor, welche allgemeine Anerkennung erheischen. Unter treuer Mitwirkung Schillers hat er die Weimarer Bühne zu einem Kunstinstitute erhoben, dessen bildender Einfluß sich über ganz Deutschland erstreckte und nicht nur die Bühne selbst, sondern auch Geschmack, Literatur, Poesie und Sprache wesentlich gesördert hat.

Schillers Wallenstein-Trilogie, Maria Stuart, die Jungfrau von Orleans, die Braut von Messina, Tell, Göthe's Jphigenie, Tasso und der erste Theil des Faust bilden einen Kranz von Stücken, der sich in künstlerischer Hinsicht mit der besten Dramatik aller Zeiten und Völker vergleichen läßt. Die Räuber,

Rabale und Liebe, Fiesko, Don Karlos, Göt von Berlichingen, Egmont und die Natürliche Tochter reihen sich zu einem zweiten Kranz, der, inhaltlich von zweideutigem Werthe, fünstlerisch boch bei Weitem alles überragt, was die neuere beutsche Dramatik bis dahin zu Stande gebracht hatte. Als burchaus gelungene Versuche, bedeutende Stücke ausländischer Literatur in gewandter, bühnengerechter Bearbeitung bem beutschen Theater zu gewinnen, sind auch Schillers Macbeth, Turandot, Iphigenie auf Aulis, Phädra, Neffe als Onkel, Parasit eine werthvolle Beigabe zu den eigenen Werken der beiden Dichter; der Form nach auch Göthe's Mahomet und Tancred. Selbst seine kleineren Dramen und Singspiele entbehren in formeller Hinsicht keineswegs großer Vorzüge, und seine Theaterreden und Maskenzüge sind, wie Schillers Prologe und Huldigung ber Künste, von echt dichterischem Geiste durchweht und kunstvoll durchgeführt. Zum Ganzen vereint, wie sie benn größtentheils durch gegenseitige Anregung und unter freundschaftlicher Mitwirkung entstanden sind, bezeichnen die sämmtlichen dramatischen Werke der beiden Dichter wirklich ben Höhepunkt ber beutschen Bühnenkunft. Wenn man Sprache, Form, Gehalt ber unmittelbar vorangehenden Dramatik betrachtet, die Klopstock'schen Bardiete, die Singspiele Wielands, die Komödien Kotzebue's, die Rührstücke Ifflands, so kann man nicht umhin, den Genius der Männer dankbar anzuerkennen, welche in drei Jahrzehnten die deutsche Sprache und Literatur, hauptsächlich im Anschluß an das Theater, so vollständig umgestaltet Nur Lessing reicht an sie heran. Doch athmet weder seine Minna von Barnhelm, noch seine Emilia Galotti, noch sein Nathan der Weise jene freudig schöpferische Kraft, welche Göthe's und Schillers Werke an den Tag legen. Das Hauptverdienst fällt allerdings nicht so sehr Göthe zu, als Schiller.

"Durch ihn," sagt Devrient 1, "war die Wirkung der Weismar'schen Schule auf ihre Sonnenhöhe geführt worden. Seine

<sup>1</sup> Devrient, Geschichte ber deutschen Schauspielkunft. Leipzig 1848. II. 266.

Gedichte hatten in der hohen Sittlichkeit ihrer Tendenz, dem transzendentalen Gedankenschwunge und der begeisterten Schwärmerei so den tiefsten Seelenton des deutschen Volkes getroffen, daß das durch das ideale Drama, die exclusive und gelehrte Richtung der Welmar'schen Schule populär geworden war<sup>1</sup>. Den Bestrebungen Göthe's allein wäre das nie gelungen, wir sehen ihn mit der Aufführung seiner Gedichte immer nur auf Anerkennung eines kleinen Kreises angewiesen."

Unterschäßen darf man jedoch auch Göthe's Verdienst nicht. Er hat als Director und eigentlicher Leiter der Weimarer Bühne den Wallenstein flügge gemacht und die weitere dramatische Thätigkeit Schillers beständig gefördert; er hat dafür gesorgt, daß das Repertoir der Bühne sich auch sonst entsprechend erweiterte; er hat hauptsächlich die Schauspieler herangebildet, welche dieser höheren, idealen Dramatik zum Erfolg verhalsen, und er hat endlich nach Schillers Tod das verdienstvolle Werk beharrelich fortgeführt.

Beiden gemeinsam war noch der Plan, durch Uebersetzung und Bearbeitung der besten alten und fremden Meisterwerke die Bühne auf dem gewonnenen höheren, echt fünstlerischen Stands punkt zu halten 2. So kamen neben den schon genannten Be-

<sup>1 &</sup>quot;Schiller," so meint auch Grillparzer, "war der letzte popu= läre eigentliche Dichter, und selbst der Wortübersluß, den ihm der lesende Kritiker zum Vorwurf macht, ist für den Zuseher die vermittelnde Brücke, mittelst der er die Höhen der schwierigsten Situationen und Charakteräußerungen, Schritt für Schritt, ohne Anstrengung erklimmt." — "Göthe mag ein größerer Dichter sein und ist es wohl auch. Schiller aber ist ein größeres Besitzthum der Nation, die starke, erhebende Eindrücke braucht, Herzensbegeisterung in einer an Mißbrauch des Geistes leidenden Zeit. Er ist nicht zum Volke herabgestiegen, sondern hat sich dahin gestellt, wo es auch dem Volke möglich wird, zu ihm hinaufzugelangen." Grill= parzer, Sämmtliche Werke. Stuttgart 1872. IX. 187. 230; X. 170.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Debrient a. a. D. III. 261 ff. — Göthe's Werke [Hempel]. XXVII. 50. 52. 71. 73. 81. 119. 146. 189. 195. 198. 205. 212. 213. 220.

arbeitungen der beiben Dichter auch die Brüder, der Eunuch, die Andria und der Heautontimorumenos des Terenz, Holbergs Don Ranubo de Colibrados, Shakespeare's Casar, Racine's Mithri= date auf die Weimarer Bühne. Göthe hielt hieran fest. nach Schillers Tobe wurde Shakespeare's Othello gegeben, bann Corneille's Rodogune und Cid; König Johann, Hamlet, Romeo und Julie und der Kaufmann von Venedig in Schlegels Uebersetzung; die Antigone des Sophokles, das Gespenst des Plautus, Voltaire's Zarre, der Saul des Alfieri, und einige der schönsten Stücke Calberons: "Der standhafte Prinz", "Das Leben ein Traum" und "Die große Zenobia". Schiller und Göthe bestanden so gleichsam die Feuerprobe, indem die classische Bühne des Alterthums und des Auslandes in gewählten Mustern ihnen zur Seite gestellt ward. Göthe nahm sich ber meisten bieser Aufführungen, besonders jener Calderons, mit großem Eifer an. Er hatte Mühe, den Standhaften Prinzen "beim Publikum einzuschwärzen", aber er hielt Calberon für "unendlich groß im Technischen und Theatralischen". "Seine Stücke," sagt er 2, "sind durchaus brettergerecht, es ist kein Zug in ihnen, der nicht für die beabsichtigte Wirkung calculirt wäre. Calberon ist dasjenige Genie, was zugleich ben größten Verstand hatte." Bei ber Aufführung des Standhaften Prinzen im Januar 1811 weinte er laut vor Ergriffenheit 3. Er hat also unzweifelhaft die Meister= schaft des großen spanischen Dramatikers tief erfaßt, wenn auch nur von ber künstlerischen Seite, ohne auf ben religiösen Rern derselben irgendwie einzugehen 4.

<sup>1</sup> Edermann, Gespräche. II. 183.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebds. I. 151. 175. — Vgl. Göthe-Jahrbuch VII. 217.

<sup>3</sup> Dünger, Charlotte von Stein. II. 342.

Die hohe Weihe und Bebeutung, welche die Religion auch der dramatischen Kunst gewährt, erkannte er niemals an. Er betrachtete Religion und Theater als geschworene Feinde. "Das Theater hat drei Hauptgegner, die es immer einzuschränken suchen: die Polizei, die Religion und einen durch höhere sittliche Ansichten gereinigten Geschmack." Werke [Hempel]. XXVIII. 705.

Wie Söthe Lessings Hauptstücke in das Weimarer Repertoir aufnahm, so schenkte er auch neueren Leistungen, wenn sie ihm bedeutend erschienen, die freundlichste Beachtung: so A. W. Schlegels Jon, Friedrich Schlegels Alarkos, Collins Regulus; so später dann der Wanda und dem Vierundzwanzigsten Februar von Zacharias Werner, dem Jephta von Robert, dem Zerbrochenen Krug von Heinrich von Kleist, der Schuld von Müllner. Er war durchaus nicht engherzig und noch weniger einseitig für seine eigene Vramatik eingenommen. Wohl selten hat eine Bühne in so kurzer Zeit so viele literaturgeschichtlich merkwürdige Novitäten zu verzeichnen gehabt und in ihren Aufführungen übershaupt so viel Ausgezeichnetes geboten.

Ein anderes Hauptverdienst Göthe's liegt in der technischen Bildung, welche er seinen Schauspielern angebeihen ließ. kann sagen, daß er darauf ebenso viel, ja mehr Sorgfalt wandte, als irgend ein anderer Theaterdirector jener Zeit. Er gab sich ungemein Mühe, gute Kräfte heranzuziehen, sie in Weimar festzuhalten, sie ihrer besonderen Befähigung gemäß auszubilden, alle zu einem gemeinsamen Zusammenwirken einzuschulen. Wahl und Anpassung der Stücke nahm er mit Umsicht und vielem Fleiße vor. Genaue Leseproben — oft in Gegenwart des Herzogs — weihten die Mitspielenden in ihre Aufgabe ein. Die Hauptrollen wurden einzeln vorgenommen, die Zeit für die Proben nicht geschont. Die meiste Mühe kostete es, die an Ifflands natürlichste Alltagsprosa gewöhnten Schauspieler auf den Vortrag des dramatischen Jambus einzuüben 1. Noch Don Karlos und die Mitschuldigen mußten in Prosa umgeschrieben werben, damit sie in Leipzig aufgeführt werden konnten. In Bezug auf ·Gestus, Stellung, Gruppirung hatte ebenfalls als Grundsatz bie nachlässigste Natürlichkeit gegolten; es forberte harte Anstrengung, in all diesen Rücksichten eine eigentliche Kunstübung durchzuführen und statt ber Effectjägerei ber einzelnen Rollen ein harmonisches

<sup>1</sup> Weber, Zur Geschichte des Weimarischen Theaters. Weimar 1865. S. 1 ff.

Busammenspiel in Gang zu bringen, das, ohne Affectation, der Würde eigentlicher Kunstwerke entsprach. Die "Regeln für Schauspieler", die Göthe zu diesem Zwecke aus langer Ersfahrung zusammenstellte, mögen Manchem pedantisch erscheinen, aber sie drücken im Grunde nur die elementaren Bedingungen aus, ohne welche die gewünschte Vollendung des Vortrags sich nicht erreichen ließ! Außer den Regeln waren strenge Theatersgesetze aufgestellt, welche das Verhalten der Schauspieler bei den Proben und Aufführungen, sogar unter relativ hohen Geldstrasen, vorzeichneten. Das Fehlen bei einer Scene wurde mit acht Groschen gebüßt, mußte der Fehlende in seiner Wohnung geholt werden, mit einem Thaler. Wer bei der Aufführung eines Stückes zu spät auftrat, hatte einen Thaler Strase zu erlegen?.

Während die Hamburger Schule vollendetste Natürlichkeit anstrebte, um die möglichste theatralische Täuschung herbeizusühren, legte Göthe das Hauptgewicht auf Runst und Anstand, "bewußte Herrschaft über den künstlerischen Stoff, sicheres Maß in der Behandlungsweise, selbst dis zur Abgemessenheit", schöne Rede, würdevolle Repräsentation, auf das vollkommenste Sbenmaß aller Form und Erscheinung. Der Schauspieler sollte die Poesie der gedankenreichsten und erhabensten Dramen erst studirend ganz in sich aufnehmen, dann seine Rolle mit aller Kunst der Rhetorik vortragen lernen und sie endlich in seiner Mimik mit Gedanke und Wort zum eigentlichen lebendigen Kunstwerk verschmelzen. Diese schwierige Aufgabe hat Göthe im Verein mit Schiller zwar nicht gelöst, aber doch immerhin zu lösen gesucht 4.

<sup>1</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XXVIII. 682-698. — Ecter= mann, Gespräche. I. 108.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Göthe's Theaterintendantur. Unsere Zeit. 1866. II. 581 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Debrient a. a. O. III. 269. 271. — E. Genast, Aus dem Tagebuch eines alten Schauspielers. Leipzig 1862. — Bl. f. lit. Unterh. 1862. II. 634 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die tüchtigsten Theaterkenner waren von dem Vortrag der weimarischen Truppe nicht befriedigt. Tieck, der sie 1799 hörte, fand, "daß sich Graffs Pathos wenig von dem verrufenen tragischen

Eine Bühne, welche von Schiller zu Shakespeare, von Shakespeare zu Calberon sortschritt, baneben Sophokles und Euripides, Corneille und Racine, Plautus und Terenz, Holberg und Alsieri vorsührte, und zwar in tüchtiger Darstellung, mit wirklichem Streben nach der seinsten mimischen Kunst, mochte man mit Recht nicht bloß eine classische, sondern auch eine ideale nennen. Sie blieb das Vorbild aller ähnlichen höheren theatralischen Bemüshungen, wie des Wiener Burgtheaters, der Meininger Sastspiele und der Münchener Vorstellungen im Jahre 1880.

Es handelt sich hier aber — und das ist die große Schwäche der Weimarer Bühne und aller ihrer Nachahmungen gewesen - um einen blog künstlerischen, ja um einen blog künstlichen Idealismus. In den Geist, aus welchem Calderons Dramen hervorgegangen, drang Göthe nicht ein, er bewunderte nicht den tiefreligiös-nationalen Kern, aus welchem diese Wunderblumen der Dichtung hervorsproßten, sondern bloß die Organisation ihrer Technik, und die Farbenpracht ihrer Blüthen. Shakespeare zog er aus dessen eigentlicher Lebenssphäre in den jämmerlichen Kreis Wilhelm Meisters und Philine's herab. Terenz ward modernisirt. Von Sophokles kam nur Antigone und König Debipus zu Ehren. Corneille und Nacine waren nur zur Parade da; Voltaire ward sofort neben sie gepflanzt. Auf ein Stud von Schiller wurden fünf, sechs von Kotebue aufgeführt. Schillers Jugenddramen, wie Fiesko, die Schiller selbst als unreif verschmähte und nicht aufgeführt haben wollte 2, wurden nach seinem Tod auf die Bretter geschleppt; auf eine Vorstellung des Tasso kamen zehn, zwölf von

Gurgelton unterscheibe". Köpke, Tieck. I. 261. Bgl. Grill= parzer, Werke. X. 170. Rahel. I. 494.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber den Mangel an eigentlich theatralischer Berechnung und Inscenirung auf der Weimarer Bühne und über die theatralische Bollendung, welche erst die "Meininger" dem classischen Bühnen= chklus gegeben haben, vgl. Hans Herrig, Die Meininger, ihre Sastspiele und deren Bedeutung. Dresden 1879. S. 19 ff. — Vgl. dazu dessen Vorrede zu "Nero". Drama. Berlin 1883.

<sup>2</sup> Edermann, Gespräche. I. 205.

Stella, Egmont, den Mitschuldigen und den Launen des Verliebten 1. Gegen die an den Geist schon höhere Anforderungen stellende historische und classische Tragödie blieb die Oper in beständigem Vortheil und weit allgemeinerer Gunst, weil sie mehr den Sinnen schmeichelte. Wie in des Dichters Brust zwar zwei Seelen rangen, ein hoher, zum Schönen emporringender Idealismus und ein am gemeinen Lebensgenuß klebender Sensualismus, letzterer aber gemeiniglich über den erstern triumphirte; so war es noch weit mehr bei seinem Weimarer Publikum der Fall 2. Bur eigentlichen Herrschaft kam jener künstlerische Idealismus nicht; er milderte und verklärte nur ein genußsüchtiges Hossleben.

Es ist wahr, Göthe betrieb das Theater, selbst die unbedeutendste Posse, die leichtfertigste Liebeskomödie, mit einer Art von religiösem Ernst. Die Kunst war ihm Eines und Alles: er glaubte in ihr die volle und richtige Vermittlung zwischen Ibea= lismus und Sensualismus zu finden und erklärte sie darum zur Religion, so daß Devrient vollkommen Recht hat, wenn er der Weimarer Bühne zur Devise das treffende Wort des Hanswursts Stranitty gibt: "Das Theater ist so heilig wie der Altar und die Probe wie die Sacristei." 4 Doch eben hierin lag der Todeskeim alles wahren Idealismus, die unausbleibliche Wurzel des Verfalls der Kunft. Wenn die Kunft an die Stelle der Religion, die Bühne an die Stelle des Altars tritt, dann werden auch Schauspieler und Schauspielerinnen als Priester und Priesterinnen ber Kunst zu maßgebenden Vorbildern des Lebens, und da sie nichts Höheres über sich anerkennen, als das Schöne, so wird Kunst und Leben zugleich zum traurigen Schattenbild ihrer Schein-

¹ Göthe=Jahrbuch. IV. 117—126.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Göthe felbst jammerte, daß die Schauspieler dem Publikum nie "jung genug" wären, die eigentliche Kunst keine Beachtung fände. Göthe's Werke [Hempel]. XXVIII. 699.

<sup>3 &</sup>quot;Wenn man nicht mehr in die Kirche geht," sagt Grillparzer sehr wahr, "ist das Theater der einzige öffentliche Gottesdienst, sowie die Literatur die Privatandacht." Werke. IX. 271.

<sup>4</sup> Devrient a. a. O. III. 384.

leibenschaft und ihres Scheinhelbenthums herabsinken, nach außen schimmernd in erborgter Pracht, hinter den Coulissen die bestannten Hogarth'schen Scenen 1. Auch das classische Weimar entsging diesem Verhängniß nicht.

Die erste Schauspielerin der idealen Bühne, Mademoiselle Jagemann<sup>2</sup>, wird die Freundin des Herzogs Karl August. Er hält sie erst, wie einst Göthe seine Christiane, als somme ontrotenue, als geheimes Erotikon. Aber mit dem Ehrgefühl ist es nicht weit her. Bald weiß Jedermann, was ihre Reisen zu bedeuten haben. Sie erhält ihren eigenen Hofstaat. Sie wird als Trau von Hengendorff in den Adelstand erhoben. Ihre Kinder werden bei Hof offen als Kinder des Herzogs geehrt, und der Titel "Frau von Hengendorff" ist der größte Ausgabenposten in den Rechnungen des Landesfürsten<sup>3</sup>.

Von Göthe ist kein solches Verhältniß bekannt. Doch Schausspieler und Schauspielerinnen verkehren beständig in seinem Hause. Shristiane geht mit den Schauspielern auf den Tanz, Göthe hält mit den Schauspielerinnen in seinen Zimmern Leseproben und vertrautes têto-à-têto, läßt sich von jungen Sängerinnen in der Gartenlaube Liebeslieder klimpern, liest im vertrauten Kreise die unanständigsten Historchen vor. Neben den ernsteren Kunstebestrebungen läuft ein lockeres, leichtsinniges Treiben her, das nichts weniger als ideal ist.

<sup>1</sup> Göthe=Zelter Briefwechfel. VI. 105. 106.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Meine schöne und talentvolle Freundin Demoiselle Jage= mann," erzählt Göthe vom Jahre 1801, "hatte kurz vor meiner Ankunft das Publikum auf einen hohen Grad entzückt; Ehemänner gedachten ihrer Vorzüge mit mehr Enthusiasmus, als den Frauen lieb war, und gleicherweise sah man eine erregbare Jugend hingerissen." Göthe's Werke [Hempel]. XXVII. 67.

<sup>3</sup> Karl August nahm sie und ihre Kinder sogar auf Reisen mit, "und der Erbprinz besuchte sie und spielte mit diesen kleinen Geschwistern". Sulpiz Boisserée I. 291.

<sup>\*</sup> Das ließ er denn auch ziemlich unverblümt seinen Wilhelm Meister bekennen, indem derselbe von seiner "theatralischen Lauf-

Wie es am Ausgange des Jahrhunderts mit den socialen und sittlichen Zuständen der Schauspielerwelt beschaffen war, das von hat Devrient ein sehr düsteres Bild entworfen 1. "Fast immer," erzählt er, "führte ein sehlgeschlagener Lebensweg zum Theater, sast lauter Schiffbrüchige waren es, die sich auf die Bühne retteten." Die Mehrzahl der Theatermitglieder war ohne Bildung. "Es gab namhaste Schauspielerinnen, welche ihre Rolle nicht selbst lesen konnten." Trunksucht und Ausschweifungen waren allgemein. "Unter den verbuhlten Weibern waren die Schausspielerinnen nicht die letzten." Kaum, daß sich unter ihnen eine Verson von besserem Ruse sand.

"Rechnet man zu biesen Zuständen die vielen schlechten und getrennten Shen, die unordentlichen Haußhaltungen, das gänzliche Hinaußsetzen über alle gesetzlichen und rechtlichen Verpflichtungen, das so viele Theatermitglieder durch ungescheute Contractbrüche und landesläuserisches Durchgehen für eines ihrer Standesprärogative, als die Gebühr künstlerischer Freiheit in Anspruch nahmen, die anstößigen Coulissenzwistigkeiten, die nicht selten in Prügeleien ausarteten — so darf der Verruf nicht befremden, dem der Stand noch immer unterlag. Ein jeder Schauspieler mußte sich zunächst für einen ungebildeten Taugenichts, eine jede Schauspielerin für eine leichte Beute betrachten lassen, bis sie sich anders ausgewiesen, und für die im Stillen merklich wachsende Zahl gewissenhafter Künstler, rechtschaffener und getreuer Menschen beim Theater war ihre bürgerliche Stellung noch immer ein fortgesetzes Martyrium."

Wurde es auch im Beginne bes neuen Jahrhunderts etwas

bahn" sagt: "Alles genau besehen, spielt denn doch der körperliche Mensch da die Hauptrolle, ein schöner Mann, eine schöne Frau! Ist der Director glücklich genug, ihrer habhaft zu werden, so sind Komödien= und Tragödiendichter geborgen." Ja, er geht sogar so weit, das Theater für eine geeignete Vorschule für anatomische Vorträge zu erklären. Göthe's Werke [Hempel]. XVIII. 295.

<sup>1</sup> Deprient a. a. O. III. 206-213.

besser, besonders nachdem der moralische und religiöse Ausschwung der Freiheitskriege den gesellschaftlichen Ton überhaupt gehoben hatte, so "blieben doch" — nach Devrients Bericht — dem Stande der Schauspieler "grobe Unsittlichkeiten genug zur Last".

Wie Pasque's und Webers sorgfältige Forschungen ausweisen, ließ die sittliche Hebung bes Schauspielerstandes auch in Weimar noch sehr viel zu munschen übrig. Es waren unter ben Schauspielern vereinzelte madere Leute, wie z. B. Graff, Genast, Pius Alexander Wolff, die es wirklich ernst mit ihrer Kunst nahmen; doch die große Menge war leichtsinniges Komödiantenvolk. Becker, der zeitweilig, abwechselnd mit Andern, als sogen. "Wöchner" unter Göthe's Oberleitung die Regie führte, war ein verlaufener Abeliger "von Blumenthal" und hatte innerhalb zehn Jahren drei Frauen; die zweite, Amalie Malcolmi aber, von welcher er sich schon nach zwei Jahren trennte, hielt in vier Jahren breimal Hochzeit 2. Liebeshändel, Streitereien aus Eifersucht, Schulben, Unordnungen, Krakeel und Jammer aller Art waren beständig an der Tagesordnung. Selbst ihre technischen Forberungen an die Schauspieler wußten Göthe und Kirms nicht anders durchzusetzen, als daß sie die strengste Polizei einführten, die wider= setlichen Schauspieler mit Geldbußen und Hausarrest verfolgten, unter Polizeiaufsicht setzten und, wenn nichts mehr verfangen wollte, mit karger Bezahlung bavonjagten. Die Theaterkasse wußte Göthe dabei immer gefüllt zu erhalten, um die Stücke so glänzend als möglich in Scene zu setzen. Als im November 1813 sämmtliche Kassen in Weimar bis auf den Grund erschöpft waren, befand sich allein die Theaterkasse noch bei Gelb 3. Aber gegen die Schauspieler war Göthe nicht bloß vorsichtig und sparsam, sondern geradezu geizig und knickerig. Dabei zeigte er sich. in seinen Forderungen bis zur Pedanterie kleinlich, streng und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebbs. III. 406.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pasqué, Göthe's Theaterleitung in Weimar. Leipzig 1863. II. 151 ff.

<sup>3</sup> Dünger, Charlotte von Stein. II. 397.

unbarmherzig. Nur die vollständigste Unterwersung unter seine leisesten Winke fand Snade.

Eine merkwürdige Illustration zu seiner Bühnenverwaltung liefert der "peinliche Abgang" des Pius Alexander Wolff, gerade jenes Schauspielers, der durch seine gewandte Declamation die Aufführung des Tasso (16. Februar 1807) ermöglicht hatte und den Göthe selbst als den glänzendsten Schüler der idealen Weimarer Schule bezeichnet: "So viel ich auch in's Ganze gewirkt habe und so manches durch mich angeregt worden ist, so kann ich doch nur einen Menschen, der sich ganz nach meinem Sinn von Grund auf gebildet hat, nennen, das war der Schauspieler Wolff." <sup>1</sup>

Der gute Mann war nach zwölfjähriger Dienstzeit völlig erschöpft. Kirms, der Abjutant Göthe's für die Theaterkasse, dachte nicht etwa an Dank, Hilse, anständige Pensionirung, wie es Wolffs Leistungen durchaus verdient hätten, sondern an Entlassung, "da der Mann vielleicht bald gar nicht, die Frau aber als Liebhaberin nicht lange mehr zu brauchen sein wird". Die Frau war die genannte Amalie Malcolmi, erst (1802) Millers, dann (1803) Beckers, endlich (1805) Wolffs Gattin, auf der Bühne neben der Jagemann die erste Größe: Iphigenie, Klärchen, Eboli, Maria Stuart, Jabella (in der Braut von Messina), und sogar die erste Jungsrau von Orleans, die Leonore Sanvitale des Tasso und Komeo's Julie in der von Göthe selbst 1811 vorgenommenen Bühnenbearbeitung des Shakesspeare'schen Stücks.

Göthe hoffte noch, daß Wolff sich erholen würde. Als das Ehepaar aber am 28. September 1815 selbst in der höflichsten und unterthänigsten Form um seine Entlassung einkam, nahm

<sup>1</sup> Pasqué, a. a. D. II. 197. — Unsere Zeit. 1866. II. 570. — Eckermann, Gespräche. II. 25. 26. — Weber, Zur Gesch. des Weimarer Theaters. S. 30. 98. 212 ff. — Göthe=Zelter Brief=wechsel. VI. 412.

² Pasqué a. a. D. II. 197—228.

er sie nach einigen knickerigen Verhandlungen, in welche sich auch ber Hof mischte, nicht bloß ohne eine praktische Bethätigung seines Dankes und wahren Wohlwollens an, sondern ließ durch Kirms in den Büchern der Theaterkasse nachschnüffeln, ob er an die idealen Künstler nicht noch eine Geldsorderung hätte. Das Ehepaar ward dis Ostern noch behalten, und Kirmsschnüffelte nicht vergeblich; er fand, daß man den zwei Abzgehenden, den zwei glänzendsten Repräsentanten der idealen Bühne, noch 20 Thaler abzwacken könnte. Da Wolff nicht bei baarem Gelde war, sah er sich genöthigt, sich aus seinen Schriften und seiner wenigen Habe mit der Theaterkasse abzussinden und an Göthe folgenden Brief zu richten, den man zu Nutzund Frommen der theaterlustigen Jugend jedem Drama Göthe's in Schwabacherschrift vordrucken sollte, damit sie erführe, was bloß künstlerische, ohne religiöse und wahrhaft ideale Bildung ist:

## "Em. Excellenz. Hoch= und Wohlgeboren!

Vergangene Woche haben wir die dem Großh. Hoftheater geshörigen Garberobestücke an die dazu Beorderten abgeliefert; es sehlt nur Weniges, welches wir leicht ersetzen können, besonders wenn Ew. Excellenz Hoch: und Wohlgeboren geneigt wären, einige Kostüme, die uns gehören, dagegen anzunehmen. Nicht gerechnet den bedeutenden Sticker: und Macherlohn, welchen meine Frau in der langen Reihe von Jahren selbst berichtigt hat.

"Von dem Hrn. Hoftheater-Cassier ist mir angezeigt worden, daß ich weiter in keinem Rückstand bin, außer 20 Thaler Vorsschuß, datirt vom 21. Aug. 1813. Halle, laut Quittung. Diese kleine Summe wurde uns damals mit den Worten erlassen: Da wir bestens dazu beigetragen, daß das Theater mit den wenigen Witgliedern eine ansehnliche Folge von Darstellungen geben konnte (es war nämlich in diesem Jahre nur das Schauspiel in Halle), so sollte dieses Vorschusses nicht weiter gedacht werden; daher kommt es auch, daß er mir in den vergangenen drei Jahren nicht abgezogen wurde. Indessen einsehend, daß wir bei unserem Absgange weiter keinen Anspruch auf irgend eine Vergünstigung zu

i

unbarmherzig. Nur die vollständigste Unterwerfung unter leisesten Winke fand Gnade.

Eine merkwürdige Illustration zu seiner Bühnenverwal liefert der "peinliche Abgang" des Pius Alexander Wolff, ge jenes Schauspielers, der durch seine gewandte Declamation Aufführung des Tasso (16. Februar 1807) ermöglicht und den Göthe selbst als den glänzendsten Schüler der ide Weimarer Schule bezeichnet: "So viel ich auch in's Gewirkt habe und so manches durch mich angeregt worden so kann ich doch nur einen Menschen, der sich ganz nach mei Sinn von Grund auf gebildet hat, nennen, das war Schauspieler Wolff." <sup>1</sup>

Der gute Mann war nach zwölfjähriger Dienstzeit verschöpft. Kirms, ber Abjutant Göthc's für die Theatert bachte nicht etwa an Dank, Hilfe, anständige Pensionirung, es Wolffs Leistungen durchaus verdient hätten, sondern an lassung, "da der Mann vielleicht bald gar nicht, die saber als Liebhaberin nicht lange mehr zu brauchen sein re Die Frau war die genannte Amalie Walcolmi, erst (1 Willers, dann (1803) Beckers, endlich (1805) Wolffs Sauf der Bühne neben der Jagemann die erste Größe: Iph Klärchen, Eboli, Maria Stuart, Habella (in der Bra Wessina), und sogar die erste Jungfrau von Orlean Leonore Sanvitale des Tasso und Romeo's Julie in I Göthe selbst 1811 vorgenommenen Bühnenbearbeitung des speare'schen Stücks.

Söthe hoffte noch, daß Wolff sich erholen würde. Ehepaar aber am 28. September 1815 selbst in der I und unterthänigsten Form um seine Entlassung einkar

<sup>1</sup> Pasqué, a. a. D. II. 197. — Unsere Zeit. 186 — Eckermann, Gespräche. II. 25. 26. — Weber, bes Weimarer Theaters. S. 30. 98. 212 ff. — Göthe-Fwechsel. VI. 412.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pasqué a. a. O. II. 197—228.

machen berechtigt sind, thue ich hiermit den Vorschlag, wenn Ew. Excellenz Hoch= und Wohlgeboren auf der Rückzahlung besstehen, einige Arbeiten, zu denen ich beauftragt war, als: Die Bearbeitung des Hamlet, die Einrichtung des Standhaften Prinzen 2c. 2c., auch mehrere Bücher, z. B. die Partitur des Pygmalion, wofür ich in Verlin drei Dukaten bezahlt habe, das Kamaeleon 2c. 2c., dagegen anzunehmen.

"Wir würden es dankbar erkennen, wenn Ew. Excellenz Hochs und Wohlgeboren uns die Snade erzeigten, über obige beide Angelegenheiten bald eine gnädige Resolution zu ertheilen, da es unsere Absicht ist, Alles ehestens zu beseitigen, woraus uns noch eine Unannehmlichkeit entspringen könnte, um mit freundlichen Eindrücken von der hiesigen theuren Bühne zu scheiden."

Göthe schwieg. Er wollte mit der Sache nichts mehr zu schaffen haben. Kirms forderte noch einige Garderobestücke zurück. Wolff verlangte genaue Angabe, welche Kleidungsstücke seine Frau noch abzuliefern habe:

"Von dem Theater hat sie keines mehr in Händen... Sie beleidigen uns aufs gröblichste... Bedenken Sie, daß Sie uns nichts weniger, als des Diebstahls beschuldigen. Bringen Sie mich nicht aufs äußerste. Ich verlange heute noch Antwort oder werde sie durch die Regierung verlangen. Wolfs."

Die Sache kam nun an den Grafen Edling, welcher vom Herzog kurz zuvor Göthe als Mitglied der Theatercommission ausgedrängt worden war, von Göthe aber einsach umgangen wurde. Edling ließ die Forderung durch die Oberhosmeisterin Gräfin Henkel untersuchen, worauf Göthe behauptete, es handle sich um zwei reiche Kleider, von welchen das eine von der Großsfürstin Maria Paulowna an die Theatercommission und von dieser an Madame Wolff gegeben, das andere direct von Kirms der Madame Wolff verabsolgt worden sei. Wolff erwiederte in einem Briese an August von Göthe, der ebenfalls zur Theaterscommission gehörte:

<sup>1</sup> Pasqué a. a. D. II. 216. 217.

"Das Kleid, wovon in inliegendem Billet die Rede, ist vor der Abreise nach Leipzig und Berlin an meine Frau gekommen, sie hat es zur Zenobia als Mantel eingerichtet, nach vorherges gangener Erlaubniß des Großh. Seh. Hofraths Kirms, aber von ihm selbst auf dem Hofamt kein zweites erhalten. Dieses erwähnte Kleid ist auch richtig mit den andern Kostüms abgegeben."

Nun wurde auch noch der Großherzog Karl August angerufen. Dieser wandte sich an Göthe, Göthe wieder an Kirms um Aufsschluß. Kirms beharrte auf seiner Forderung, Wolff auf der gegebenen Erklärung. Nach zwei qualvollen Monaten dieses Garderobegezänks, Endc Februar, bat Wolff endlich slehentlich seinen Lehrer Göthe, der Sache ein Ende zu machen:

"Ew. Excellenz. Hoch= und Wohlgeboren!

Unsere Bitte um Abschluß der Garderobe Rleider und des Vorschusses und um Bestimmung unserer Abreise, welche ich seit vier Monaten zum fünften Mal wiederhole, könnte leicht ungestüm erscheinen, wenn mich nicht die Absendung meiner Habe, welche künftige Woche stattfindet, entschuldigte, so daß wir nachher außer Stande sind, eine Forderung zu befriedigen.

"Was die Großfürstlichen Kleider betrifft, wenn noch ein Zweisfel derhalb sein sollte, so ist meine Frau bereit, auf der hiesigen Regierung einen Schwur abzulegen, daß sie keines besitze, worsauf die Großherzogl. Kommission Ansprüche hat." <sup>2</sup>

Bis zum Entlastungseid von Garderobediebstahl ward die arme Frau gezerrt, von der Kirms meinte, daß sie "als Liebshaberin nicht lange mehr zu brauchen sein wird", während ihre Collegin Jagemann als herzogliche "Liebhaberin" über 10 000 Thaler Einkünfte verschlang. Wolff und seine Frau, der erste "Tasso" und die erste "Leonore", konnten von Glück reden, daß sie endlich abreisen durften, ohne daß Kirms noch ihr Gepäck durchsuchte und plünderte.

Auch an Göthe sollte nun die Reihe kommen, die Früchte jenes leeren Kunstidealismus zu kosten. Seit 1808 hatte die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebdj. II. 219. <sup>2</sup> Ebdj. II. 224.

Baumgartner, Göthe. III. 2. Aufl.

ehrgeizige Favoritin Jagemann, soweit sie nur eben konnte, Göthe's Alleinherrschaft am Theater durchkreuzt 1. Es fanden sich auch andere Unzusriedene, die sich ihr anschlossen. Bei seinen vielen andern Thätigkeiten widmete Göthe selbst dem Theater nicht beständig dieselbe Ausmerksamkeit und Theilnahme. Er überließ Vicles seinen Unterregisseuren, den sogen. "Wöchnern" Becker und Genast. Nur dann und wann, wenn ein neues Stück ihn besonders interessirte, griff er wieder lebendiger ein. Mit dem Jahre 1815 sank auch dieses Eingreisen. Man hatte nun Prosen aus der Dramatik der verschiedensten Völker. Dem tastens den Eklekticismus war Genüge geleistet. Eine bestimmte Richstung, wie Shakespeare oder Calderon, noch weiter zu versolgen, lag nicht in Göthe's Wunsch und Plan. Neue Bühnenexperimente gab es nicht mehr zu machen.

Schon Ende 1813 wurde der Obermarschall Graf Edling zum Mitglied der Theatercommission ernannt, um Göthe zu unterstützen. Dieser hatte nicht darnach verlangt und ließ den Mann links liegen. Die Direction selbst gab er zwar nicht auf, zog sich aber immer mehr schmollend von den Geschäften zurückt und ließ es ruhig geschehen, daß der Hof noch mehr in das Theater hineinregierte. An Genasts Stelle wurde im Januar 1817 einer der Unzufriedenen, der Bassist Strohmeier, Regisseur, und in die Theatercommission wurde noch Göthe's Sohn, der Rammerrath und Kammerjunker August von Göthe, berufen 2.

In Paris hatte um jene Zeit ein Melodrama Aufsehen gemacht, in welchem ein dressirter Pudel die Hauptrolle spielte. Es hieß "Der Hund des Aubry". Ein deutscher Schauspieler, Karsten mit Namen, versiel auf den Gedanken, diese eigenthümzliche Novität auszubeuten, richtete einen Pudel darauf ab und zog mit ihm in Deutschland herum. Die Hundekomödie hatte großen Erfolg. Am Hofe zu Weimar erwachte die Lust, das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pasqué a. a. O. II. 165—185. — Unfere Zeit. 1866. II. 569 ff.

<sup>2</sup> Devrient a. a. D. III. 387 ff.

intelligente Thier auch zu sehen und Göthe damit einen Streich zu spielen. Karl August, ein großer Hundeliebhaber, ward leicht dafür eingenommen; Göthe, ein ebenso entschiedener Hundehasser<sup>1</sup>, fühlte sich durch den bloßen Gedanken auf's Tiefste gekränkt. Er wies die Zumuthung trocken von sich: "Schon in unsern Theatergesetzen steht, daß kein Hund auf die Bühne kommen darf."

Söthe glaubte die Frage damit erledigt. Er erwartete nicht, daß seine 42jährigen Leistungen als Dichter, Theaterdirector und treuer Beamter keine Berücksichtigung mehr sinden, daß ein dressirter Pudel die erste Bühne Deutschlands erobern, ihn, Schiller, Shakespeare und Calderon davon verdrängen sollte. Aber so sollte es sein. Im Einverständniß mit dem Grasen Edling raunte die "Freundin" Jagemann dem Herzog zu: es sei doch recht unartig von Göthe, gegen den Wunsch seines Herrn auf den Theatergesehen und seinem thörichten Eigensinn beharren zu wollen. Der Realismus siegte über die Kunst, die Favoritin über den alten, unwandelbar treuen Freund. Karl August gab Ordre, den Pudel zu bestellen?.

Diese Theaterkatastrophe hat ihre komische, aber auch ihre entschieden ernste Seite. Hätte Göthe durch Wort, Schrift und Beispiel die trefflichen Charaktereigenschaften gepflegt, welche Karl August unläugdar besaß, ein solcher Schlag wäre unmöglich geworden. Dieselbe Weiberliebe, der er selbst unaufhörlich gesschmeichelt hatte, gab ihn jetzt der tiefsten Schmach preiß. Das

Da der alte Willemer ein ebenso großer Hundeliebhaber war, kam Marianne = Suleika bei Göthe's Besuchen in große Verlegen= heit. Un Willemers Geburtstag (29. März) schmückte sie jeweilen sämmtliche Hunde mit bunten Bändern und brachte in eines jeden Namen Gratulationsverse dar. Wenn aber Hatem = Göthe kam, suchte sie alle "unsichtbar und unhörbar" zu machen. Ereizen ach, Göthe und Marianne von Willemer. S. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Devrient III. 390 ff.

<sup>3 &</sup>quot;Die ihm widerwärtige Jagemann, die er einst selbst eingeführt, hatte das Herz Karl Augusts erobert und bestimmte seine Entschlüsse." Düntzer, Charlotte von Stein. II. 446. 447.

war die Bildung, die Wilhelm Meister gezeitigt hatte: Iphigenie und Tasso boten kein Gegengewicht.

Der Pubel kam. Die ersten Proben wurden gehalten. "Karl August hat mich nie verstanden!" rief Göthe schmerzlich bewegt aus, als er es ersuhr. Zornglühend schiekte er den Regisseur sort, der ihm die officielle Mittheilung machte. "Kommen Sie morgen früh acht Uhr wieder, da sprechen wir weiter davon!" Am Morgen war er nicht zu sinden. Er war nach Jena abgereist und dachte in seinem Schmerze allen Ernstes daran, Weismar zu verlassen. Wit Bibliothekarbeiten beschäftigt, ersuchte er den Großherzog, ihn seiner bisherigen Stellung als Intendant des Theaters zu entheben. Vergeblich suchten ihn die Großherzogin Luise und die Großfürstin Maria Paulowna in Jena auf und drangen in ihn, sein Entlassungsgesuch zurückzunehmen. Er blieb dabei 1.

Am 12. und 14. April wurde der "Hund des Aubry" auf= geführt. Zwischen den beiden Aufführungen, am 13., erhielt Göthe seine Entlassung:

"Aus den Mir zugegangenen Aeußerungen habe Ich die Ueberzeugung gewonnen, daß der Herr Geheimrath von Göthe wünscht, seiner Funktion als Intendant enthoben zu sein, welches ich hierzmit genehmige. Rarl August." <sup>2</sup>

Ein kurzes Begleitschreiben mit der Anrede "Lieber Freund" suchte das Herbe der officiellen Entlassung etwas zu mildern:

"Ich komme gern hierin Deinen Wünschen entgegen, dankend für das viele Gute, was Du bei diesen sehr verworrenen und ermüdenden Geschäften geleistet hast, bittend, Interesse an der Kunstseite desselben zu behalten, und hoffend, daß der verminderte Verdruß Deine Gesundheit und Lebensjahre vermehren soll." <sup>3</sup>

Damit ward der völlige Bruch verhindert, der Riß wieder nothdürftig überkleistert. Aber gut gemacht war damit nichts 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Viehoff, Göthe's Leben. Stuttgart 1877. IV. 130 ff.

<sup>2</sup> Devrient III. 392.

<sup>3</sup> Briefwechsel Karl Augusts mit Göthe. II. 105 ff.

<sup>4</sup> Göthe war höfisch genug, dem Großherzog noch zu danken: "Nehmen Sie daher meinen verpflichteten Dank für alle Gnade und

Die Ehre der Schauspielkunst war in den Staub getreten, mit ihr die Ehre der deutschen Poesie, Literatur und Bildung übershaupt. Devrient hat das ebenso tief empfunden, als wahr und wacker ausgesprochen 1.

"Die Wiege des idealen Dramas, die Kunststätte, welche das Schauspiel zum edelsten Geschmack, zum höchsten Gedankenleben erheben sollte, war auf den Hund gekommen.

"Es liegt eine furchtbare Fronie in allen Beziehungen dieses Vorganges. Göthe, dem man so oft vorgeworsen, daß er die Schauspieler wie Papageien und Hunde dressiren wolle, wurde von einem dressirten Pudel aus dem Felde geschlagen. Der Abssolutismus, der alle seine Unternehmungen getragen, richtete sich nun gegen ihn selbst. Der größte Mann seines Jahrhunderts (?), der Freund seines Fürsten, mit dem er das brüderliche Du tauschte, mit dem er in einer Gruft ruhen sollte, wurde um des Gelüstes willen, einen Pudel Komödie spielen zu sehen, preiszgegeben.

"Gewiß, wenn auch Göthe's Direction überlebt und nicht mehr zu halten war, so hätte sie — zur Ehre der Kunst, zur Ehre des fürstlichen Schutzes — nimmer enden müssen."

Als man Dante nur unter erniedrigenden Bedingungen die Rückkehr nach Florenz gestatten wollte, zog er es vor, in der Versbannung zu sterben 2. Göthe hatte diesen edlen Stolz eines freien Mannes nicht. Nach einigen Monaten kehrte er in das pudelnärrisch gewordene Weimar zurück und schleppte die hösischen Ketten weiter, die seine Genußsucht ihm selbst geschmiedet.

Nachsicht, die ich im Laufe des Geschäfts genossen, und auch in der Folge auf denjenigen Theil desselben einigen Einfluß zu haben, von welchem ich mir Kenntniß und Uebung zutrauen darf, seh mir gnädig vergönnt." Ebbs. II. 106. Vgl. H. Grimm, Göthe. II. 3.

<sup>1</sup> A. a. O. III. 392. 393.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dr. Franz Hettinger. Die göttliche Komödie des Dante Alighieri. Freiburg. 1880. S. 33. 34.

## 3. Der lette Liebesroman.

1822-1824.

"Mir ist bas All, ich bin mir selbst verloren, Der ich noch erst ben Göttern Liebling war; Sie prüften mich, verliehen mir Pandoren, So reich an Gütern, reicher an Gefahr; Sie brängten mich zum gabesel'gen Munde, Sie trennen mich und richten mich zu Grunde." Göthe, Marienbader Elegie.

"Es ist eben ein Hang, ber mir noch viel zu schaffen machen wird, aber ich werde darüber hinauskommen. Iffland könnte ein charmantes Stück daraus fertigen, ein alter Onkel, ber seine junge Nichte allzu heftig liebt."

Göthe, Unterhaltungen mit Kanzler Müller (2. Oct. 1823).

Die Rheinfahrten in den Jahren 1814 und 1815 hatten Göthe so wohlgethan, seine Kunstliebhabereien so sehr befriedigt und ihn für seinen "Divan" so poetisch gestimmt, daß er für den Sommer 1816 eine dritte Rheinfahrt in Aussicht genommen hatte. Doch Anfangs Juni erkrankte seine Frau, am 6. schon starb sie. "Leider werde ich Sie dieses Jahr schwerlich besuchen," schrieb er am 8. an Boisserée, und dazu in der Nachschrift: "Füge ich hinzu, daß meine liebe, kleine Frau uns in diesen Tagen verlassen, so nehmen liebe Freunde gewiß Theil an meinem Zustande." Wie dieser Zustand beschaffen war, sagt ein solgens der Brief vom 24. Juni:

"Läugnen will ich Ihnen nicht, und warum sollte man groß thun, daß mein Zustand an die Verzweiflung grenzt, deßhalb ich

<sup>1</sup> Sulpiz Boisserée II. 117.

auch, indem ich mich zu zerstreuen suchte, auf das allerfalscheste Mittel gerathen bin, indem ich nämlich mich unfähig fand, irgend eine Production des Augenblicks von mir zu erwarten." <sup>1</sup>

An Fritz Schlosser meldete Göthe's Sohn August den Todes: fall mit der Bemerkung:

"Mein Vater sucht durch fortgesetzte Thätigkeit sich aufrecht zu erhalten, und mich belebt der Gedanke, in häuslichen und geselligen Verhältnissen ihm nützlich und angenehm zu sein." \*2

Da nichts gebeihen wollte, raffte sich Göthe nun boch zu ber geplanten Rheinreise auf. Am 20. Juli früh sieben Uhr fuhr er mit Hofrath Weyer von Weimar ab. Doch um neun Uhr warf der Fuhrknecht höchst ungeschickt den Wagen um und Weyer wurde an der Stirn verlett. Göthe blied unversehrt, ließ aber sofort umkehren und gab die Reise auf. Er ging mit Weyer nun nach Tennstedt, einem kleinen Land-Badestädtchen, nur acht Stunden von Weimar, und brachte in diesem heerdenzeichen, aber menschenstillen Aufenthalt den Monat August zu. Im September kehrte er dann nach Weimar zurück und suchte in anhaltender Beschäftigung Zuslucht gegen die "ärgerlichen Erzeignisse", wie er Todesfälle zu nennen beliebte 3. Er schrieb hauptsächlich an der "Italienischen Reise" und an "Kunst und Alterthum". Die Haushaltung führte nach dem Tode der Mutter sein Sohn August.

August von Göthe, des Dichters einziges lebendes Kind, war jetzt 27 Jahre alt. Sein Gesicht, besonders Stirn, Augen und Nase, Wuchs und Haltung, sein ganzes Aeußeres hatten viel Aehnlichkeit mit jenem des Vaters. Nur die sinnlich aufgeworfenen Lippen erinnerten an die Mutter Christiane Vulpius. An

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebbs. II. 118. Bgl. Briefwechsel mit Zelter. II. 278. An Willemer und Frau wurde der Todesfall nicht gemeldet, dagegen durch Göthe's Sohn August an die Familien Schlosser und Stock. Th. Creizenach, Briefwechsel zwischen Göthe und Marianne von Willemer. S. 87 ff.

<sup>3.</sup> Frese, Göthe-Briefe aus Frit Schlossers Nachlaß. S. 112.

<sup>3</sup> Sulpiz Boisserée II. 124. 126. 127. 133. 143.

Unterricht hatte es der Vater nicht fehlen lassen. Schon mit sechs Jahren hatte der Knabe seinen eigenen Hauslehrer, den jungen Gisert, der ihn unter der Aufsicht des Professors Rästner unterweisen mußte. In dem väterlichen Hause traf sich, was an Intelligenz in Weimar vorhanden war. Schiller war oft Wochen lang ber Hausgenosse bes aufblühenden Jünglings; die ganze Gelehrsamkeit von Weimar und Jena lernte er persönlich kennen. Den Philologen Riemer, der August in die altclassische Literatur einführte, löste der junge Voß ab. 1808 kam August nach Heibelberg, um Jura zu studiren. Unterwegs gab ihm Dalberg, jett Großherzog, ein Fest in Frankfurt 1. Des Vaters Name zog vor ihm her gleich einem Zauberstern, der alle vornehmen Thüren für ihn öffnete und ihm in Weimar ein glänzendes Lebensloos in Aussicht stellte. Das Studium der Rechte scheint ihm indeß noch weniger behagt zu haben, als einst bem Bater. Schon im September 1809 kam er nach Weimar zurud, studirte in Jena das Cameralfach und ward im October 1810 Kammerassessor, im Februar 1813 Hofjunker 2, 1817 Mitglied der Theaterinten= danz und Assistent bei der "Oberaufsicht" über die Anstalten für Wissenschaft und Kunst. War er auch im Metrum schwach, so verrieth er doch dichterischen Geist; hatte er auch kein gründ= liches Wissen erworben, so besaß er doch einen bunten Vorrath von Kenntnissen, den Sammelgeist und die methodische Ordnungs= liebe des Vaters, Lust am Theater und an den anderen Künsten, feinen äußern Weltschliff und die Gabe, eine höfische Rolle zu spielen. Doch es war kein Glück, der Sohn dieses hochgefeierten Mannes zu sein.

Die glühende Sinnlichkeit, in deren Rausch die "Römischen Elegien" gedichtet worden waren, ging von den Eltern auf das unglückliche Kind über. Nackte Götterbilder und Götterstatuen waren die liebste Augenweide des Vaters, Ball und Theater

<sup>1</sup> Dünger, Göthe's Leben. S. 553. 561.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dankbrief Göthe's dafür im Briefwechsel Karl Augusts mit Göthe. II. 46.

die Lebensfreude der Mutter, Liebespoesie der Ruhm des Hauses, Liebesgeschichten und Galanterien die Würze der häuslichen Unterhaltung. Das Kind wuchs auf in dieser üppigen, heidnischen Luft, ohne dristlichen Unterricht, ohne Gewöhnung an Zucht und Sitte, ohne jene ernsten Grundsätze, welche das Fundament äller Erziehung bilben. Mit zehn Jahren zeigte August schon Neigung zum Trunk. Mit neunzehn Jahren wohnte er als Zeuge der Hochzeit seiner Eltern bei; er war alt genug, um die moralische Bedeutung dieses Acts und seiner Antecedentien zu verstehen. Mit 25 Jahren hatte er die Jugendliebschaften seines Vaters ausführlich erzählt im Drucke vor sich, von aller Welt gelesen und bewundert. Gedichte, beren Druck wegen allzu gewagten Inhalts oder verletzenden Angriffen nicht räthlich schien, übergab der Vater ihm zur Aufbewahrung 1. Gin paar Tage nach dem Tode seiner Mutter kam Frau Kästner, geborene Buff, nach Weimar und wurde als einstige Geliebte seines Vaters gefeiert. Die früheren Beziehungen zu Frau von Stein können ihm nicht unbekannt geblieben sein: sie waren ebenso allgemein offenkundig, wie das Verhältniß Karl Augusts zu der Schauspielerin Jagemann.

Welchen Einfluß alle diese Umstände zusammen auf die Entwicklung des jungen Göthe haben mußten, mag Jeder selbst beurtheilen. Die bisherige Göthe-Forschung hat sich eher bemüht, dieses Kapitel zuzudecken, als aufzuklären<sup>2</sup>. Das ist indef von

<sup>1</sup> Sulpiz Boisserée. I. 265.

<sup>2 &</sup>quot;Der Sohn litt unter dem Drucke, welchen der Bater auf die wichtigsten Verhältnisse in seinem Leben ausgeübt hatte, und unter einer gewissen Unselbständigkeit, in welcher er fortwährend gehalten wurde; auch war er der schwierigen Aufgabe, Sohn eines großen Mannes zu sein, nicht vollständig gewachsen und wählte, anstatt männliche Selbständigkeit auf offenem Felde zu erringen, zur Beseitigung seines Unmuthes Mittel, welche schließlich nur ihm selbst zum Schaden gereichen konnten. Es wäre ein Leichtes, das hier Angedeutete zu einer eingehenden Schilderung auszudehnen. Dazu liegt aber kein Grund vor; denn

den begeistertsten Götheverehrern zugestanden, daß August ein sinnlicher, derbsinnlicher, ausschweifender Mensch war und daß die Abkunft von Christiane Lulpius es ihm schwierig machte, bei den adeligen Familien von Weimar als Freier aufzutreten. Die Schuld des Vaters rächte sich am Sohne.

Eine glückliche Wendung schien sein Schicksal im Winter 1816 auf 1817 zu nehmen. Mit der Großfürstin Maria Paulowna war 1804 eine Gräfin Henckel von Donnersmark nebst ihrer Tochter, der Majorswittme Henriette von Pogwisch, und deren zwei Töchtern, Ulrike und Ottilie, nach Weimar gekommen. Die Großmutter wurde Oberhofmeisterin der Erbgroßherzogin. Ottilie, ein anmuthiges Wesen und gewandte Sängerin, betheiligte sich an den Singconcerten, die häufig in Göthe's Haus gehalten wurden. Er gewann sie lieb, sah sie zur Braut seines Sohnes aus, und es gelang ihm, die Hindernisse zu beseitigen, welche sich der Verbindung entgegenstellten. Am 1. Januar war die Verlobung schon ausgemachte Sache; erst am 17. Juni fand aber im engsten Familienkreise die Vermählung statt. "Die jungen Leute," schrieb Göthe an Boisserée 1, "sind das eigenste Paar, das es vielleicht gibt, und scheinen wirklich für einander präbestinirt. Es ist mir nicht bang um sie." Ein Brief ber Frau von Schardt an Fritz von Stein bestätigt Göthe's Ansicht und zeichnet anschaulich die Honigmonate des jungen Chepaares?:

"Ich bin es doch gewiß nicht, der Dir gesagt hat, man sei um sein Glück besorgt. Hab' ich es gesagt, so sprach ich von den officiösen Sorgen, die bei der Heirath theils die beliebte Klatschsucht, theils ein bischen Neid erwecken mag, die denn auch hier statthatten. Mich dünkt, ich habe Dir aber von Allem Nichts

von Briefen Göthe's an seinen Sohn ist bis jett nur wenig bekannt geworden, wenn man auch allen Grund hat, anzunehmen, daß deren noch viele andere vorhanden sind." Strehlke, Göthe's Briefe. I. 212. 213.

¹ Sulpiz Boisserée II. 175.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dünger, Charlotte von Stein. II. 451. 452.

geschrieben, als von dem friedlichen, von Blumen duftenden Zim= mer, in dem ich das liebe Paar zuerst besucht habe. Ich habe Ottilie Pogwisch schon als Kind lieb gehabt; sie ist geistvoll und gut, singt ganz himmlisch, versteht Musik auch gründlich. ihre Mutter Hofdame ist, so war ihr Leben gestört, daß sie in einem Hause (bei ber Großmutter Gräfin Henckel) schlief, bei der Mutter einen Theil des Tages war und bei der Egloffstein in der Kost war zu Mittag. Daß ihr aber das herumirrende Leben fatal war, sieht man daraus, daß sie sich im Himmel dünkt, daß sie auf festem Boben im eigenen Hause nun lebt. Und mit gutem Willen scheint sie sich ber Wirthschaft anzunehmen; auch herrscht vollkommene Ordnung in ihren Stuben. Er, ber junge Mann, ist ein Ordnungsgeist, welches bem Genie meinetwegen widersprechen mag, boch gewiß zum Lebensgluck viel mehr beiträgt. Die Gräfin Henckel und die Herren Söhne hatten ein Kleines gegen die Geburt, die natürliche, welches man denn etwa begreift; indeß ist das Vorurtheil vorüber; denn die jungen Leute sind mit einander zufrieden und glücklich. Der Papa hat die Schwiegertochter sehr lieb; noch in Jena muß sie ihm jede Woche schreiben, und so er an sie. Er theilt ihr alle Schätze mit, die er con amore hegt oder hervorbringt. Da sie geistvoll ist, hat sie gerechte Freude daran, und schmiegt auch ihr Gemüth recht freundlich am Vater hinauf. Sie war schon als Kind in ben Singstunden in Göthe's Hause, die mehrere Jahre noch bei Lebzeiten der Frau statthatten. Als sie versprochen waren, sagte ein= mal ber Alte zur Braut: "Höre, Ottilie, ich fage Dir eins. Mein Sohn will immer gern gelobt sein, da nußt Du Nichts wider= sprechen. Wenn Du Lust hast zum Zanken, so komm zu mir. Banke mit mir, ich kann's ertragen."

Ein eigenes Haus hatte das junge Ehepaar nicht; es bewohnte die Dachstuben des väterlichen Hauses, dem Ottilie nunmehr als Hausfrau vorstand. Sie waren viel allein, da Göthe seiner Studien halber Wochen und Monate in Jena zubrachte. Wenn er indeß anwesend war, so entwickelte sich ein gemüthlicheres häusliches Leben als früher. Ulrike, die Schwester Ottiliens, wurde ebenfalls in die Familie aufgenommen 1. Zu den Haußfreunden gehörte außer dem Hofrath Meyer, dem Philologen Riemer und dem Kanzler Müller auch die siedzehnjährige Gräfin Julie Eglofsstein, mit deren Uebungen im Zeichnen und Malen der alte Herr sich viel zu schaffen machte 2. Die Gemüthlichkeit dauerte indeß keine zwei vollen Jahre.

"Um diese Zeit" (1819), erzählt Dünter", "war August immer düsterer und verwilderter geworden. Seine Stellung zu Weimar, wo man ihm zutraute, er wolle den Sohn seines Vaters spielen, als dessen Anhängsel er galt, brachte ihn zur Verzweiflung, und so gab er sich im Unmuth immer mehr einem ausschweisenden, sinnlichen Leben hin. Am Vater hing er mit inniger Liebe und treuem Gehorsam; jeden Morgen kam er, um seine Aufträge in Empfang zu nehmen k. speiste Mittags mit ihm, wenn er nicht bei Hose sein mußte, aber die Abende folgte er meist seiner Neigung."

Von Zeitgenossen liegt über den sittlichen und physischen Niesdergang Augusts von Göthe bis jett ein einziger, etwas ausführslicherer Bericht vor, von dem Dichter, Schauspieler und Dramaturgen Karl von Holtei<sup>5</sup>. Derselbe kam zum ersten Mal 1827

<sup>1</sup> Dünger, Göthe. S. 603.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Burkhardt, Göthe's Unterhaltungen mit Kanzler v. Müller. S. 12 ff. "Ei, ei," sagte er von einer Zeichnung Julie's, "das schöne Kind muß doch auch wohl verliebte Augen schon in anmuthiger Nähe gesehen haben, weil sie dem Jüngling hier so glühende Liebesblicke einhauchen konnte." Bgl. S. 16. 18 ff. 25 ff. 31 ff. 46. 108.

<sup>3</sup> Dünger, Göthe. S. 605.

<sup>4</sup> Neber die steise Förmlichkeit, die Göthe selbst in seinem Familienkreise innehielt, sind vielerlei Anekdoten im Umlauf. So erzählt Levin Schücking in seinen Lebens-Erinnerungen, August habe
jeden Morgen um 10 Uhr an des Vaters Thüre pochen müssen:
"Lieber Vater, wie haben Sie diese Nacht geruht, und haben Sie
etwas zu besehlen?" worauf die stereothpe Antwort erfolgte: "Lieber
August, wir haben eine leidliche Nachtruhe gehabt und sinden in
diesem Augenblicke nichts anzuordnen."

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Karl von Holtei, Vierzig Jahre. Breslau 1846. IV. 383; V. 70 ff.

nach Weimar und lernte August an der Kegelbahn der Harmonies gesellschaft kennen. August empfing ihn kalt und gemessen.

"Ein eigentliches Gespräch war nicht anzuspinnen. Jeder Ansbeutung auf seinen Namen und auf Alles, was sich daran knüpfen könnte, wich er entschieden, fast unhöslich aus. Vielmehr stimmte er einen burschikosen Ton an, erzählte unanständige Berliner Witze, zwang mich gewissermaßen darin fortzusetzen und afsichirte eine Roheit, die mir mißsiel und mich abstieß... Durch seine Bezegnung ward mir mein erster Tag in Weimar total verdorben."

Erst im folgenden Jahr (1828) überwand Holtei diesen Widerwillen, wußte Augusts Vertrauen zu gewinnen und ward sein Freund und Correspondent. Von den Briefen des neuen Freundes bedauert er — "wegen ihrer fast unglaublichen Tollzheit und cynischen Raserei" wenig oder nichts mittheilen zu können, bezeichnet indeß seinen Zustand nicht nur allgemein als den eines Unglücklichen, innerlich Zerrütteten, sondern geradezu als den eines Menschen, der "von sinsteren Dämonen" gequält wird:

"Aber mitten durch die lustigsten Briefe, durch die jubelndssten Gespräche zuckten fortbauernd Blitze des Unmuths, des Verzweifelns an sich selbst, des Lebensüberdrusses, die den traurigen Zustand des Unseligen beleuchteten."

Nach weiteren Andeutungen Holtei's begann der Jammer mit verletztem Ehrgefühl und unglücklicher Liebe:

"Ihn drückte es nieder, Göthe's Sohn zu sein. Doch nicht nur im Vergleich mit dem Ruhme des Einzigen fühlte er, der Ruhmlose, sich gedrückt, auch die Liebe des Vaters, die zur Tyrannei wurde, hat ihn gebeugt. Ein Bürgermädchen, von ihm mit der Feuergluth des Jünglings geliebt, mußte ihm entssagen und er ihr, weil dies Bündniß dem Seheimrath, der seinem Sohne eine Stellung in der Gesellschaft hinterlassen und diese durch die Verbindung mit einem alten Geschlechte befestigen wollte, zu gering schien. Als Minister, als Mann im Staate,

<sup>1</sup> Später erzählte man in Weimar "von einer frühern Verbindung Augusts mit einer Statistin, die durch einen Fußfall in

ja als Vater nach den herkömmlichen Begriffen von Leben und Welt hatte Göthe gewiß vollkommen Recht (!), handelte er gewiß aus voller, anerkannter Ueberzeugung. Nur verstand das arme geliebte Mädchen die Sache nicht von diesem richtigen (?) Standpunkt aufzufassen, und machte, so sagt man in Weimar, ihrem Leben ein Ende."

Ebenso tyrannisch bewies sich Göthe, als sein Sohn August im Frühling 1813 mit der Jungmannschaft Weimars, hochbes geistert für Freiheit und Vaterland, den Freiwilligen sich ansschließen wollte. Da setzte er Alles in Bewegung, "um den höheren Besehl zu erlangen", der den Kampflustigen zurückzwang. Das war, wie Holtei sagt, der "Hauptschlag", der August völlig verstörte.

"Als nun," erzählt er, "nach glorreichen Thaten die Sieger, von ihrem Fürsten geführt, heimkehrten, als Eltern, Schwestern und Kinder sie jubelnd empfingen, da zog auch unser August ihnen entgegen und er mußte, wo er begrüßen wollte, Aeußezrungen des Hohnes, des Spottes hören . . . Und so bereitete sich denn in ihm nach allen Kämpfen und Krämpfen ein bohzrender Groll, ein unmächtiger Trotz gegen die Verhältnisse, gegen sein Geschick, ja gegen sein Glück vor, und um dieser — Conztenance der Verzweislung, daß ich es so nenne, — eine Farbe zu geben warf er sich mit kindlicher Vorliebe auf — die Vergötterung Napoleons! Hinter dieser bemühte er sich, die Schmach zu verzbergen, die des Vaters verletzende Fürsorge ihm bereitet hatte."

Ohne religiösen und sittlichen Halt, suchte der unglückliche Sohn in seinem Liebesjammer, wie später in seiner unverschuldeten Schmach — Trost bei der Weinflasche. Die Ehe mit Ottilie vermochte die ausschweisenden Gewohnheiten des Trinkers nur auf kurze Zeit etwas zu zügeln. Dann brach der alte Jammer wieder aus, ward mit Wein hinuntergespült, erwachte heftiger

Göthe's Loge des Vaters Einwilligung zu der ihr von seinem Sohne versprochenen Che zu erslehen gewagt". Düntzer, Göthe. S. 601.

und peinlicher und zerstörte Freude und Friede der kaum ges gründeten Familie. Ottilie verliebte sich in einen jungen Engsländer; August überließ sich seinen Ausschweisungen und die häusliche Tragödie endigte damit, daß der beklagenswerthe Mann in der Blüthe der Jahre, noch zu Lebzeiten des Vaters, den Folgen seiner geistigen und physischen Zerrüttung erlag. Und der Vater?

Mit der fatalistischen Ruhe eines Mohammedaners ließ er den Dingen ihren Lauf. Wurde es zu arg, so zog er sich in die hintern Zimmer zurück und trieb Optik, Morphologie und Chemie.

"Daß der Mensch in's Unvermeidliche sich füge," so schrieb er in den Wanderjahren 2, "darauf dringen alle Religionen; jede sucht auf ihre Weise mit dieser Aufgabe fertig zu werden. Die christliche hilft durch Glaube, Hoffnung und Liebe gar anmuthig nach; daraus entsteht dann die Geduld, ein süßes Gefühl, welch eine schätzbare Gabe das Dasein bleibe, auch wenn ihm statt des gewünschten Genusses das widerwärtigste Leiden aufgebürdet wird."

Dem Kanzler von Müller aber sagte er am 22. Mai 1822: "Es geht mir schlecht; benn ich bin weber verliebt, noch ist jemand in mich verliebt." <sup>3</sup>

Der Jammer von Sohn und Schwiegertochter hielt den nunmehr 73jährigen Greis nicht ab, den Romanen seines Lebens noch einen beizusügen. Am 19. Juni langte er zur Kur in Marienbad an und verliebte sich hier in Ulrike, die Tochter einer Gräfin Klebelsberg, geborene Baronin Levehow — ein fünfzehnzähriges Mädchen, dessen Großvater er dem Alter nach hätte sein können 4. Es war keine bloße poetische Träumerei: die Gedichte, welche das neue Verhältniß hervorrief, athmen die Leidenschaft

<sup>1</sup> Dünger, Göthe. S. 622.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XVIII. 369.

<sup>3</sup> Burkhardt, Göthe's Unterhaltungen mit Müller. S. 47.

<sup>4</sup> Göthe=Zelter Briefwechsel. III. 270. 271. 280 ff. — Friedr. Förster, Göthe's Leben und seine Werke (Göthe's Werke [Hem=pel]. I. Bd. S. CLXXI). — Viehoff, Göthe's Leben. IV. 150 ff.

der Jugend. Er war wirklich verliebt und weihte dem noch kaum den Kinderjahren entwachsenen Mädchen die entzückte Hulzbigung, den Götterdienst seines Herzens:

"Dem Frieden Gottes, welcher Euch hienieden Mehr als Vernunft beseliget — wir lesen's —, Vergleich' ich wohl der Liebe heitern Frieden In Gegenwart des allgeliebten Wesens; Da ruht das Herz, und nichts vermag zu stören Den tiefsten Sinn, den Sinn, ihr zu gehören.

In unsers Busens Reine wogt ein Streben, Sich einem Höhern, Reinern, Unbekannten Aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben, Enträthselnd sich dem ewig Ungenannten; Wir heißen's fromm sein! — Solcher sel'gen Höhe Fühl' ich mich theilhaft, wenn ich vor ihr stehe." <sup>1</sup>

Der Zartsinn und die Bildung Ulrikens hielt das neue Vershältniß in gebührlichen Schranken, aber der Zauber ihrer äußern Erscheinung, ihr Interesse für seine Poesie und seine Studien fesselten ihn so, daß er sich nach fünswöchentlichem Aufenthalt nur mit Schmerz von Marienbad losriß:

"Ich bacht', ich habe keinen Schmerz, Und doch war mir so bang um's Herz — Bis endlich Thrän' auf Thräne fließt, Verhalt'nes Lebewohl ergießt." <sup>2</sup>

Er hing noch den Tändeleien dieser verspäteten Liebe nach, als ihn im October die schönste Mahnung traf, welche ihm vielzleicht während seines ganzen Lebens zu Theil geworden. Fast 50 Jahre waren verstrichen, daß er im Stile überschwänglicher Liebesbriese einer ihm unbekannten jungen Dame die Qualen seines Liliromans schilderte und damit zugleich um ihre Freundschaft und Liebe warb. Jene Auguste von Stolberg, die Schwester seiner einstigen Freunde Leopold und Christian, verwittwete Gräfin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Göthe's Werke [Hempel]. I. 189. <sup>2</sup> Ebbs. I. 191.

<sup>3</sup> Bei der Conversion Friedr. Leopolds zu Stolberg ließ sich Göthe keineswegs zu jenem fast unbegreiflichen fanatischen Ingrimm

Bernstorff, wandte sich jetzt als vereinsamte Greisin an ihn, den Greisen, und beschwor ihn in den rührendsten Worten, endlich am Rande des Grabes seiner eigenen unsterblichen Seele zu gedenken:

"Würden Sie, wenn ich mich nicht nennte, die Züge ber Vorzeit, die Stimme, die Ihnen sonst willkommen mar, wieder erkennen? nun ja, ich bin's - Auguste - die Schwester ber so geliebten, so heiß beweinten, so vermißten Brüder Stolberg. Könnten boch diese aus der Wohnung ihrer Seligkeit, von bort, wo sie ben schauen, an den sie hier glaubten — könnten doch diese, mit mir vereint, Sie bitten: Lieber, lieber Göthe, suchen Sie ben, ber sich so gerne finden läßt, glauben Sie auch an den, an den wir unser Lebenlang glaubten.' . . . Ich las in diesen Tagen wieder einmal alle Ihre Briefe nach — the Songs of other times — die Harfe von Selma ertonte — Sie waren der kleinen Stolberg sehr gut -- und ich Ihnen auch so herzlich gut -das kann nicht untergehen -- muß aber für die Ewigkeit bestehen - diese unsere Freundschaft - die Blüthe unserer Jugend, muß Früchte für die Ewigkeit tragen, dachte ich oft — und so ergriff es mich beim letten Ihrer Briefe, und so nahm ich die Feder. — Sie bitten mich einmal in Ihren Briefen, "Sie zu retten"; hinreißen, mit welchem Frit Jacobi gegen den ehemaligen Freund förmlich tobte (Zöpprig, Aus Jacobi's Nachlaß. II. 223 ff.) Doch das war bloße Diplomatie. Bitter sarkastisch spottete er vor Boisserée über Stolbergs schönes Familienleben, seinen Charakter, seine kirchengeschichtlichen Studien (Sulpiz Boisserée I. 257); die wilden Ausbrüche eines H. Voß dämpfte er 1820 zu feiner, hofmännischer Ironie, sprach dem großen Convertiten das "sittliche, verständige, geniale Uebergewicht" ab, ließ ihn als schwache "Rebe" sich um's Kreuz schlingen (Werke. XXVII. 336—339) und gab end= lich in der Kritik seines Plato dem hochverdienten, wahrheitsliebenden Forscher den unverdientesten Fußtritt in's Grab nach (Werke. XXIX. 485-490). Dreißig Jahre, nachdem Stolbergs Plato erschienen, sechs Jahre, nachdem Stolberg gestorben war, eine solche Recension gegen den alten Jugendfreund zu veröffentlichen, beweist eine viel tiefere Abneigung, als sie Jacobi in seinem verrusenen Briefe an ben Tag legt. Denn seine Kritik beruht auf eitel Sophisterei.

— nun maße ich mir wahrlich nichts an, aber so ganz einfälztigen Sinnes bitte ich Sie, retten Sie sich selbst. Nicht wahr, Ihre Bitte gibt mir bazu einiges Recht? — und ich bitte Sie immer, hören Sie in meinen Worten die Stimme meiner Brüder, die Sie so herzlich liebten. — Ich habe bann einen Wunsch, einen dringenden Wunsch ausgesprochen, den ich so oft wollte laut werden lassen: o ich bitte, ich flehe Sie lieber Göthe! abzulassen von Allem was die Welt Kleines, Eitles, Irdisches und nicht Gutes hat, — Ihren Blick und Ihr Herz zum Ewigen zu wenden. — Ihnen ward viel gegeben, viel anvertraut, wie hat es mich oft geschmerzt, wenn ich in Ihren Schriften fand, wodurch Sie so leicht Andern Schaden zusügen — D machen Sie das gut, weil es noch Zeit ist — Bitten Sie um höhern Beistand und er wird Ihnen, so wahr Gott ist, werden."

Die ernste Mahnung an die Ewigkeit erhielt im Januar 1823 eine nachbrückliche Verstärkung. Obwohl Göthe nur selten sein Haus, oft kaum die Stube verließ, befiel ihn eine schwere Krankheit, die alle seine Liebeständeleien, Dichterpläne und Naturstudien auf einmal abzuschneiben brohte. Es war eine Entzün= dung des Herzbeutels und der Pleura?. Am 24. Februar schwankte er zwischen Leben und Tod. "Ich fühle," sagte er seiner Schwiegertochter Ottilie, "baß ber Moment gekommen ist, wo in mir der Kampf zwischen Leben und Tod beginnt." Schon am Abend war indeß die Krisis glücklich überstanden, er scherzte wieder, schlug sich alle ernsteren Gebanken aus dem Sinn und dachte nur daran, das neugeschenkte Leben wacker zu genießen. Seine Genesung gab Anlaß zu glänzenden Ovationen. Weimar wurde "Tasso" aufgeführt und seine Buste mit einem Lorbeerkranz gekrönt. Am 17. April erwiederte er den Brief der Gräfin Bernstorff folgendermaßen 3:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Göthe's Briefe an die Gräfin Auguste zu Stolberg 2. Aufl. Leipzig 1881. S. 69 ff. <sup>2</sup> Göthe=Zelter Briefwechsel. III. 292 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Göthe's Briefe an die Gräfin Auguste zu Stolberg. 2. Ausl. Leipzig 1881. S. 76—78.

"Von der frühesten, im Herzen wohlgekannten, mit Augen nie gesehenen theuren Freundin endlich wieder einmal Schriftzüge des traulichsten Andenkens zu erhalten, war mir höchst erfreuliche rührend; und doch zaudere ich unentschlossen, was zu erwiedern sein möchte. Lassen Sie mich im Allgemeinen bleiben, da von besondern Zuständen uns nichts bekannt ist.

"Lange leben heißt gar Vieles überleben, geliebte, gehaßte, gleichgültige Menschen, Königreiche, Hauptstädte, ja Wälder und Bäume, die wir jugendlich gesäet und gepflanzt. Wir überleben uns selbst und erkennen durchaus noch dankbar, wenn uns auch nur einige Gaben des Leibes und Geistes übrig bleiben. Alles dieses Vorübergehende lassen wir uns gefallen; bleibt uns nur das Ewige jeden Augenblick gegenwärtig, so leiden wir nicht an der vergänglichen Zeit.

"Redlich habe ich es mein Lebtag mit mir und andern gemeint und bei allem irdischen Treiben immer aufs Höchste hinzgeblickt; Sie und die Ihrigen haben es auch gethan. Wirken wir also immersort so lang es Tag für uns ist, für andere wird auch eine Sonne scheinen, sie werden sich an ihr hervorthun und uns indessen ein helleres Licht erleuchten.

"Und so bleiben wir wegen der Zukunft unbekümmert! In unseres Vaters Reiche sind viele Provinzen und, da er uns hier zu Lande ein so fröhliches Ansiedeln bereitete, so wird drüben gewiß auch für bende gesorgt senn; vielleicht gelingt alsbann was uns bis jetzo abging, uns angesichtlich kennen zu lernen und uns desto gründlicher zu lieben. Gebenken Sie mein in beruhigter Treue.

"Vorstehendes war bald nach der Ankunft Ihres lieben Briefes geschrieben, allein ich wagte nicht, es wegzuschicken, denn mit einer ähnlichen Aeußerung hatte ich schon früher Ihren edlen, wackern Bruder wider Wissen und Willen verletzt. Nun aber da ich von einer tödtlichen Krankheit ins Leben wieder zurückkehre, soll das Blatt dennoch zu Ihnen, unmittelbar zu melden: daß der Allewaltende mir noch gönnt, das schöne Licht seiner Sonne zu schauen; möge der Tag Ihnen gleichfalls freundlich erscheinen und Sie

meiner im Guten und Lieben gedenken, wie ich nicht aufhöre mich jener Zeiten zu erinnern wo das noch vereint wirkte, was nachher sich trennte.

"Möge sich in den Armen des alliebenden Vaters alles wieder zusammenfinden.

Weimar den 17. April 1823.

Wahrhaft anhänglich Söthe."

Hiermit war die letzte mahnende Stimme abgethan, welche Göthe an eine würdigere Auffassung des Lebens erinnern sollte. Anfangs Juli war er schon in Marienbad, um seinen begonnenen Liebesroman weiter zu spinnen.

"Die Gesellschaft ist gut," schrieb er (11. Juli) an Knebel 1, "man kann sagen glänzend; noch gestern ist der Herzog von Leuchtenberg angekommen. Schöne Frauen machen sich bemerken zu Wagen, Pferd und Fuß. Wöchentlich werden Bälle gegeben und zu ernsterer Unterhaltung sehlt es nicht an gereisten Diplomaten und sonst erfahrenen Weltmenschen. Durch ein besonderes Glück wohnen in meinem Hause nur Frauenzimmer, die still und verträglich sind. Eine sogar ist passionirt für die Mineralogie; und da hat sie, indem Stadelmann schon Centner von Handstufen zusammengeklopft, die erfreulichste Auswahl."

Es war Ulrike von Levehow, welche, nach getroffener Versabredung, mit Mutter und Schwester sich wieder in Mariensbad eingefunden hatte. Nun war für das "Ewige", d. h. für das "Ewigsweibliche" gesorgt. Wie in früheren Jahren bildete die Naturwissenschaft nur den Stickrahmen, auf dem das neue Liebesspiel aufgezogen wurde. Ein junges Mädchen war das "Höchste", worauf der "Redlichs Meinende" emporblickte, und Mädchengezwitscher die Weisheit, an der er sich gütlich that. Mit MineralogiesProfessoren wäre ihm die Mineralogie bald genug verleidet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Guhrauer, Göthe-Anebel Briefwechsel. II. 325. — Göthe-Zelter Briefwechsel. III. 317 ff.

"Du hattest längst mir's angethan; Doch jetzt gewahr' ich neues Leben. Ein süßer Mund blickt uns gar freundlich an, Wenn er uns einen Kuß gegeben." <sup>1</sup>

Um das Glück des alten Herrn voll zu machen, fanden sich noch Frau Milder, eine berühmte Theatersängerin, und Madame Szymanowska, geborene Wotowska, eine "unglaubliche Pianossielerin", im Bade ein 2. Die erstere wußte vier kleine Liedschen so groß zu machen, daß sie Söthe Thränen erpreßte. Von der andern schreibt er an Zelter:

"Sie darf wohl neben unsern Hummel gesetzt werden, nur daß sie eine liebenswürdige polnische Frau ist. Wenn Hummel aufhört, so steht gleichsam ein Gnom da, der mit Hülfe bedeuztender Dämonen solche Wunder verrichtete, für die man kaum zu danken sich getraut; wenn sie aber aufhört und kommt und sieht einen an, so weiß man nicht, ob man sich nicht glücklich nennen soll, daß sie aufgehört hat."

Ueber den Verlauf der damaligen Politik, wie über die Entswicklung der deutschen Kunst höchst verdrießlich und ärgerlich, athmete der alte Heide in dieser Damengesellschaft, unter Musik und Küssen wieder fröhlich auf. Um sich von allen politischen und ästhetischen Gesprächen und Vorlesungen zu befreien, gab er sich "auf sechs Wochen einem sehr hübschen Kinde in Dienst"". Das sind seine eigenen Worte. Er war so verliebt in Ulrike, daß, wenn er nur von fern in der Brunnenallee ihre Stimme

¹ Göthe's Werke [Hempel]. II. 452.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Göthe=Zelter Briefwechsel. III. 329. — Briefwechsel zwischen Göthe und Staatsrath Schulz. S. 289. — Durch Madame Szyma=nowska ist die Göthe=Verehrung auch in polnische Kreise gedrungen. Abam Mickiewicz war ihr sehr befreundet, und A. E. Odyniec heirathete ihre Tochter Celina. — S. A. E. Odyniec, Listy z podrózy. Warschau 1875—1878. 4 Bbe. — Bratranek, Zwei Polen in Weimar. Wien 1870. — Ladislas Mickiewicz, Mélanges posthumes d'Adam Mickiewicz. Paris 1872.

<sup>3</sup> Göthe=Zelter Briefwechsel. III. 331 ff.

hörte, er den Hut nahm und zu ihr lief. In Marienbad glaubte man allgemein, daß er sie heirathen werde, und das Gerücht drang bis zu Zelter nach Berlin, der also darüber schreibt:

"Zum Verständniß gewisser Gedichte aus den Jahren 1822 und 1823 ist zu wissen: wie eine leidenschaftliche Zuneigung des Dichters zu einem jungen weiblichen Wesen in Karlsbad, leidensschaftlich erwiedert, so wenig verheimlicht worden, daß man laut genug von einer ehelichen Verbindung des fünfundsiedzigjährigen Greises sprach. — Ein gleich nach der Trennung entstandenes gluterfülltes Gedicht an den geliedten Gegenstand gibt die Gewalt eben gereister Jünglingskraft zu erkennen. In vollen Strömen sließt eine überreiche gesunde (?) Leidenschaft ins Unendliche dahin, um sich des liedeschweren Gehalts zu entledigen. Es ist die in dem dritten Band seiner Werke unter der Rubrik Trilogie der Leidenschaft aufgenommene Elegie."

Der Kanzler von Müller, dem Göthe über seine Verhält= nisse zu den Levehows die vertraulichsten Eröffnungen machte, theilt darüber nur folgende allerdings ausreichende Aeußerung Göthe's mit:

"Es ist eben ein Hang, der mir noch viel zu schaffen machen wird, aber ich werde darüber hinauskommen. Iffland könnte ein charmantes Stück daraus fertigen, ein alter Onkel, der seine junge Nichte allzuheftig liebt."

Der kurze Traum dieser thörichten und hoffnungslosen Greisenliebe rächte sich durch Wochen und Monate der peinlichsten Unzufriedenheit und Trostlosigkeit<sup>3</sup>. Als er um die Mitte des

<sup>1</sup> Ebbf. III. 380. 381. Bgl. Edermann, Gefpräche. I. 64.

<sup>2</sup> Burkhardt, Göthe's Unterhaltungen mit Müller. S. 64.

<sup>3</sup> Briefe Göthe's an Ulrike find bis jetzt keine bekannt, dagegen ein paar Briefe an ihre Mutter, "aus denen sich aber Fräulein Ulrike den treulichsten Gruß herausnehmen möge". — Zu Göthe's Geburtstag 1880. Abdr. aus den Grenzboten. Nr. 35. S. 349 ff. — Weimarische Zeitung. Nr. 206. 2. Sept. 1880. — S. Hirzel, Verzeichniß einer Göthe-Bibliothek. Leipzig 1874. (Handschriften von

September wieder in Weimar anlangte, gelang es ihm kaum, sich in sein öbes und langweiliges Dasein zu resigniren 1.

"Dieser sein Unmuth," erzählt Müller2, "sich nach dem heitern Aufenthalte in Marienbab wieder hier eingeengt zu befinden, machte sich den ganzen Abend vielfach bemerkbar. Als ich ihn zu täglichen Spazierfahrten antrieb, sagte er: Mit wem soll ich fahren, ohne Langeweile zu empfinden? Die Staël hat einst ganz richtig zu mir gesagt: Il vous faut de la séduction. Ja ich bin wohl und heiter heimgekehrt, drei Monate lang habe ich mich glücklich gefühlt, von einem Interesse zum andern, von einem Magnet zum andern gezogen, fast wie ein Ball hin und her geschaukelt, aber nun — ruht der Ball wieder in der Ecke und ich muß mich den Winter durch in meiner Dachshöhle vergraben, und zusehen, wie ich mich durchflicke. Wie schmerzlich ist es boch, solch eines Mannes innere Zerrissenheit zu gewahren, zu sehen, wie das verlorene Gleichgewicht seiner Seele sich durch keine Wissenschaft, keine Kunst wieder herstellen läßt, ohne die gewaltigsten Rämpfe, und wie die reichsten Lebenserfahrungen, die hellste Würdigung der Weltverhältnisse ihn davor nicht schützen fonnten."

Um sich zu zerstreuen, verfiel Göthe im October auf den Gedanken, in seinem Hause einen "ewigen Thee", d. h. einen stets geöffneten Salon zu organisiren:

Göthe-Briefen in Hirzels Sammlung. Brief vom Oct. 1825 und vom 2. Sept. 1829.) — Strehlke, Göthe's Briefe. I. 409. 410.

<sup>&</sup>quot;Er verlor seine Herrschaft, als er ein Greis ward, einem jungen, holden Wesen gegenüber — und die wilde Gluth der Leidenschaft, die er früher zum Dienst der Muse zwang, besiegte ihn und fesselte sein Wollen. Er ward ein Vulkan: Eis auf dem Gipfel, Flammen im Innern, und kaum noch hatte er die Kraft, die Flammen hinauszuschleudern und dem bedrängten Herzen Luft zu machen. . . . Es soll damals eine trübe Zeit in seiner Nähe gewesen sein." Das Büchlein von Göthe. 2. Ausg. Weimar 1853. S. 26. 27.

<sup>2</sup> Burkhardt, Göthe's Unterhaltungen mit Müller. S. 58.

"Die Zimmer sollten von sieben Uhr an immer geöffnet, ersleuchtet, Thee und Zubehör reichlich bereit sein. Man triebe Musik, spielte, läse vor, schwatze, Alles nach Neigung und Sutbesinden. Ich selbst erschiene und verschwände wieder, wie der Geist es mir eingäbe. Und bliebe ich auch mitunter ganz weg, so dürfte dies keine Störung machen. Es kommt nur darauf an, daß eine unserer angesehensten Frauen, gleichsam als Patronin dieses geselzigen Vereins aufträte und Niemand würde sich besser dazu eigenen, als Frau von Fritsch. So wäre dann ein ewiger Thee organisirt, wie die ewige Lampe in gewissen Kapellen brennt. Helft mir, ich bitte Euch, diese vorläusigen Ideen und Pläne fördern und ausbilden."

Der ewige Thee kam nicht zu Stande; nach brei Tagen schon hatte Göthe selbst ben ganzen Plan vergessen. Doch ersschien am 23. October Marie Szymanowska, die polnische Virtuosin, mit ihrer Schwester Casimira zu Weimar und gab an mehreren Abenden in Göthe's Haus Concert, zuletzt auch ein öffentliches. Aus mehreren Andeutungen Müllers ist ersichtlich, daß nicht bloß "ihr seelenvolles Spiel seinem Gemüth zuerst wieder Beruhigung schaffte, als die Trennung von Levetzows ihm eine so tiese Wunde schlug", sondern daß er auch in sie sich richtig ebenfalls verliebte 2. Als sie am 5. November wieder Abschied nahm, wollte er heiter und humoristisch sein. "Aber alle Anstrengung des Humors half nicht aus, die hervorbrechenz den Thränen zurückzuhalten, sprachlos schloß er sie und ihre Schwester in seine Arme und sein Blick begleitete sie noch lange, als sie durch die lange Reihe der Gemächer entschwand."

In der Nacht streckte ihn ein heftiger Husten mit Brustfieber auf's Krankenlager. Er wurde für geraume Zeit arbeitsunfähig, mußte ganze Nächte im Lehnstuhle zubringen. Am 23. November klagte er Müller:

"Bei mir ist an keine Besserung zu benken, so lange ich, wie schon seit vielen Tagen, nicht im Bette schlafen kann. Die Krank-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebbs. S. 64. <sup>2</sup> Ebbs. S. 59. 60. 71. 72. 73.

heit ist eben auch ein absolutes Uebel. Welch ein Zustand! welch eine Qual, ohne Morgen und Abend, ohne Thätigkeit, ohne klare Ibee! Aber besucht mich nur immer Wittags ein wenig, damit man doch noch benken möge, zusammen zu gehören." <sup>1</sup>

Am folgenden Tag besuchte ihn sein Freund Zelter und blieb nahezu drei Wochen in Weimar; den 8. Januar 1824 konnte er ihm berichten, daß Madame Szymanowska in Berlin zwei Concerte gegeben habe, bei gefülltem Saale, das zweite vor dem König und seinem Hose. Dazu fügte er den seltsamen Trost:

"Sie ist rasend in Dich verliebt und hat Dir hundert Küsse auf meinen Mund gegeben."?

So schloß Göthe's letter Roman, acht Jahre vor seinem Tode. Denn nach Weimar kam Madame Szymanowska nicht wieder. Thorwaldsen schuf in jenem Jahr (1824) eines seiner poesievollsten Reliefs: "Die Alter der Liebe". Das lette "Alter" ist dargestellt in einem Greis, der in sehnsuchtsvoller Trauer Arme und Blick nach einem entschwebenden Amor richtet. Er erreicht ihn nicht mehr. Es ist ein ergreisendes Bild des greisen Söthe.

"Erinner' ich mich boch spät und früh Des lieblichsten Gesichts, Sie denkt an mich, ich denk' an sie, Und beiden hilft es nichts." 3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebbs. S. 74. Bgl. Edermann I. 57 ff. — Göthe=Zelter Briefwechsel. III. 379. 380.

<sup>2</sup> Göthe=Zelter Briefwechsel. III. 381.

<sup>3</sup> Burkhardt, Göthe's Unterhaltungen mit Müller. S. 109.

## 4. Der Alte von Weimar.

1815—1830.

"Die fünfzigste Wieberkehr bieses Tages erkenne Ich sonach mit bem lebhastesten Bergnügen als das Dienstjubelsest Meines ersten Staatsdieners, des Jugendfreundes, der mit unveränderter Treue, Neisgung und Beständigkeit Mich bisher in allen Wechselssällen des Lebens begleitet hat."

Rarl August, Großherzog von Sachsen=Weimar, am 7. Nov. 1825.

"Die theologische Facultät von Jena überreichte Göthe eine Weihetafel in Form eines Diploms, worin sie anerkannte, daß er "als Schöpfer eines neuen Geistes in der Wissenschaft und als Herrscher in dem Reiche freier und kräftiger Gedanken das wahre Interesse der Kirche und der evangelischen Theologie mächtig geförbert"."

Heinrich Dünger.

Mit dem Wiener Congreß (1814 und 1815) begann für Sachsen-Weimar-Gisenach, wie für Deutschland überhaupt, eine In Anbetracht der großen Opfer, welche Karl neue Zeit. August und sein Land während der Befreiungskriege für die gemeinsame Sache bes Vaterlandes gebracht, hatte ihm Preußen beim ersten Pariser Frieden eigentlich einen Bevölkerungszu= wachs von 50 000 Einwohnern zugesagt, Rußland einen ebenso großen aus den Besitzungen des säcularisirten Stiftes und Bis-Obwohl diese Versprechungen nicht völlig gethums Fulda. halten wurden, erlangte der Herzog doch von dem Fulda'schen Gebiete die Aemter Geisa und Dermbach, tauschte sich gegen andere Theile desselben Vacha, Frauensee und Lengsfeld ein (mit 27 000 Seelen) und erhielt endlich von Preußen den Reustädter Kreis (33 000 Seelen), vom Erfurter Gebiete die Aemter Azmannsborf, Tonnborf, Schloßvippach mit Stotternheim und Schwerborn und einige vormals sächsische Halb-Enclaven. Im September 1815 wurden die letzteren Abtretungen endgiltig gezeichnet, im October ausgeführt. Auf den Vorschlag des Kaisers Alexander von Kußland aber erhielt Karl August schon vorher die erbliche Würde eines Großherzogs 1.

Die alten Beamten, welche bem Herzog einst in den Zeiten des Fürstenbundes und der französischen Revolutionswirren zur Seite gestanden, waren bis auf Voigt und Göthe sämmtlich vom Schauplatz verschwunden. Schon 71 Jahre alt, bachte der alte treue Voigt im Frühjahre 1814 baran, in den Ruhestand zu treten; gerabe bie finanziellen Schwierigkeiten jedoch, welche bie schweren Kriegsjahre herbeigeführt hatten, bewogen ihn, im Amt zu bleiben, Fürst und Vaterland nicht zu verlassen, sondern "die Krisis der Zeit auszuhalten, so Gott will". Von französischen Kriegszahlungen, englischen, russischen und preußischen Bergütungszuschüssen wurde den Landeskassen so viel zugewiesen, daß 800 000 Thaler an die am härtesten mitgenommenen Unterthanen ausbezahlt werden konnten. 130 000 Thaler bagegen blieben unvergütet, weil sie nur durch neue Steuern hätten aufgebracht werden können?. Voigt hielt treu auf seinem Posten aus, brachte die zerrütteten Landesfinanzen wieder in eine leid= liche Ordnung, trat im Mai 1816 an die Spite des neubestellten Staatsministeriums, feierte am 27. September sein 50jähriges Dienstjubiläum und starb am 23. März 1819 eines friedlichen Todes 3.

Die Leitung der auswärtigen Politik ging schon 1814 in die Hände des jüngern E. Ehr. Aug. von Gersdorff (geb. 1781) über. Dieser reiste im September dem Herzog voran nach

<sup>1</sup> A. Schöll, Karl-August-Büchlein. Weimar 1857. S. 133 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> P. C. Wehland (Faselius), Lebens- und Regierungsgeschichte bes hochseeligen Großherzogs Carl-August von Sachsen-Weimar-Eisenach. Weimar 1857. S. 40 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> O. Jahn, Göthe's Briefe an Boigt. Leipzig 1868. S. 105 ff. 115 ff. 329 ff.

Wien, bethätigte sich mit Erfolg für die Antheilnahme seines Herrn und der übrigen kleinen Fürsten am Congreß, betrieb die weimarischen Territorialangelegenheiten und übrigen Verhandzlungen am Congreß. Im October 1815 nach Weimar zurückgekehrt, übernahm er sodann die Ausarbeitung und Einführung der Verfassung, durch welche das neue Großherzogthum nicht nur bessere staatliche Verhältnisse gewinnen, sondern auch gewissermaßen an die Spize der constitutionellen Staaten Deutschzlands treten sollte 1.

Am 1. December wurde schon ein neues Staatsministerium mit drei verantwortlichen Ministerposten eingeführt, am 15. December eine neue Organisation der Landescollegien, am 16. Januar 1816 der schon früher vorhandene "Weiße Falkenorden" wieder neu gestiftet, im Laufe des April das Grundgesetz der neuen landständischen Verfassung vereindart und am 5. Mai veröffentlicht.

Den Verfassungsarbeiten ging am 7. April 1816 bie feierliche Hulbigung ber Abgeordneten ber neuen Landestheile voraus. Göthe, mit seinen Orden geschmückt, stand dabei zur Rechten, Voigt zur Linken des großherzoglichen Throns. Hauptsächlich unter Gersdorffs Leitung wurde dann in den folgenden Jahren die neue Verfassung weiter ausgebaut, Civil- und Criminalgesetzbuch revidirt, Rechtspslege, Finanzen, Steuerwesen, Postdienst, Civil- und Wilitärverwaltung, kurz alle Zweige des Staats- haushalts neu geordnet. Karl August zeigte sich dabei in den staatswirthschaftlichen Fragen als ein einsichtiger, praktischer, freisinniger, um das Wohl der Unterthanen besorgter Regent in den rechtlich-politischen dagegen entwickelte er zuerst von den deutschen Fürsten jenes sogen. liberale constitutionelle Programm, welsches dis heute ein Zankapsel der streitenden Parteien geblieben ist 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> G. Th. Stichling, E. Chr. A. Freiherr von Gersdorff nach seinem Leben und Wirken geschilbert. Weimar 1858.

<sup>2</sup> A. Schöll a. a. D. S. 135 ff. 3 Ebbs. S. 135 ff.

<sup>\*</sup> Ueber seine politischen Bemühungen in dieser Richtung s. S. C. Aegibi, Die Schluß-Acte der Wiener Winisterial-Conferenzen. Berlin 1869. S. 129 ff.

Während der Stürme der französischen Revolution hatte er sich die richtige Ansicht gebildet, daß die erschütterte Macht der Throne nur badurch gerettet, gesichert und neu gestärkt werden könnte, daß, auf Kosten der alten monarchischen Ausschließ= lichkeit und der Privilegien des Abels, dem mit Steuern belasteten Bürgerstand und Volk mehr Freiheit, Ginfluß und Antheil an ber Staatsverwaltung eingeräumt würde. Demgemäß gewährte er selbst ber Landesvertretung die ansehnlichsten Rechte, beschränkte die bisherige Verwaltung durch Verantwortlichkeit und heilsame Controle, vereinfachte dieselbe zugleich durch ein ein= heitliches, zweckmäßiges Steuersystem und verwandte auf die materielle Cultur, wie auf das wissenschaftliche Leben die an= gelegentlichste Sorge 1. Die Katholiken Weimars erhielten unter ihm eine bessere Kapelle2, die durch Napoleon dotirte katholische Gemeinde von Jena wurde anerkannt und blieb erhalten. Karl August war auch in dieser Hinsicht ein freisinniger Fürst. Am meis sten Aufsehen erregte die ausgedehnte Freiheit, welche er der Presse zugestand 8. Dieselbe sollte ihm ernste Ungelegenheiten bereiten.

In dem patriotischen Kampf gegen Napoleon hatte der Freis heitsbrang der deutschen Jugend ein ihrer würdiges Feld, ihre

¹ A. Shöll a. a. D. S. 140 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch Göthe war dabei, doch nur geschäftlich, betheiligt; es war ihm unbehaglich, daß "in so vielen protestantischen Gemüthern die catholische Legende sputt". O. Jahn, Göthe's Briefe an Voigt. S. 377.

birector Sotth. Sernhardi befonders diese Freisinnigkeit: "Qua mente Divus Princeps, quidquid natura hominis, ratione moderante, vel postularet vel commendaret, constanter sequi ausus, veritatem, simplicitatem, eamque, quae vix sese commovere coeperat dicendi, scribendique libertatem fortiter defendit et in fidem tutelamque suam recepit." Munera pietatis Sanctis Manibus Caroli Augusti, Patris Patriae die III. Sept. a. 1828 Vimariae in Gymnasio Guilielmo-Ernestino oblata. Jenae, ex officina Schreiberii.

Oppositionslust einen berechtigten Gegenstand gefunden. wirklicher Tyrann war zu bekämpfen, die höchsten Volksgüter standen auf dem Spiel. Die mächtige Bewegung, in welche die beutsche Jugend durch biesen helbenmüthigen Rampf gerathen mar, gelangte aber mit dem Sturz bes Allgewaltigen nicht sofort wieder zur Ruhe 1. Sie hatte Lust am öffentlichen, politischen Leben bekommen, und bei bem vielbeutigen Sinn bes Wortes Freiheit wandte sich die begeisterte Schwärmerei Vieler jetzt hauptsächlich gegen bie sogen. Staatsmänner ber Reaction, welche zwar ben früheren Rechten der Kirche herzlich wenig Berücksichtigung schenkten, aber um so mehr die Macht ber Staatsregierungen wieber bureaukratisch zu befestigen und zu erweitern strebten. Der französischen Revolution war es nicht gelungen, Deutschland mit sich fortzureißen; aber die Ideen, aus welchen sie hervorgegangen, hatten auch in Deutschland Wurzel gefaßt und verbündeten sich mit ber Unzufriedenheit, welche die Politik Metternichs und ber mit ihm zusammenwirkenden Staatsmänner erregte. Da nur Sachsen-Weimar die ersehnte Preßfreiheit gewährte, so ward es das gelobte Land ber Unzufriedenen. Ein Organ fand sich in ber noch 1816 von dem kleinen fleißigen Professor Oken gegründeten "Isis". Unter naturwissenschaftlicher Flagge wurden hier von allen Seiten Deutschlands Klagen gegen die Regierungen ein= gerückt. Karl August kam baburch in bittere Verlegenheit. Als freisinniger Fürst hätte er ben Professoren und Stubenten von Jena gern freien Spielraum gewährt; doch die Rücksicht auf die anderen Regierungen nöthigte ihn, einzuschreiten 2. ber Landesdirection niedergesetzte Commission beantragte einen Verweis gegen Oken, bei erneuerten Ausfällen Verbot seines Blattes und gleichzeitiges Einschreiten des Fiscals.

Söthe, ber bei ber ganzen Verfassungsentwicklung bes neuen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rarl Guttow, Ueber Göthe im Wendepunkt zweier Jahrhunderte. Berlin 1836. S. 216.

<sup>2</sup> Briefwechsel des Großherzogs Karl August mit Göthe. II. 88.
— Biehoff, Göthe's Leben. IV. 132.

Großherzogthums den unthätigen Zuschauer gespielt hatte, wurde in dieser Noth zu Rathe gezogen. In der Eingabe, welche er an den Großherzog richtete, erklärte er die ersten elf Nummern der "Isis" für einen "Greuel", Okens Unternehmen als "catiliznarisch"; doch die Vorschläge der Commission verwarf er als unangemessen, unklug und voraussichtlich wirkungslos 1. Er beantragte den 5. October 1816:

"Die versäumte Maßregel muß ergriffen und das Blatt sogleich verboten werden . . . Mit dem Verbot der Isis wird das Blut auf einmal gestopft; es ist männlicher, sich ein Bein abnehmen zu lassen, als am kalten Brand zu sterben."

Karl August konnte sich nicht zu dieser entschiedenen Operation entschließen. Oken trieb die Agitation weiter. Die Kesormationsseier im November 1817 ward besonders von den Unzufriedenen ausgenützt, Brandreden gegen die Reaction zu halten, und Oken versäumte nicht, durch seine Berichte in der "Isis" das Feuer noch besser anzublasen. Jetzt erst, durch die anderen Regierungen sörmlich genöthigt, erließ Karl August polizeiliche Vermahnungen und schränkte die Presse wieder ein, während Söthe sich in seinen gewöhnlichen Schmollwinkel — naturwissenschaftliche Studien — zurückzog.

"Ich lebe zwischen Weimar und Jena," schrieb er am 16. Dezember an Zelter, "an beiben Orten habe ich Geschäfte, die mir Freude machen, in Jena kann ich sogar thun und lernen zugleich; die Naturwissenschaft, besonders die Chemie, ist so lebendig, daß man auf die angenehmste Weise wieder jung wird, indem man seine frühesten Uhndungen, Hoffnungen, und Wünsche realisirt sinz det und Belege zu dem Höchsten und Besten, wozu man sich in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. seine interessante, lebhaft geschriebene Eingabe im Briefwechsel des Großherzogs Karl August mit Göthe. II. 88—97. —
Noch später meinte Göthe, "man müsse das Extrem auch extrem
behandeln, frei, grandios, imposant (!). Man hätte Oken das Gehalt
lassen, aber ihn exiliren sollen". Burkhardt, Göthe's Unterhaltungen mit Müller. S. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Göthe-Zelter Briefwechsel. II. 415 ff.

Gedanken erheben konnte. Mein nächstes Heft zur Naturlehre soll Dir, hoffe ich, manches bringen, was Dir gewiß als Symbol Deiner lieben und guten Vorsätze dienen wird.

"Auf diese unschuldige Weise halte ich mich im Stillen, und lasse den garstigen Wartburger Feuerstank verdunsten, den ganz Deutschland übel empfindet, indeß er ben uns schon verraucht wäre, wenn er nicht bei Nord-Ost-Wind wieder zurückschlüge und uns zum zweiten Male beizte 1.

"In solchen Fällen muß es denn auch dem Einzelnen, der an der allgemeinen Thorheit leidet, erlaubt seyn, sich mit einiger Selbstgefälligkeit zu sagen, daß er das alles, wo nicht vorauszgeschen, doch vorauszeschen, daß er in denen Punkten, die ihm klar geworden, nicht allein widerrathen, sondern auch gerathen, und zwar das, was alle, da die Sache schief geht, gethan haben möchten. Dieses berechtigt mich zur Impassibilität, deßhalb ich mich denn auch, wie die Epikurischen Götter, in eine stille Wolke gehüllt habe, möchte ich sie immer dichter und unzugänglicher um mich versammeln können."

Nur noch einmal stieg der unnahbare epikurische Heros aus seinen Wolken in die staubige Arena des politischen Lebens herz nieder. Der weimarische Landtag zwang ihn dazu. Der Historiker Luden, der selbst zum Vorstand jener Landesvertretung gehörte, hat den Vorsall ausführlich aufgezeichnet. Das Wesentliche ist Folgendes:

Für das Cultusbudget (Erhaltung und Förderung der Kirschen und Schulen, der Universität Jena und anderer Bildungs:

<sup>1</sup> Ngl. den Bericht über die Wartburg = Feier, den Fries an Jacobi gibt, mit der Bemerkung: "Ein wahres Unglück ist es, daß wir in dieser Zeit im Justiz=Collegium in Weimar des Rechtes so wenig kundige diplomatische Schöngeister sisten haben 2c." R. Zöppriß, Aus F. H. Jacobi's Nachlaß. Leipzig 1869. II. 135. — F. J. Frommann, Das Frommann'sche Haus. S. 144 st.

<sup>2</sup> Heinrich Luden, Rückblicke in mein Leben. Jena 1847. S. 128 ff.

anstalten) hatte der Landtag 40 130 Thaler bewilligt. Hiervon kamen 11 787 Thaler auf "Wissenschaft und Kunst", d. h. auf jene wissenschaftlichen und Kunst-Anstalten, über welche die von Söthe präsidirte "Oberaufsicht", d. h. Göthe selbst, als Oberbehörde gesetzt war. Der Landtag verlangte Rechnungsablage. Dieselbe wurde von allen betreffenden Behörden geleistet. Nur Göthe sehlte. Endlich lief auch von ihm eine Rechnung ein, d. h. nur ein paar Zeilen. Einnahme: 000; Ausgabe: 000; solglich bleibt in der Kasse: x Thaler. Unterschrift: Großherzogl. Immediatcommission für Wissenschaft und Kunst. Göthe.

Einige Abgeordnete brachen in lautes Gelächter aus; andere fühlten sich erbittert über diesen Hohn auf Verfassung und Ge-Man klagte über Luxus, Spielereien, Protectionswesen, unnöthige Anstellungen, ungebührliche Besoldungen. Der Vorschlag wurde laut, die 11 787 Thaler nicht mehr zu verwilligen, und der größte Theil des Landtags neigte sich diesem Vorschlag Luden dagegen beantragte, der Immediatcommission für zu. Wissenschaft und Kunst einerseits das Vertrauen des Landtags auszudrücken, ihr andererseits aber auch in höslicher Form die gesetliche Verpflichtung zur Rechnungsablage und beren Billig= keit darzulegen. Ludens Antrag ging durch und wurde dem Ministerium unterbreitet. Aber aus bem Ministerium kam keine Antwort zurück. Ein Tag verlief um ben andern; bas ganze Budget war schon burchberathen; als endlich ein Abgeordneter wagte, an die noch ausstehende Rechnung zu erinnern, ging ber Landtag zur Tagesordnung über. Es blieb babei: Göthe legte keine Rechnung ab.

Zur Erklärung des seltsames Vorgangs führt Luden eine Unterredung an, welche er selbst darüber mit der Großherzogin Luise hatte. Diese sagte u. A.<sup>1</sup>:

"Der Landtag ist unläugbar in seinem Recht; aber der gesheime Rath Göthe ist gewiß auch nicht der Meinung, daß er im Unrechte sei. Außer oder über dem geschriebenen Rechte gibt es

<sup>1</sup> Ebds. S. 130. 131.

noch ein anderes Recht; das ist das Recht für Dichter und Frauen. Der ganze Landtag ist doch wohl überzeugt, daß das bewilligte Geld wirklich von dem Herrn geheimen Rathe verwendet worden sei. Also kann nur noch gefragt werben, ob es zweckmäßig verwendet worden sei. Nun barf man doch auch nicht vergessen, in welcher Stellung der geheime Rath Göthe zur Welt, zu unserem Lande, zum Hofe, zum Großherzoge seit einer langen Reihe von Jahren gewesen ist; diese Stellung hat natürlich auch auf seine Ansicht von den Dingen eingewirkt. Ich finde es baher ganz begreiflich, wie er wohl glauben kann, ihm stehe vor allen Andern das Recht zu, über die Zweckmäßigkeit der Verwendung des Geldes, das ihm zur Verwaltung übergeben worden ist, selbst zu ent= scheiben . . . Die Besorgniß des Landtags aber, daß andere Behörden oder die Vorsteher anderer Behörden sich auf diesen Vorgang berufen und die Vorlegung specieller Rechnungen verweigern möchten, ist boch wohl auch nicht sehr groß. Wir haben nur Einen Göthe, und wer weiß, wie lange noch? Ein zweiter dürfte sich vielleicht nicht bald wieder finden."

Diese Fürsprache der Großherzogin Luise, der muthigen Retterin Weimars in der Zeit Napoleons, stimmte nicht bloß Luden zu Gunsten Göthe's um, sondern scheint auch wesentlich beigetragen zu haben, daß der Landtag die erhobene Forderung einfach fallen ließ. Sie bezeichnet auch am kürzesten und schlazgendsten die ausnahmsweise Stellung, welche der greise Göthe in Weimar einnahm.

Es gab wirklich nur einen Göthe.

Mit dem regierenden Fürstenpaar war er vor fünszig Jahren in Weimar eingezogen, mit Karl August hatte er das Weltzregiment probirt, ihn während seiner ersten Regierungsjahre geleitet. In innigster Vertraulichkeit war er gewissermaßen des Herzogs Hausgeist, ja sein anderes Ich, Weimar sein Weimar geworden. Hof und Stadt, Land und Leute, Alles kannte er durch und durch, so genau wie der Fürst selbst und die herzogzliche Familie. Als die Meinungsverschiedenheit über äußere Politik ihn und den Fürsten auf verschiedene Wege auseinanders

führte, mußte er sich einen Wirkungskreis zu gestalten, der einem zweiten Fürstenamte glich. Karl August wurde der politische, Söthe der geistige König von Weimar. Unter ihm stand das Hoftheater zu Weimar und die Bibliothek zu Jena, alle wissen= schaftlichen und Kunst-Anstalten bes Herzogthums. Ohne Kampf wurde die Religion nahezu ganz bei Seite gebrängt. und die ihm untergebene Geistlichkeit mochte etwas predigen, taufen, copuliren und begraben: die höchste geistige Autorität, ber eigentliche Papst von Weimar war Göthe. Seine geniale Begabung, seine vielseitige Thätigkeit, seine unabhängige Stellung bei Hofe und eine überlegene diplomatische Kunst setzten ihn in ben Stand, nicht bloß geringere Talente, wie Knebel, Bertuch, Seckendorff, in seinen Dienst zu nehmen, sondern auch Wieland, Herber und Schiller zu seinen Trabanten zu machen. Obwohl er sich als Dichter über alle vier Facultäten weidlich lustig gemacht und in keiner berselben wirklich bedeutende Leistungen auf= zuweisen hatte, galt er doch bei den Gelehrten aller Fächer für Die classische Philologie ehrte ihn einen überlegenen Geift. unter Führung Wolfs als ben Propheten einer neuen Renaissance; die Romantiker erkoren ihn zu ihrem Bannerträger; die Verehrer antiker Kunst begrüßten ihn als einen zweiten, größeren Winckelmann; Sulpiz Boisserbe legte ihm in tiefster Verehrung die ganze religiöse Kunst bes Mittelalters zu Füßen; Schauspieler, Sänger, Musiker, Bildhauer, Baumeister, Gelehrte, Diplomaten bewarben sich um seine Sunft. Wer sich gegen ihn zu erklären wagte, der fand sich vereinsamt und einer Art Anathem auß= gesetzt. Wer Göthe nicht verehrte, der mußte ein dummer Frömmling ober ein gemeiner Neiber, jedenfalls kein einsichtiger Mensch, kein echter Deutscher sein. Alle Angriffe, die auf ihn gemacht wurden, prallten auf die Angreifer zurück. dagegen wurde um seines Genies und seines Ruhmes willen Alles vergeben.

Seine wankelmüthige Weiberliebe, sein schnöbes Verfahren gegen die Frau von Stein, sein Concubinat mit Christiane Bulpius, sein Fiasco in der Politik, seine an's Kindische grenzenden Dilettan-

terien in wissenschaftlichen Dingen, seine gröbsten Lästerungen gegen Christus und das Christenthum, sein in manchen Fällen widerlich zu Tage tretender Egoismus, der Schwindel mit dem Bergwerk in Ilmenau, die frühere unwürdige Behandlung Schillers, die unfreundliche Zurücksetzung Herbers und Wielands, die charakterlose Haltung bei ben verschiedenen Wendungen der deut= schen Politik, die schmachvolle Verehrung Napoleons, die vater= landslose Gleichgiltigkeit für den beutschen Freiheitskampf, die vornehme Verachtung aller volksthümlichen, bemokratischen Regungen, die stolze Verweigerung gesetlicher Rechnungsablage, die steifste und lächerlichste Pedanterie im Leben, wie die ungebundenste Leichtfertigkeit in der Poesie — — Alles, Alles ward ihm vergeben, weil er ein Genie war und weil die öffentliche Meinung Deutschlands sich in seinem Dichterruhm geschmeichelt fühlte. Durch kluge Politik und Selbstbeherrschung machte er es allen, die er gekränkt hatte, möglich, sich wieder mit ihm auszusöhnen. Schiller bewarb sich um seine Freundschaft, Frau von Stein ward von Neuem seine Verehrerin, Herzogin Luise vertheidigte ihn gegen den weimarischen Landtag. Gerade die Frauen, mit beren Liebe und Ehre er sein Leben lang am unwürdigsten gespielt, wurden die unermüdlichsten Verkündigerinnen seines Ruhmes. "Er kann Alles sagen," rief Rahel aus, "er ist ein Gott!" 1

Sanz unangesochten blieb Göthe's glänzende Stellung nicht. Er hatte mit widerstrebenden Einslüssen zu kämpfen. Mehr als einmal ist in ihm die Lust erwacht, die Bande zu sprengen, welche seine dichterische Thätigkeit einengten, und anderswo freieren Spielzraum zu suchen. Die Intriguen der Jagemann aber brachten den Herzog Karl August zweimal beinahe dazu, dem alten Freunde auszukündigen. Doch gerade in diesen Fällen zeigte es sich, wie enge er mit Hof und Land verwachsen war. Von beiden Seizten besann man sich eines Besseren und suchte die drohende Spalz

<sup>1</sup> Rahel, Ein Buch des Andenkens für ihre Freunde. Berlin 1834. I. 164.

tung wieder auszugleichen. Der Herzog erinnerte sich, daß Weismar seinen Weltruf eigentlich Göthe dankte, und Göthe erinnerte sich, daß er schwerlich anderswo so behaglich seines Weltrufs genießen könnte.

Seinen Weltruf hat Göthe nicht erst in Weimar begründet, er hat ihn schon 1775 von Frankfurt mitgebracht. Er haftet an seinen drei frischen, freien, naturgewaltigen Jugendbichtungen: an "Werther", "Götz" und "Faust". Der "Werther" ward schon kurze Zeit nach seinem Erscheinen in ganz Europa gelesen, in England, Dänemark, Italien vergeblich bekämpft; er machte Epoche in der Romanliteratur, Napoleon führte ihn auf seinen Feldzügen mit sich und las ihn im einsamen Zelt am Fuße der Pyramiden. Am "Götz" erwachte ber poetische Genius Walter Scotts und weckte bann in Alt-England und dem ganzen britischen Weltreich bas romantische Mittelalter vom Grabe auf. Der "Faust" ward schon als Fragment zum Grundbuch der deutschen Romantik und später in seiner Vollendung das berühmteste und gelesenste moderne Weltgebicht. In englischer Sprache allein sind mehr als dreißig Uebersetzungen erschienen. Den Ruhm dieser drei Dichtungen konnte keine Winkelkritik vernichten. bilbeten das große Einlagekapital, von dem Göthe und Weimar weit über seine Lebensdauer hinaus Zinsen und Zinseszinsen des Ruhmes erhalten sollten.

Er ließ das ansehnliche Kapital nicht brach liegen. Ist auch keine seiner übrigen Dichtungen in demselben Grad allgemein europäisches Gemeingut geworden, so faßten sie um so tiefere und weitere Wurzeln auf deutschem Boden. Durch sein Zusammenwirken mit Schiller, die "Horen", die "Kenien", die Elegien, die Epigramme, "Hermann und Dorothea", den "Wilhelm Meister", die Lieder und Balladen des Musenalmanachs erward er sich den Preis des ersten deutschen Dichters gleichsam zum zweiten Mal. Nachdem Geschmack und Vildung sich gehoben, fanden auch "Tasso" und "Iphigenie" die ansänglich versagte allgemeine Bewunderung. Von dem Ruhm seiner Meisterwerke bestrahlt, nahmen auch seine kleineren Dramen, Singspiele, Possen, Farcen, Erzählungen,

Märchen, Sprüche, Auffätze, Kritiken — selbst seine Uebersetzungen an dem Ruf der Classicität Theil, und seine anatomischen, botanischen, geologischen und optischen Versuche wurden als Zeugen einer geistigen Universalität aufgenommen, wie sie bisher nicht dagewesen. Als Jüngling hatte er die deutsche Sage vom Grabe auferweckt, als Mann mit der Blüthe griechischer Bildung um die Palme gerungen, als Greis schmückte er sich noch mit den sunkelnden Edelgesteinen des Orients und krönte sein Haupt mit den Kosen von Schiras.

Es gab wirklich nur einen Göthe.

Das Wallfahrten zu bem gefeierten Dichter begann schon zu Frankfurt; es setzte sich dann in Weimar fort und nahm größere Verhältnisse an. Verschiedene Reisen erweiterten den Kreis, bis endlich fast ganz Deutschland zu seiner näheren Bekanntschaft ge-Erst kamen die wilben, jungen Genies, Klinger, Lenz, Raufmann, Wagner, Merck, bann ber Prophet Lavater, bie beiben Jacobi, Heinse, Basebow, endlich der gefeierte Klopstock, die Prinzen von Meiningen und Sachsen-Weimar. Nachbem bas Dreigestirn Wieland, Herber, Göthe sich in Weimar festgesett, pilgerte die ganze literarische Welt dahin. Schiller fand es vortheilhafter, sich mit Göthe zu verbünden, als anderswo allein zu stehen. Jena ward zeitweilig das Hauptquartier der Romantiker, Weimar die maßgebende Hauptstadt der deutschen Literatur und Kunst. Als die literarischen Wallfahrten nachließen, hatte Göthe in Karlsbad und Marienbad längst ein Renbezvous=Plätchen gefunden, um als hoher Aristokrat mit der diplomatischen Welt und der Haute:Volée von Deutschland und Desterreich zusammen= zutreffen. Von Fürstinnen, Gräfinnen und Baroninnen ward ber einstige Jahrmarktsschreier von Plundersweilen jetzt um Stamm= buchverse gebeten. Die Kaiserinnen von Frankreich und Desterreich fühlten sich geschmeichelt, die Huldigungen des berühmten Babegastes entgegenzunehmen.

Der Krieg brachte Napoleon nach Weimar. Er erschien mit dem Kaiser von Rußland und sämmtlichen deutschen Fürsten in dem Hoftheater, das Göthe leitete. Wie mit Napoleon, so ward

Göthe mit dessen großen Gegnern persönlich bekannt, mit dem Freiherrn von Stein, mit dem Staatskanzler Metternich, mit Görres. Im Jahre 1818 bichtete er seinen letzten "Maskenzug" zu Ehren ber in Weimar anwesenden Kaiserin Maria Feodorowna von Rugland. Als er 1820, bei Anwesenheit des Königs von Württemberg sich für unfähig erklärte "bei Hofe aufzuwarten", ba hatte "bes Königs Majestät die Gnade, ihn in seinem Hause durch Ihre Gegenwart zu beglücken; das liebe, erbgroßherzogliche Paar veranlagte und leitete die Zusammenkunft". Anfangs Februar 1827 brachte ihm der Großherzog den preußischen Kron= prinzen Friedrich Wilhelm und bessen Brüder, die Prinzen Wilhelm und Karl, wiederholt in's Haus; an seinem Geburtstage, ben 28. August jenes Jahres, fand sich König Lubwig von Bayern ein, um ihm persönlich bas Großkreuz des bayerischen Verdienstordens zu überreichen. Im Juni 1829 suchte ihn nochmals Prinz Wilhelm von Preußen auf, dießmal mit seiner Braut, Prinzessin Auguste; im Juli 1831 der König von Württemberg. Einen Raiser wollten die deutschen Fürsten nicht über sich haben, gegen den Papst hatten sie tausend Bedenken; aber dem alten Poeten in Weimar zu huldigen, hielten sie für keine Entwürdigung.

Von den Berühmtheiten Deutschlands folgten die meisten dem Beispiele der Monarchen. Alles brachte dem Dichterkönig seine Huldigung dar. Da erschienen die beiden Humboldt, Savigny, Wolf, Klaproth, Brentano, Arnim, Zacharias Werner, Tieck, Mendelssohn=Bartholdy, A. W. von Schlegel, Grillparzer 1, Sar-

Den Zauber, den Göthe bei solchen Huldigungsbesuchen außübte, hat Grillparzer sehr anschaulich stizzirt. Er war, nach seiner Versicherung, "kein blinder Anbeter Göthe's, wie damals der Modeton ging". Der Empfindungsmattigkeit, welche Göthe der damaligen Zeit mittheilte, schried er theilweise den Verfall der Poesie zu. Dennoch entschloß er sich 1825, ihn zu besuchen: "Mir war, als ob schon sein bloßer Anblick hinreichend wäre, mir neuen Muth in die Seele zu gießen." Das erste Zusammentressen befriedigte ihn nicht, das zweite gewann ihn für immer. "Als ich im Zimmer vorschritt, kam mir Göthe entgegen und war so liebenswürdig und

torius, Luden, Heine, der Ritter Lang, der Staatsrath Schult, die Bildhauer Tieck und Rauch, die Maler Stieler und Kügelgen, die Architekten Schinkel und Zahn und hundert Andere. Aus Paris kamen Cousin, Ampère und Stapfer, aus Polen Micki-

warm, als er neulich steif und kalt gewesen war. Das Innerste meines Wesens begann sich zu regen. Als es aber zu Tisch ging und der Mann, der mir die Verkörperung der deutschen Poesie, der mir in der Entfernung und dem unermeglichen Abstande beinahe zu einer mythischen Person geworden war, meine Hand ergriff, um mich in's Speisezimmer zu führen, ba kam einmal wieder der Anabe in mir zum Vorschein, und ich brach in Thränen aus." Grillparzer, Werke. X. 151 ff. 167. 170 ff. — Weniger andächtig erzählt der bayerische Diplomat Ritter von Lang über Weimar (1826): "Wo ich mich vom Teufel verblenden ließ, mich bei seinem alten Faust, dem Herrn von Göthe, in einem mit unterthänigen Kratfüßen nicht sparsamen Brieflein anzumelben. Ich war angenommen um halb Eins. Ein langer, alter, eiskalter, steifer Reichsstadtsyndicus trat mir entgegen, in einem Schlafrock, winkte mir, wie der steinerne Gast, mich niederzuseßen, blieb tonlos an allen Saiten, die ich bei ihm anschlagen wollte, stimmte bei allem, was ich ihm vom Streben des Aronprinzen von Bayern sagte, und brach bann in die Worte aus: "Sagen Sie mir, ohne Zweifel werben Sie auch in Ihrem Ansbacher Bezirk eine Brandversicherungsanstalt haben ?'" u. s. w. Memoiren bes Karl Heinrich Ritters von Lang. Braunschweig 1842. II. 342 ff. — "Göthe's Auge," erzählt bagegen Heine, "blieb in seinem hohen Alter ebenso göttlich wie in seiner Jugend. . . . Um seinen Mund will man einen kalten Zug von Egoismus bemerkt haben; aber auch dieser Zug ist ben ewigen Göttern eigen, und gar bem Bater ber Götter, bem großen Jupiter, mit welchem ich Göthe schon oben verglichen. Wahrlich, als ich ihn in Weimar besuchte und ihm gegenüberstand, blickte ich unwillkürlich zur Seite, ob ich nicht auch neben ihm den Abler fähe, mit den Blitzen im Schnabel. Ich war nahe baran, ihn griechisch anzureden; da ich aber merkte, daß er Deutsch verstand, so erzählte ich ihm auf Deutsch, daß die Pflaumen auf dem Wege zwischen Jena und Weimar sehr gut schmeckten. . . . Und Göthe lächelte. Er lächelte mit benselben Lippen, womit er einst die schöne

wicz und Obyniec, aus Großbritannien ganze Schaaren von Touristen; auch Amerika lieferte sein Contingent. Die Frankfurter hatten ihren berühmtesten Mitbürger zwar aus bem Bürgerbuch gestrichen, weil er der Steuern baselbst los sein wollte; aber das für bereiteten ihm anhängliche Freunde in der Vaterstadt die glänzenbsten Ovationen. In Weimar selbst murbe er wie ein König geehrt und hochgehalten. Die großartigste Feier ward ihm bei Anlaß seines fünfzigjährigen Dienstjubiläums am 7. November 1825 zu Theil. Der Herzog ehrte ihn mit seiner brüders lichen Umarmung, mit einem feierlichen Glückwunschschreiben und einer besonders für ihn geschlagenen Denkmünze. Die Stadt Weimar verlieh ihm und ben Seinigen bas Ehrenbürgerrecht auf ewige Zeiten. Die medicinische Facultät zu Jena ertheilte ihm ben Doctorhut; die philosophische zum eigenen Doctorhut noch das Recht, zwei Andere zu Doctoren zu ernennen; die juristische wußte nicht, daß er bloß Licentiat der Rechte war, und unterließ deßhalb die Beförderung; die theologische stiftete ihm eine Weihetafel mit ber Anerkennung, daß er "als Schöpfer eines neuen Geistes in der Wissenschaft und als Herrscher in dem Reiche freier und kräftiger Gebanken bas mahre Interesse ber Kirche und der evangelischen Theologie mächtig gefördert habe" 1.

Wie ein König, ja fast wie Gott verehrt, war der alte Herr nicht glücklich. Er hat es seinem Hausgeist Eckermann offen gestanden, daß er die glückliche Zeit seines ganzen langen Lebens auf höchstens vier Wochen beziffere. "Es war das ewige Wälzen

Leda, die Europa, die Danae, die Semele und so manche andere Prinzessinnen oder auch gewöhnliche Nymphen geküßt hatte — —." H. Heine, Werke. Hamburg 1876. III. 158.

<sup>1</sup> Ausführliche Schilderung von Peucer an Böttiger vom 8. Nov. 1825. — Göthe = Jahrbuch. I. 844—346. — Düntzer, Göthe's Leben. S. 627. 628. — Das Dienstjubiläum Anebels, der einst die Anstellung Göthe's vermittelt hatte, wurde nicht geseiert. Er mußte sich damit begnügen, daß Göthe's August beim Jubiläum seines Baeters einen Toast auf ihn ausbrachte. — Düntzer, Freundesbilder aus Göthe's Leben. S. 600.

eines Steines, der immer von neuem gehoben sein wollte . . . Mein eigentliches Glück war mein poetisches Sinnen und Schaffen. Allein wie sehr war dieses durch meine äußere Stellung gestört, beschränkt und gehindert! . . . Gin weitverbreiteter Name, eine hohe Stellung im Leben sind gute Dinge. Allein mit all meinem Namen und Stande habe ich es nicht weiter gebracht, als daß ich, um nicht zu verletzen, zu der Meinung anderer schweige. Dieses murbe nun in der That ein sehr schlechter Spaß sein, wenn ich dabei nicht ben Vortheil hätte, daß ich erfahre, wie die anderen denken, aber sie nicht wie ich." 1 Im Gespräch mit Müller vergleicht er sich dem Dachs, der sich im Winter in seine Höhle verkriecht, dem Ball, der nach den Spielen des Som= mers in der Ede liegt. Von einer andern Unterhaltung sagt Müller: "Göthe war zwar herzlich und mittheilend, jedoch innerlich gebrückt, sichtbar leidend. Seine ganze Haltung gab mir den Begriff eines unbefriedigten, großartigen Strebens, einer gewissen inneren Desperation." Selbst als bas Jubelfest bes Großherzogs herannahte, traf ihn Müller "in jener bitter humoristischen Stimmung und sophistischen Widerspruchsart, die man so ungern zuweilen an ihm wahrnimmt". "Den Unsinn verbreitet, offenbare Jrrthümer als baare Wahrheit ausgegeben zu sehen," so klagte er, "ist das Schrecklichste, was einem Vernünf= tigen begegnen kann. So ist aber die liebe Menschheit." — "Was ist benn überhaupt am Leben?" klagte er ein andermal, "man macht alberne Streiche, beschäftigt sich mit nieberträchtigem Zeug, geht dumm auf's Rathhaus, klüger herunter, und am andern Morgen noch bummer hinauf." Selbst vor dem eigenen Weimar zog er sich schließlich grießgrämig in seine Dachshöhle zurück:

"Weimar," sagte er, "war gerade nur dadurch interessant, daß nirgends ein Centrum war. Es lebten bedeutende Menschen hier, die sich nicht mit einander vertrugen; das war das Belebendste aller Verhältnisse, regte an und erhielt Jedem seine

<sup>1</sup> Edermann, Gespräche. I. 76.

Freiheit. Jest finden wir hier kaum sechs Menschen, die zusammen in einen geselligen Kreis paßten und sich unterhalten könnten, ohne einander zu stören.' Und nun ging er die bedeutendsten unserer Männer durch mit epigrammatischer Schärfe und schneidender Kriztik. "Darum," damit schloß er, "entsage ich der Geselligkeit und halte mich an die têto-à-têto. Ich bin alt genug, um Ruhe zu wünschen. Ich habe keinen Glauben an die Welt und habe verzweiseln gelernt."

Es ist kein Zweisel, der alte Göthe hat noch seine guten Stunden und Tage gehabt, aber lange nicht in dem Grade, als es sein Weltruhm erwarten läßt. Die größte häusliche Behaglichkeit, die sorgfältigste Pflege, die mannigsachste Beschäftigung und Unterhaltung, bei der ungewöhnlichsten Rüstigkeit des Körpers und der Seele, befriedigten seinen groß angelegten Geist nicht. Es sehlte dasjenige, was allein den Menschen innerlich beglücken und in allen Widerwärtigkeiten des Lebens vor Pessimismus dewahren kann: er hatte den christlichen Glauben seiner Jugend unwiederbringlich verloren.

Gerade über das Christenthum hat er in seinen letzten Lebenstähren viel Schönes und Erhebendes gesagt und durch seine glänzenden Aussprüche Viele zu irrigen Urtheilen sowohl über ihn selbst, als über die Religion verleitet. Der am prachtvollsten tönende stammt aus seinen letzten Lebenstagen:

"Mag die geistige Cultur nun immer fortschreiten, mögen die Naturwissenschaften in immer weiterer Ausdehnung und Tiefe wachsen, und der menschliche Seist sich erweitern wie er will, über die Hoheit und sittliche Cultur des Christenthums, wie es in den Evangelien schimmert und leuchtet, wird er nicht hinaustommen!"

Als Resultat aller Lebensweisheit, Erfahrung und Forschung eines so hoch begabten Greises ist dieses Zeugniß für die Wahrsheit und Göttlichkeit der Evangelien nicht ganz ohne Gewicht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burkhardt, Göthe's Unterhaltungen mit Müller. S. 58. 69. 84. 185. 142.

Aber an die Wahrheit und Göttlichkeit der hehren Gottesbotsschaft hat der unglückliche Greis nicht geglaubt und darum des Trostes entbehrt, den nur sie dem ringenden Menschengeist hienieden gewähren kann. Im selben Athemzuge, in welchem er die Echtsheit der vier Evangelien anerkannte und sich bereit erklärte, der Person Christi als der göttlichen Offenbarung des höchsten Prinzips der Sittlichkeit "andetende Ehrsurcht zu erweisen", sagt er auch:

"Fragt man mich, ob es in meiner Natur sei, die Sonne zu verehren, so sage ich abermals, durchaus! Denn sie ist gleichs falls eine Offenbarung des Höchsten, und zwar die mächtigste, die uns Erdenkindern wahrzunehmen vergönnt ist. Ich andete in ihr das Licht und die zeugende Krast Gottes, wodurch allein wir leben, weben und sind, und alle Pflanzen und Thiere mit uns. Fragt man mich aber, ob ich geneigt sei, mich vor einem Daumensknochen des Apostels Petri oder Pauli zu bücken, so sage ich: Verschont mich und bleibt mir mit eueren Absurditäten vom Leibe."

Darauf folgen die härtesten und trivialsten Ausfälle auf die Dummheit, Bornirtheit, Herrschsucht und Geldsucht der katholischen Kirche, vorab ihrer Bischöfe und Prälaten:

"Es ist gar viel Dummes in den Satzungen der Kirche. Aber sie will herrschen, und da muß sie eine bornirte Masse haben, die sich duckt und die geneigt ist, sich beherrschen zu lassen. Die hohe reichdotirte Geistlichkeit fürchtet nichts mehr als die Aufklärung der unteren Massen. Sie hat ihnen auch die Bibel lange genug vorenthalten, so lange als irgend möglich. Was sollte auch ein armes christliches Gemeindeglied von der fürstlichen Pracht eines reichdotirten Bischofs benken, wenn es dagegen in den Evangelien die Armuth und Dürstigkeit Christi sieht, der mit seinen Jüngern in Demuth zu Fuße ging, während der fürstliche Bischof in einer von sechs Pferden gezogenen Carosse einherbraust!

"Wir wissen gar nicht, was wir Luthern und der Reforsmation im allgemeinen alles zu danken haben. Wir sind frei geworden von den Fesseln geistiger Bornirtheit, wir sind in Folge unserer fortwachsenden Cultur fähig geworden, zur Quelle

zurückzukehren und das Christenthum in seiner Reinheit zu fassen. Wir haben wieder den Muth, mit festen Füßen auf Gottes Erde zu stehen und uns in unserer gottbegabten Menschennatur zu fühlen."

Den Protestantismus anerkannte er somit nur als ein Uebersgangsstadium zum Naturalismus, d. h. zu einer von allen übersnatürlichen Thatsachen und Einflüssen abgelösten Naturreligion, die vom Christenthum nichts mehr hat, als höchst willkürlich den Namen.

"Was hat benn," sagt er 2, "der christlichen Religion ben Sieg über alle andern verschafft, wodurch ist sie Die Herrin der Welt geworden und verdient es zu sein, als weil sie Wahrheiten ber natürlichen Religion in sich aufgenommen?... Geistlichen, die nicht wahre Nationalisten sind, betrügen sich selbst ober Andere." — "Zuversicht und Ergebung find die echten Grund= lagen jeder bessern Religion, und die Unterordnung unter einen höhern, die Ereignisse ordnenden Willen, den wir nicht begreifen, eben weil er höher als unsere Vernunft und unser Verstand ist. Der Islam und die reformirte Religion sind sich hierin am ähn= lichsten." \* Einen Gegensatz zwischen geoffenbarter und natür= licher Religion wollte er gar nicht gelten lassen. Die Kirchengeschichte erklärte er für "ein Product des Jrrthums und der Gewalt" 4. "Die Lehre von der Gottheit Christi, decretirt durch das Concilium zu Nicäa," meinte er 5, "sei dem Despotismus sehr förderlich, ja Bedürfniß gewesen."

Das weimarische Seset über die Verhältnisse der katholischen Kirchen und Schulen vom 7. November 1823 gab, wie Müller erzählt 6, "Göthen Selegenheit, grelle Ausfälle über die Mysterien der christlichen Religion zu machen, vorzüglich über die immaculata conceptio 8. Mariae, da Mutter Anna schon imma-

<sup>1</sup> Edermann, Gespräche. III. 255 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Burtharbt a. a. O. S. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ebbj. S. 27. ⁴ Ebbj. S. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ebbj. S. 70. <sup>6</sup> Ebbj. S. 91.

culata concipirt haben soll." — "Die Bewegung der Erde um die Sonne," — sagte er in den letzten Tagen seines Lebens! — "was kann dem Augenschein nach absurder sein? Und doch ist es die größte, erhabenste, folgenreichste Entdeckung, die je der Wensch gemacht hat, in meinen Augen wichtiger als die ganze Bibel."

Nach einem solchen Sallimathias der oberflächlichsten Bierhaus-Theologie kann es nicht befremden, wenn der Mann, der sein ganzes Leben lang die christliche She mißachtet hatte, schließlich dieselbe noch als "eine Culturerrungenschaft des Christenthums von unschätzbarem Werth" lobpreist, "obgleich die She eigentlich unnatürlich sei", und im selben Athemzug hinzusett:

"Sie wissen, wie ich das Christenthum achte, ober Sie wissen es vielleicht auch nicht; wer ist denn noch heut zu Tage ein Christ, wie Christus ihn haben wollte? Ich allein vielleicht, ob ihr mich gleich für einen Heiden haltet."

Nachdem er aber sein ganzes Leben lang mit allen Rellsgionen ebenso gespielt, wie mit Versen, Pflanzen, Steinen und Farben, fand er endlich im 82sten Jahre, daß er im Grunde einer jener heidnischen Secten angehöre, welche nach dem Siege des Christenthums ihr einstiges Göhenthum mit Parsismus, jüdischen und christlichen Gebräuchen verschmolzen hatten.

"Des religiösen Sefühls," schrieb er an Sulpiz Boisserse, "wird sich kein Mensch erwehren, dabei aber ist es ihm unmöglich, solches in sich allein zu verarbeiten, deswegen sucht er oder macht sich Proselyten.

"Das letztere ist meine Art nicht, das erstere aber hab' ich treulich durchgeführt, und von Erschaffung der Welt an keine Confession gefunden, zu der ich mich völlig hätte bekennen mögen. Nun aber erfahre ich in meinen alten Tagen von einer Secte

<sup>1</sup> Ebbj. S. 151.

<sup>2</sup> S. 138. Bgl. S. 143. "Mir bleibt Christus immer "bebeutendes, aber problematisches Wesen."

<sup>3</sup> Sulpiz Boisserée II. 560.

der Hypsistarier, welche, zwischen Heiden, Juden und Christen geklemmt, sich erklärten, das Beste, Vollkommenste, was zu ihrer Kenntniß käme, zu schätzen, zu bewundern, zu verehren, und in sofern es also mit der Gottheit in nahem Verhältnisse stehen musse, anzubeten. Da ward mir auf einmal aus einem bunkeln Zeitalter her ein frohes Licht, benn ich fühlte, daß ich Zeitlebens getrachtet hatte, mich zum Hypsistarier zu qualificiren."

Die Philosophie verachtete er im Alter ebenso wie in der Jugend.

"Von der Hegel'schen Philosophie mag ich gar nichts wissen, wiewohl Hegel selbst mir ziemlich zusagt. So viel Philosophie, als ich bis zu meinem seligen Ende brauche, habe ich noch allenfalls, eigentlich brauche ich gar keine." 1

Die politische Weisheit Göthe's stand nicht viel höher, als seine religiöse. Der Verehrung Napoleons blieb er treu; er mochte keine Caricatur auf ihn sehen. Ebenso wenig war die französische Revolution im Stande, ihn von seiner Verehrung Diberots und der Encyklopädisten zu heilen. Alles rührige Volksleben, alle kräftige Volksbewegung verachtete und haßte er:

"Die Menge, die Majorität ist nothwendig immer absurb und verkehrt: benn sie ist bequem und das Falsche ist stets viel bequemer, als die Wahrheit." 2 — "Das Volk will zum Besten gehalten sein, und so hat man Unrecht, wenn man es nicht zum Besten hält." \* - "Ach, die Menschen sind gar zu albern, nieder= trächtig und methodisch absurd; man muß so lange leben als ich, um sie gründlich verachten zu lernen." \* — "Die Constitutionen sind wie die Ruhpocken, sie führen über einmal grassirende Krankheiten leichter hinweg, wenn man sie zeitig einimpft." 5 Weltgeschichte erklärte er für ein bloges "Gewebe von Unfinn", aus ihr könne Niemand etwas lernen; "benn sie enthält ja nur eine Masse von Thorheiten und Schlechtigkeiten." 6 — "Ich bin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burkhardt a. a. O. S. 114.

² Ebds. S. 126.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ebdj. S. 143. 
<sup>4</sup> Ebdj. S. 48. 
<sup>5</sup> Ebdj. S. 48.

<sup>§</sup> **€144** € 92. 96.

nicht so alt geworden, um mich um die Weltgeschichte zu bekümmern, die das Absurdeste ist, was es gibt; ob dieser oder jener stirbt, dieses oder jenes Volk untergeht, ist mir einerlei, ich wäre ein Thor, mich darum zu bekümmern." — Genau wie dreißig und vierzig Jahre früher glaubte er im politischen Leben die seichte Aufklärung der Encyklopädisten mit dem strafssten politischen Wonarchismus verbinden zu können und verabscheute alle demoskratischen Regungen ebenso, wie alle religiöse Autorität und allen positiven Glauben. Wie die zeitgenössischen Monarchisten, wollte er die Revolution für künstig unmöglich machen, aber eben durch die Ideen Voltaire's, aus denen sie hervorgegangen:

"Im Princip, das Bestehende zu erhalten, Revolutionärem vorzubeugen, stimme ich ganz mit ihnen überein, nur nicht in den Witteln dazu. Sie nämlich rufen die Dummheit und die Finsterniß zu Hülfe, ich den Verstand und das Licht."

Ohne Religion, ohne Philosophie, ohne Theilnahme für Politik und Seschichte zog sich der egoistische Menschenverächter auf die Sebiete zurück, an welchen er zeitlebens noch am meisten Interesse gehabt hatte: Literatur, Kunst, Naturwissenschaft und Poesie.

In der deutschen Literatur konnte er eigentlich von seinen Renten leben. Nachdem die Zeit des Freiheitskampses vorüber war, verstummte allgemach die patriotische Leier, die Begeisterung für die Romantik legte sich. Söthe wurde allgemein als Dichtersfürst anerkannt und von Vielen fast angebetet. Anders war es dagegen im Ausland. Hier erhielt Söthe's Ruhm starke Concurrenz. In Walter Scott trat ein Romanschriftsteller auf, der ihn nicht nur im britischen Weltreich, sondern im ganzen civilissirten Europa verdunkelte. Die meisten seiner Romane überztrasen diejenigen Söthe's sowohl in der Kunst spannender Erzählung, tressender Charakteristik, kunstvoller Anlage, geistigem Sehalt, als auch in Bedeutung und Mannigsaltigkeit der poetischen Wotive. Manzoni, weniger fruchtbar, aber aus dem reichen Born katholischer Poesie schöpfend, erregte mit seinem einen

<sup>1</sup> Ebbs. S. 123. 124.

² Ebbj. S. 56.

Roman die Bewunderung der ganzen gebildeten Welt. Die Poesie beiber ruhte auf wesentlich driftlicher Grundlage, gesundem Volks= thum, historisch-idealer Richtung. Im schrofisten Gegensatz zu diesen liebenswürdigen, edeln und gemüthreichen Dichtern griff der jugendliche Lord Byron, ein Freigeist und Sinnenmensch wie Söthe, die poetischen Motive der Revolution auf, aber nicht mit jener Butterbrodgemüthlichkeit und Thränenseligkeit, wie sie im "Werther" entwickelt sind, nicht mit jener hampelmännischen Philisterhaftigkeit und Komödiantenästhetik, die den "Wilhelm Meister" durchweht, nicht mit der verschämten Zweideutigkeit und Halbheit, an der die "Wahlverwandtschaften" kränkeln: mit glühender Jugendleidenschaft stürmt er zum Genuß, kostet die Wollust rücksichtslos in vollen Zügen, jubelt berauscht in der Sünde auf, und da sie den Stachel der Qual in sein Herz senkt, da düftelt er keinen künstlichen Mittelweg auß; tropig ballt er die Faust gegen Himmel und Erbe, gegen Gesetz und Sitte, trinkt den bittern Kelch der Schuld und Rache auch bis zur Hefe aus und geht an bem namenlosen innern Zwiespalt und Unglück zu Grunde. Es ist etwas Dämonisches, aber zugleich Tragisches in ihm. Seine Poesie trägt ben Abfall von Gott frech an die Stirn geschrieben; er pappt nicht driftliche Sprüche brüber, wie Göthe, hält sich nicht für einen Hypsistarier. Offen bekennt er die zwei Grundgebote seiner Ethik: Hasse beinen Nächsten und liebe beines Nächsten Weib! 1 Alles seichte Volk erschrak, als er mit seiner glühenden Leibenschaft in Poesie und Leben das wirkliche Bild eines von Gott abgekommenen, titanischen Genies entfaltete.

Göthe hatte weder die unerschöpfliche poesievolle Geschichtskenntniß Walter Scotts, noch den tiefreligiösen Seist Manzoni's, noch die stürmische, ungebändigte, sich selbst verzehrende Leidenschaft Byrons. Er war schon weit über die Sechzig hinaus, als die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Macaulay, Critical and Historical Essays. Tauchnitz Collection. Vol. 185. I. 347. — Bgl. M. Carrière, Die Kunst im Zusammenhang der Culturentwicklung und die Ideale der Menscheit. Leipzig 1874. V. 529 ff.

drei so verschieden gearteten Dichter Europa mit ihrem Ruhm zu erfüllen begannen. Sie standen in der Fülle ihrer Kraft; er war einem Wettstreit nicht mehr gewachsen. Nicht als ob sein poetischer Geist erloschen wäre; aber sein buntes Studium aller möglichen Fächer, seine prosaischen optischen Forschungen, sein gelehrtes Studenleben hemmten ihn, störten ihn, drückten ihn nieder.

In seinem naturwissenschaftlichen Briefwechsel steht ein Professor vor uns, welcher, mit steter pedantischer Rücksicht auf einige Lieblingsibeen, ber ganzen Entwicklung ber Naturwissenschaften mühsam zu folgen sucht; in seinem Briefwechsel mit Reinhard. ein Politiker und Literaturkritiker, der sich aus Zeitungen, Zeit= schriften, Briefen und Büchern über die gesammte zeitgenössische Literatur auf dem Laufenden zu halten bemüht; in seinem Brief= wechsel mit Zelter ein Theater- und Musikfreund, der sich um alle Dramen und Opern, Sänger und Sängerinnen, Schauspieler und Schauspielerinnen auf's Angelegentlichste kümmert; in seinem Briefwechsel mit Heinrich Meyer und Sulpiz Boisserée ein ganz unermüblicher Kunsttheoretiker, Sammler, Kunstarchäologe, der sich für alle Museen und Gallerien Europa's, wie für ben klein= sten neuesten Fund interessirt; in seinem Briefwechsel mit Karl August ein gelehrter Geschäftsmann, der all jene Kenntnisse und Connexionen für die wissenschaftlichen und Kunstsammlungen von Sachsen-Weimar verwerthet; in seinem Briefwechsel mit Wilhelm von Humboldt ein Aesthetiker, der mit Interesse sogar dem Lin= guisten in seine schwierigsten Untersuchungen hinein folgt; in zahlreichen Briefen an berühmte Männer, schöne Damen und vornehme Herrschaften ein galanter, vornehmer Hofherr, der alle seine Verbindungen und Bekanntschaften mit Würde und Höf= lichkeit aufrecht erhält; in ben Gesprächen mit Edermann ein Universalgelehrter, der neben seinen einzelnen und gesammelten Werken die ganze Welt vor sein Forum zieht; in den Unterhaltungen mit Müller endlich der von Wissenschaft, Kunst, Ans sehen und Ruhm unbefriedigte Greiß, der unendlich gern wieder jung sein möchte, um das Leben wie ehebem genießen zu können.

Der Gelehrte, ber Sammler, ber Geschäftsmann, ber Correspondent hatte indeg den Dichter nahezu verdrängt. Abgesehen von den öffentlichen Instituten, deren Aufsicht er führte, hatte Söthe noch seine eigene Sammlung 1 von Rabirungen, Rupferstichen, Holzschnitten, Schwarzkunstblättern, Lithographien, geschnittenen Steinen, Bronze-Figuren, Medaillen und Münzen, Arbeiten in Marmor, Elfenbein, Holz und Wachs, antiken Vasen und Terracotten, Abgüssen und Abdrücken der verschieden= sten plastischen Werke, Majolica-Gefäßen; ein sehr ausgebehntes Naturaliencabinet, und eine Autographensammlung, für beren Bereicherung er in der ganzen Welt herumschrieb 2. halben Tag kramte er in seinen Sammlungen und alten Papieren herum. In seinen letzten Lebensjahren las er bazu jeden Tag durchschnittlich einen Octavband — die neuen und neuesten, wie die alten und ältesten Werke —, und selten las er etwas, ohne gleich irgend eine Kritit, ein Resumé ober wenigstens Gebanken und Notizen darüber zu dictiren, sich bei Riemer, Eckermann ober Kanzler Müller barüber auszusprechen ober sich baran zu Versen, Sprüchen ober einem kleinern Aufsatz zu inspiriren. Er warb überaus fleißig, geizte mit der Zeit und klagte, daß er damit früher nicht haushälterischer umgegangen; da es ihm indeß bei seiner an's Unmögliche grenzenden Universalität an philosophischer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chr. Schuchardt, Göthe's Kunstsammlungen. Jena 1848. 3 Bbe. — Dieser summarische Katalog füllt drei Bände von 351, 369, 297 Seiten kl. 8°.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber Göthe's Bestreben, sich in den Besitz einer reichen Autographensammlung zu setzen, bemerkt der Oberarchivar Dr. C. A. H. Burkhardt: "Mitunter freilich widerstreben uns die Wege, die Göthe dabei einschlug. Wir erinnern nur an das unbekannte Factum, daß zur Besriedigung dieser Wünsche selbst das Geh. Staatsarchiv in Weimar sich ergiebig zeigen mußte, dessen Beamte auf Besehl des Herzogs Karl August etwa vierhundert Original-Unterschristen von Briesen abschnitten und damit die Göthe'schen Samm-lungen bereicherten. Man sieht, was damals möglich war." Grenz-boten 1875. I. 481 ss.

Einheit fehlte, zersplitterte sich und zerbröckelte all dieses Wissen, all dieses Studium in lauter kleine Aussätze, Miscellen, Aphorismen. Es kam keine größere Dichtung, kein größeres wissens schaftliches Werk mehr zu Stande.

Um dieses Chaos von kleinem Einzelwissen indessen nicht als tobtes Kapital liegen zu lassen, erweiterte Göthe 1819 die kleine Zeitschrift, mittelst beren er sich ber driftlichen Kunst bemächtigt hatte, zu einem etwas allgemeinern Organ: "Kunst und Alter= thum". Von 1820 bis 1824 erschienen jährlich zwei kleine Hefte, von 1825 aber nur noch ein einziges von etwa 200 Seiten bes kleinsten Octav, mit großem Rand, sehr weit gedruckt. Jedes enthält durchschnittlich etwa 30 Stücke über die verschiedensten Stoffe ber Literatur, ber Runft, ber Kritik, ber Archäologie, meist in Form von Miscellen, Recensionen und auch wohl ganz kleiner Auffätze. Eine eigentliche Literaturzeitschrift kann man es kaum nennen, auch keine Kunstzeitschrift; es ist ein Miscellaneum ober Portefeuille eines alten, fleißigen Herrn, ber rein an Allem In= teresse hat, über Alles geistreich zu schreiben weiß 1, der zeit= genössischen Literatur möglichst zu folgen sucht und sie bann und wann noch mit kleinen Gebichten und Uebersetzungen bereichert 2. Ueber keinen einzigen Stoff der Kunst= und Literaturgeschichte wird man hier wirklich gründlichen, wissenschaftlichen Aufschluß finden, aber eine Fülle der interessantesten Angaben, der an= regenbsten Gebanken, ber geistreichsten Bemerkungen, Sprüche und Aphorismen. Gleich einem Oberkönig der Weltliteratur vertheidigt Göthe hier Manzoni gegen französische und italienische

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Du haft die einzige Kunst," schreibt ihm Knebel, "über alles, was schön und belehrend ist, bei dem Tiefsten auch auf das Anmuthigste zu sprechen, und dieß wird Deinen Namen ewig theuer und verehrlich machen." — Guhrauer, Göthe-Knebel Brief-wechsel. II. 269.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die literarischen Aufsätze sind meist von Göthe, diejenigen über Kunst zum Theil von H. Meyer, doch nicht ohne Betheiligung Göthe's. Genau ist der Antheil beider nicht festgestellt. S. Göthe= Jahrbuch. V. 298–308.

Rritiker, bespricht und empfiehlt Byron, ohne das eigentliche Wesen und die Richtung seiner Poesie gutzuheißen; belobigt deutsche Schriftsteller der verschiedensten Fächer und weist jedem seinen Platz an; erklärt Homer, Shakespeare, Euripides und Calderon; regiert in die Berliner Museen hinein; empfiehlt kunstzgeschichtliche und illustrirte Werke; orakelt über alles, was ihm unter die Finger kommt, Großes und Kleines.

"Als Göthe die Weltliteratur empfahl," sagt Guttow mit Recht 1, "wollte er zunächst nichts, als die erfreuliche Empfins dung einer Anerkennung von jeder nur möglichen Seite her. Darauf verlangte er von seiner Weltliteratur wechselseitige Respressalien des Genies, Austausch von Ideen, die man sich mitztheilen sollte als die Resultate einer durch Theilung schnell gesförderten Geistesarbeit."

So kleinlich und fast komisch, besonders dem Gerede von Weltliteratur gegenüber, uns heute manche seiner Miscellen vorskommen müssen, z. B. das Summarium der Ilias, der Bericht über die Hemsterhuis-Gallitin'sche Gemmensammlung u. A. dgl., so erreichte das Ganze doch seinen Zweck. Manzoni erkannte Göthe dankbar als Meister an 2, Lord Byron widmete dem "berühmten Göthe als literarischer Vasall seinem Oberherrn, dem ersten der lebenden Schriftsteller, der die Literatur seines Vaterslandes geschaffen, diesenige Europa's zu neuem Glanz erhoben hat", 1821 seinen "Sardanapal", und Walter Scott dankte

<sup>1</sup> K. Guttow, Ueber Göthe im Wendepunkt zweier Jahrhunderte. S. 229. 230.

<sup>2</sup> Kunft und Alterthum. IV. 1. 98-101.

<sup>3</sup> The poetical Works of Lord Byron. London, Moxon. p. 254. Der Lehensmann hatte wohl kaum erfahren, was der Lehensherr das Jahr zuvor über ihn geschrieben: "Byron, dieser seltsame, geistreiche Dichter, hat meinen Faust in sich aufgenommen und, hpochondrisch, die seltsamste Nahrung daraus gesogen. . . . Die Lebens= und Dichtungsweise des Lords Byron erlaubt kaum gerechte und billige Beurtheilung. Er hat oft genug bekannt, was ihn quält, er hat es wiederholt dargestellt und kaum hat irgend

ihm 1827 in einem herzlich-gemüthlichen Brief als einem Wohlsthäter und Förderer der gesammten neueren Literatur. Den Franzosen hatte Madame de Staöl schon früher bekannt gemacht, daß Göthe der geistreichste aller Deutschen sei, und so galt er denn bei allen europäischen Culturvölkern als der erste lebende Dichter.

Eine nicht unbebeutenbe Ergänzung zu seiner Zeitschrift bilben "Edermanns Gespräche", bas reichste Magazin Göthe'scher. Urtheile über Schriftsteller aller Zeiten und Völker, über seine eigene Entwicklung und jene der deutschen Literatur. Was diese Urtheile am meisten auszeichnet, das ist ihr nahezu unbegrenzter Optimismus. Während die meisten Kritiker, besonders je junger sie sind, ihr Genie badurch leuchten lassen zu mussen glauben, daß sie möglichst viel tabeln und nergeln, ist Göthe von bieser Sucht nahezu völlig frei. Er genießt bie Literatur wie einen großen, herrlichen Frühlingsgarten, der, in wechselnder Flora, von Jahrhundert zu Jahrhundert weiterblüht. Er findet überall bas Schöne, das Erfreuliche heraus. Er genießt es und weiß die Ursachen des Genusses in feinsinnigster, geistreichster Weise zu charakterisiren. Katholiken, Protestanten, Mohammedaner, Heiben, Alle sind ihm recht, wenn sie nur schön dichten und liebens= würdige Kunstwerke hervorbringen. Selbst an ausgesprochenen Gegnern anerkennt er meist freundlich bas Gute. tief und umfassend ist aber sein Urtheil nicht. Er hat die Welt= literatur immer nur bruchstückweise genossen, nie ernst, wissenschaftlich, einheitlich burchgearbeitet, wie etwa Friedrich von Schlegel und annähernd auch bessen Bruber. Dichter wie Dante, Milton, Lope de Vega hat er nur sehr unzureichend gewürdigt, Wolfram von Eschenbach und Hartmann von der Aue nie genauer studirt 2, ganze Literaturen wie die altskandinavische, die

Jemand Mitleid mit seinem unerträglichen Schmerz, mit dem er sich, wiederkäuend, immer herumarbeitet." Kunst und Alterthum. II. 2. 186. 187.

<sup>1</sup> Edermann, Gespräche. III. 119-122.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Da nach der Anschauung der Göthe-Berehrer ihr Heros Alles gekannt, gesagt und beherrscht haben muß, so konnte es nicht fehlen,

lateinische und beutsche bes Mittelalters, die ältere italienische, spanische und englische, bis auf einige wenige Erscheinungen dersselben, so gut wie gar nicht gekannt, von den eigenen Zeitgenossen gerade die tüchtigsten, wie die beiden Schlegel, Görres, Arnim, Brentano, Eichendorff, consequent todtgeschwiegen und dafür einen Beranger und einen Merimee über alles Verdienst belobt. Der anscheinend Vielseitige und Allseitige wußte durch berechnetes Schweigen, durch Vertheilung von Lob und Tadel so einseitig wie möglich zu sein. Neben den treffendsten und bedeutsamsten literaturgeschichtlichen Bemerkungen stehen übrigens in seinen "Sesprächen" auch die leichtfüßigsten, schalsten und flachsten Dinge von der Welt. Alles, Alles ordnet sich darin schließelich um Söthe den Einzigen, als den größten aller Dichter, als das Orakel der gesammten Literatur, als eine Art von

daß er auch ein Germanist gewesen sein sollte. Dieses versuchte benn barzuthun: Hermann Groffe, Göthe und das deutsche Inaugural = Dissertation zur Erlangung der Doctor= würde (!) 2c. Dramburg 1875. Es wollte aber nicht recht gelingen. Die Minnebichtung bes Mittelalters nannte Göthe "Singsang"; bei Hartmanns Armem Heinrich konnte er "den Ekel gegen einen außfätigen Herrn, für ben fich das wackerste Mädchen aufopfert", nicht los werden, und zwischen Hagens Heldenbuch und ihn "hatte sich eine Alles verwandelnde Zeit dazwischengelegt". Selbst mit Bezug auf das Ribelungenlied meint Groffe (S. 26): "Was ihn zu dieser Beschäftigung hinzog, war wohl mehr das Interesse, welches er als größter Mann der Literatur allen bedeutenden literarischen Erscheinungen zuwenden mußte, als rechte persönliche Reigung." — Wilhelm Grimm schreibt am 20. Nov. 1815 an seinen Bruder Jakob: "Göthe habe ich weder den Armen Heinrich gegeben, noch von den Märchen etwas Näheres gesagt. Da er sich wohl bewußt sein mag, wie leicht er an etwas Theil nimmt, so hat er eine eigene wunderliche Scheu, man kann sagen Aengstlichkeit, daß ihm ja nichts zu nahe rückt, und er weicht gewiß aus ober setzt sich eiskalt hin, wenn man von etwas mit Lebhaftigkeit und Eifer spricht, das er noch nicht kennt." Göthe = Jahrbuch. I. 340. — Bgl. W. Stork, Campens. III. 407.

Universalmenschen und höherem Wesen, das hoch über allen Völztern, Zeiten, Literaturen und Religionen thront. Jedem Papierzchen und Verschen von ihm ist eine Ehrfurcht erwiesen, wie sie ein Dante und Görres nicht sinden. Und dieser Gott, zu dem die Könige und Fürsten wallfahrten und der das ganze Geisteszleben der Welt beherrscht, hält seinem Eckermann mit 78 Jahren noch lange "Gespräche" darüber, wie er einst als junger Mensch zu seinen Geliebten geschlichen sei, und sie, von magnetischzelektrischen Strömungen geleitet, immer richtig getroffen habe:

"Ich habe in meinen Jünglingsjahren Fälle genug erlebt, wo auf einsamen Spaziergängen ein mächtiges Verlangen nach einem geliebten Mädchen nich überfiel und ich so lange an sie dachte, bis sie mir wirklich entgegenkam." <sup>1</sup>

Die Zeitschrift "Kunst und Alterthum" erschöpfte indeß weber die Mappen des alten Herrn, noch seine beständige Lectüre, noch auch die Thätigkeit seines forschenden Geistes, der seit 1775 sich zwar nie ausschließlich und mit systematischer Concentration, aber mit unermüdlicher spielender Beobachtungslust den verschiedensten Zweigen der Naturwissenschaften zuwandte. Seine Absicht, auf einem dieser Gebiete Epoche zu machen, war bis dahin mißglückt. Weder seine Abhandlung über den Zwischenkieferknochen, noch diejenige über die Metamorphose der Pflanzen hatte Aufsehen erregt; seine Farbentheorie wurde von den Sachverständigen geradezu abgewiesen. Er hatte aber den Muth nicht verloren, sondern immer weiter beobachtet, gesammelt und nachgebacht. In den ernsten Gefahren des Jahres 1806 war ihm nichts so nahe gegangen, als die Besorgniß, daß durch seinen Tod ober andere Unglücksfälle noch so viele Papiere hätten vernichtet werden oder ungebruckt bleiben können . Unter dem Ginfluß dieser Besorgniß beschleunigte er den Druck der "Farbenlehre" und wollte ihr dann so bald als möglich seine "Ideen über orga= nische Bildung folgen" lassen. Andere Beschäftigungen dräng=

<sup>1</sup> Edermann, Gefpräche. III. 137 ff.

<sup>2</sup> Göthe=Belter Briefmechfel. I. 245.

ten sich inzwischen vor, und es verflossen zehn Jahre, bis er endslich (29. Mai 1817) dem musikalischen Freund vermelden konnte:

"Bor Johanni, denke ich, soll ein Heft von zwölf Bogen ausgehen, wo ich in mehreren Kolonnen meine alten Garden der Naturbeherrschung werde aufmarschiren lassen. Die darin entshaltenen Kriegs- und Friedenserklärungen werden unausgesetzt versolgt werden. Ich habe nicht viel Zeit mehr, aufrichtig zu seyn, wir wollen sie benützen: der Anblick ist nur gar zu närrisch, wenn man von unserm Standpunkte aus deutlich schaut, was für unsglaubliche Borzüge und Vortheile das Jahrhundert hat, was für trefsliche Individuen darin wirken, und wie doch alles durcheinander geht, eine Wirkung die andere aushebt, so daß mir alle Menschen, die ich einzeln spreche, vernünftig, und wie ich sie in Bezug betrachte verrückt erscheinen. Das geht so weit, daß ich mir manchmal selbst zweischierig vorkomme und mich erst wieder von solchem Zweisel erhole, wenn ich mit Menschen spreche, die theoretisch und praktisch in ihrem Fach zu Hause sind."

Als der naturwissenschaftliche Napoleon indeß seine Garden musterte, wollten sie sich weder zu einer gewaltigen Phalanx, noch auch nur zu einer etwas ansehnlichen Front reihen.

"Meinen längern Aufenthalt in Jena," schrieb er an Rochlitz, "benutze, da ich gerade nicht Lust zu frischem Thun empfinde, zum Wiederabdruck älterer, auf Natur sich beziehender Schriften, zu Sichtung und Redaktion aufgehäufter Manuscripte. Bei dieser Gelegenheit erscheint beinahe zum Entsetzen, wie wir von den disparatesten Gegenständen afficirt, aufgeregt, hingerissen werden können. Hiedurch nun werde ich genöthigt, mancherlei Stückwerk mit Lebensereignissen in Verbindung zu bringen, damit das Ganze nicht allzu verworren aussehe."

Die Quintessenz des neuen Heftes war weiter nichts als ein Abdruck der schon früher gedruckten Metamorphose, mit einem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebbs. II. 403.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> O. Jahn, Göthe's Briefe an Leipziger Freunde. Leipzig 1867. 2. Aufl. S. 394.

Vorwort und einem Nachwort; das Vorwort mit den bezeichnenden Titeln: "Das Unternehmen wird entschuldigt. Die Absicht eingeleitet. Der Inhalt befürwortet." Das Nachwort aber ist überschrieben: "Geschichte meines botanischen Studiums." 1 Es ist ein unendlich geschwäßiges, selbstgefälliges Anhangskapitel zu "Dichtung und Wahrheit". Bei jedem Andern würde man eine solche Botanik sehr unwissenschaftlich sinden. Wenn an seiner "Metamorphose" wirklich etwas war, so konnte er dieselbe gestrost dem Urtheil der Fachmänner überlassen, er brauchte sie nicht zu einem Kapitel von Lebensbeschreibung aufzustuzen, seinen Entwicklungsgang von Neuem zu erzählen, und zwar mit Ueberzgehung des Allerwichtigsten, nämlich des närrischen Studentenstreibens und Bergwerkschwindels, aus dem seine ganze Natursforschung hervorgegangen war.

Drei Jahre vergingen, bis ein zweites Heft erschien, bem bann balb, noch 1820, ein brittes folgte. Es war schon fast wie ein "gänzlicher Ausverkauf". Der 71jährige Greis hatte nicht viel Neues mitzutheilen. "Zwei günstige Recensionen" und "Andere Freundlichkeiten" waren zu verzeichnen, und nach so vielen früheren Rückblicken konnte auch noch einmal ein "Rück= blick" gehalten werden 2. Es folgten Notizen über "Nacharbeiten und Sammlungen", ein kleiner Aufsat über "Verstäubung, Verdunstung, Bertropfung", und dann kam die Osteologie an die Reihe, der schon 1795 geschriebene "Erste Entwurf einer all= gemeinen Einleitung in die vergleichende Anatomie", die 1784 von den Fachmännern zurückgewiesene Abhandlung über den "Zwischenkieferknochen" und einige Vorträge, die 1796 zu den ersten drei Kapiteln der ofteologischen Einleitung geschrieben waren 8. Von wiederholten Aufenthalten in Karlsbad bot die Mappe noch allerlei mineralogische und geologische Miscellen 4.

Die folgenden drei Hefte, 1822, 1823 und 1824 gedruckt,

<sup>1</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XXXIII. 5 ff. 14 ff. 55 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebbj. S. 95 ff. <sup>3</sup> Ebbj. S. 189 ff. 221 ff. 257 ff.

<sup>4</sup> Ebbs. S. 378 ff.

enthielten schon keine größere Abhandlung mehr, geschweige benn eine Entbeckung, sondern lauter kurze Notizen, Miscellen, Aufzeichnungen, Recensionen — schätzbare "kleine Beiträge", wie sie heute etwa der Redacteur einer naturwissenschaftlichen Zeitschrift nennen würde, aber keine eigentliche bedeutende Arbeit. Den großartigen Leistungen, welche alle Zweige ber Naturwissenschaft von Anfang des Jahrhunderts an aufzuweisen haben, stehen sie im Grunde als Versuche eines Laien gegenüber, der ohne Philo= sophie eine allgemeine wissenschaftliche Weltanschauung begründen möchte, und da ihm solches mißglückt 1, sich nun als Empiriker in alle Hauptzweige ber Naturwissenschaft zugleich einzubrängen versucht. Bei genialen Anlagen und scharfer Beobachtungsgabe gelingt es ihm zwar, manches Interessante zusammenzukramen; doch er greift zu weit aus, um irgend ein Fach gründlich zu beherrschen. Da man seinen Werken selbst in ben Fachkreisen wenig Aufmerksamkeit zollt, sucht er nun durch eine ungeheure Privatcorrespondenz Gelehrte aller Fächer in sein Interesse zu ziehen 2. Manche speisen ihn mit Höflichkeiten ab, Andere nehmen

<sup>1</sup> Ebbs. XXXIV. 93 ff. Bgl. ebbs. S. 98 ff. 129. — Mit Recht bemerkt Carus (Göthe. Zu bessen näherem Verständniß. Leipzig 1843. S. 92), daß Göthe's eigenthümliche naturwissenschaftliche Richtung schwer mit einem einzigen gemeinsamen Namen zu bezeichnen ist, am ehesten eine "poetisch = pantheistische" genannt werden kann. Er möchte in der Natur schauen, was der Philosoph nur spllogistisch beweisen, der Physiker nur durch Induction demonstriren, der Dichter nur unbestimmt fühlen kann, und da er Philosophie und wissenschaftliche Physik verschmäht, so bleibt nichts als ein zerstücktes Experimentalwissen und — poetische Naturbestrachtung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Neber Anatomie correspondirte er mit d'Alton, Blumenbach, Carus, Döring, Heusinger, Loder, Ritgen, Sömmering, Stark, Weber; über Anthropologie mit Beneke, Heinroth, Jacobi, Nasse, Stiedenroth; über Astronomie mit Gruithuisen; über Botanik mit Bluff, Gmelin, Henschel, Heß, Lößl, Martius, Ernst Meyer, Georg Meyer, Nees von Esenbeck, Schelver, R. H. S. Schulz,

sich seiner ein wenig an, wieder Andere unterstützen ihn mit Mittheilungen, von denen er seine Wissenschaftlichkeit weiter fristen kann. Nach fast einem halben Jahrhundert gelingt es ihm endlich, daß seine Abhandlung über den "Zwischenkiesersknochen" in den "Verhandlungen der Kaiserlichen Leopoldinischsenschinischen Akademie der Natursorscher" (Bd. XV. Abth. I.), nebst ein paar Briefen an den Botaniker Nees von Esenbeck, abzgedruckt wird — eine Gunst, die er sich gewiß ein Menschenzleben früher hätte erwerden können, wenn er treu und schlicht und mit standhaftem Fleiße wie hundert andere Gelehrte sich einem bestimmten Fache gewidmet hätte.

Treviranus, Boigt, Wilbrand; über Chemie mit Döbereiner, Wurzer; über Geschäftsführung mit Färber, Gerstenbergt, Hofmann, Körner, Mayer, Moldenhauer, Neufville, Orthel, Schreibers, Zachmann; über Literaturverhältnisse und Personalien mit Dorow, Ferussac, Langermann, Lindenau, Rennenkampf, Schubarth, Stein, Windischmann; über Meteorologie mit Bischof, Brandes, Dittmar, Gieseke, Hufeland, Müller, Poggendorf, Posselt, Schrön, Schüt; über Mineralogie und Geologie mit Bebemar, Berzelius, Buttel, Cramer, Etel, Grüner, Günther, Herber, Hoff, Jäger, Junker, Lenz, Leonhard, Naumann, Nöggerath, Röhling, Schippan, Soret, Struve, Suckow, Trebra; über Naturphilosophie mit Himly, Offendingen, Schottin, Wildt; über Optik mit Göschel, Henning, Kämt, Marx, Roux, Staatsrath Schult, Schlegel, Schweicker, Seebeck, Werneburg, Ischokke; über Physik mit Pelin; über Physiologie mit Brud, Joh. Müller, Purkinje. Siehe F. Th. Bratranek, Göthe's naturwissenschaftliche Correspondenz (1812 bis 1832). Leipzig 1874. S. XXXII ff. Dazu kommt die Correspondenz mit Alexander von Humboldt (Bratranet, Göthe's Briefwechsel mit den Gebrübern von Humboldt. Leipzig 1876. S. 307-322), mit Döbereiner (Weimar 1856), mit Eichstädt (Berlin 1875), mit Grüner (Leipzig 1833), mit Anebel (Leipzig 1851), mit Reinhard (Stuttgart 1850), mit Karl August (Weimar 1863), mit Schult (Leipzig 1853), mit Soret (Stuttgart 1877), mit Sternberg (Wien 1866), mit Ernst Meyer (Göthe-Jahrbuch. V. 134 bis 176) u. A.

Für die Wissenschaft selbst war keine einzige seiner Arbeiten von durchgreisendem Belang. Der Gedanke, die Vildung des Schädels mit der Zusammensetzung der Wirbelsäule zu vergleichen, lag, wie Virchow sagt, zur Zeit der "Entdeckung" Söthe's längst in der Luft. Schon der Lehrer Cuviers an der Karlsschule zu Stuttgart, Prosessor Kielmeier, hatte "den ganzen Kopf als einen Wirbel betrachtet"; der französische Anatom Burdin hatte den Sat, "daß der Kopf nur eine Art von sehr entwickeltem Wirbel sei", bereits 1803 drucken lassen? Dann kam Oken 1807 mit seinem Jenenser Akademieprogramm und rief triumphirend: "Der ganze Mensch ist nur ein Wirbelbein!" und nun erst erschien Söthe und suchte, da die Priorität der Beröffentlichung bereits versoren war, wenigstens die Priorität der Entdeckung zu retten. Keine Frage der Wissenschaft mehr, sondern der Eitelkeit!

"Gegenwärtig," sagt Virchom , "ist die Prioritätsfrage zu Gunsten Göthe's wohl als erledigt anzusehen. Dagegen erfordert es allerdings die Gerechtigkeit, anzuerkennen, daß keine Thatsache bekannt ist, welche dafür zeugt, daß Oken den Gedanken zuerst von Göthe bekommen habe, während es unzweiselhaft seststeht, daß Oken der erste war, welcher den Gedanken in wissenschaftlicher Form, wenn gleich, wie Göthe in seinem Unmuthe sagt, "tumuktuarisch" öffentlich entwickelte . . Aber noch im Jahre 1806 hatte auch Göthe eine offendar ganz falsche Vorstellung von dem Verhältniß der Pflanzen- und Thiermetamorphose zu einander. "Man kann," sagt er bei Riemer , "die Phalangen (Wirbel im Rücken oder sonst) als Knoten ansehen bei den Pflanzen. Wie die Pflanze von Knoten zu Knoten wächst, so die Organisation der Thiere. Die Knochen der Arme und Beine sind auch nichts anderes, als größere Knoten oder Phalangen. Eine solche Ver-

<sup>1</sup> R. Virchow, Göthe als Naturforscher. Berlin 1861. S. 118.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Burdin, Cours d'études médicales. Paris 1803. p. 16.

<sup>3</sup> Oten, Bedeutung der Schädelknochen. S. 5.

<sup>4</sup> Birdow a. a. O. S. 117.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Riemer, Briefe von und an Göthe. 1846. S. 299.

gleichung widerstreitet der Entwicklungsgeschichte und hält sich ganz an Aeußerlichem, was Oken nirgends gethan hat."

Du Bois-Reymond i gibt zu, baß die Abhandlung über den Zwischenkieferknochen auch strengere sachwissenschaftliche Ansprücke befriedigt, daß diese Arbeit, wie auch "Söthe's Wirbeltheorie des Schädels" und seine "Metamorphose der Pflanzen", von glücklichem Blicke und großem Fleiße zeuge, daß Göthe namentlich die plastische Phantasie und die künstlerische Anschauung besaß, deren es bedarf, um in verwandten Formen das Gemeinsame und Wesentliche auszusassen und morphologisch beschreibend zusammenzustellen. "Das Organ für theoretische Naturwissenschaft in ihrer höchsten Gestalt" spricht aber Göthe rundweg ab und erklärt sich ganz unumwunden gegen die literarische Abgötterei, welche nicht von besonnenen oder gar bedeutenderen Natursorschern, sondern von Dilettanten mit Göthe's Naturwissenschaft getrieben wird:

"Doch ist es mir unmöglich, meine persönliche Ueberzeugung zu verhehlen, daß auch ohne Göthe's Betheiligung die Wissenschaft heute so weit wäre, wie sie ist. Die ihm gelungenen Schritte hätten früher oder später Andere gethan, wie denn vor Göthe Caspar Friedrich Wolff die Pflanzenmetamorphose, Oken die Wirbeltheorie, Erasmus und Robert Waring Darwin die Nach-bilder mehr oder minder vollständig erkannt hatten. Mehr als seine eigenen Erfolge nützen, schadete aber die falsche Richtung, welche er der damals durch die sogenannte Naturphilosophie schon hinlänglich bethörten Wissenschaft einprägte. Man erinnere sich des argen mit der Wirbeltheorie getriebenen Mißbrauches. Weitzhin verbreitet in den Schriften jener Zeit findet man seine uns verkennbare Manier, seine Vorurtheile, seine nicht immer uns bebenklichen Maximen."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E. Du Bois=Reymond, Göthe und kein Enbe. Leipzig 1883. S. 30 ff.

<sup>2</sup> Ueber den geringen Belang dieser "Entdeckung" für die Ab= stammungslehre s. Tilmann Pesch, Die großen Welträthsel. Frei= burg 1884. II. 176.

<sup>3</sup> Du Bois=Reymond a. a. O. S. 31.

Müller an, der in seinen Anfängen Göthe nachbetend, den "Verssuch", das "Experiment" auf dem Gebiete der Forschung als "abspringend, leidenschaftlich und unzuverlässig" verkeherte, später aber das geniale angebliche "Schauen" Göthe's völlig aufgab, und durch experimentelle Forschung der Erneuerer der deutschen Physiologie ward. Auch auf dem Gebiete der sogen. Entwicklungstheorie weist Du Bois-Reymond die Verdienste, welche Häckel in seiner "Anthropogenie" und neuerdings wieder in einer eigenen Schrift Göthe zuschreiben zu müssen glaubte kentschieden und mit den triftigsten Gründen zurück:

"Im engen Kreise ber Säuger-Osteologie, aus welchem Göthe sich selten entfernt, an ber Hand einiger lockeren Betrachtungen über ben Einsluß bes Mittels, Klima's u. bgl. m., mit versichlossenen Augen über die Klüfte fortzusteigen, vor benen Cuvier, ber ihre volle Tiese ermaß, zögernd stillestand, war keine so große Kunst. Nirgend hat Göthe die Gründe der älteren zoologischen Schule für Unveränderlichkeit der Species widerlegt, nirgend die Schwierigkeiten erörtert, welche der Abstammungslehre aus der Unvollständigkeit des paläontologischen Archivs — des Buches in Lyells treffendem Gleichniß — erwachsen. Statt dessen sucht man Beweisstellen dafür hervor, daß Göthe den Schulbegriff der Species nicht als sessssehend ausah; wie man ihn dafür lobt, die Endursachen verworsen zu haben, ohne uns zu sagen, wie er ohne sie auskam."

Es ist deßhalb reiner Schwindel und krankhafte Vergötterungssucht, Göthe als Naturforscher ersten Ranges neben Newton, Cuvier, Humboldt, Darwin hinzustellen 4. Was ihn auszeichnet,

<sup>1</sup> E. Häckel, Anthropogenie. Leipzig 1877. S. 72. 610 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E. Häckel, Die Naturanschauung von Darwin, Göthe und Lamarck. Jena 1882. — Bgl. dazu Wigand, Der Darwinismus. Braunschweig. 1876. II. 433. — O. Vogel, Häckel und die Monistische Weltanschauung. Leipzig 1877. S. 23.

<sup>3</sup> Du Bois=Reymond a. a. O. S. 33. 34.

<sup>4</sup> Was foll man bazu sagen, wenn ihn ber neueste "Vorredner"

das ist die lebhafte, sinnliche Beobachtungsgabe, ein mächtiges Naturgefühl und eine glänzende Dichtergabe, um das Beobachtete klar und durchsichtig, das Empfundene tief und ergreifend, in Prosa wie in Versen, barzustellen. Daburch hat er das Interesse für die Natur und für die Naturwissenschaften in den weitesten Kreisen gehoben; er hat, wie Alexander von Humboldt anerkennt, "bie Zeitgenossen mächtig angeregt, des Weltalls heilige Räthsel zu lösen und das Bündniß zu erneuern, welches im Jugendalter der Menschheit Philosophie, Physik und Dichtung mit Einem Band umschlang". Das sind wahre, unläugbare Verdienste, die jeder gern anerkennt. Doch schon in der Auffassung des Weltganzen und seiner Gesemäßigkeit, in ausgebreiteter Naturkenntniß und in glänzender Naturschilderung tritt er weit gegen Humboldt zu= An Stelle klarer, kosmologischer Aufschlüsse bietet er ver= schwommene pantheistische Träumereien 2; an Stelle einer um= fassenden Physik eine unhaltbare Farbenlehre; an Stelle eines gründlichen naturgeschichtlichen Wissens ofteologische, morpholo= gische, geologische Einzelheiten. Von den sogenannten "Welt= räthseln" wird keines gelöst, und die Forschung selbst sinkt, wie bei Voltaire, Rousseau und Diberot, nur zu oft zum geistreichen, bilettantischen Spiel herab 3.

Am schlimmsten erging es Göthe auf dem Felde der Geologie. Hier stand er nach fünfzigjährigem Dilettantismus eben

und "Einleiter" zu Göthe's naturwissenschaftlichen Schriften "ben Copernicus und Repler der organischen Welt" nennt? Da ist Häckel denn doch bescheidener und vernünftiger, indem er gesteht: "Allerzdings hat Göthe niemals eine zusammenhängende Darstellung seiner Entwicklungstheorie gegeben." Anthropogenie S. 72.

<sup>1</sup> Alexander von Humboldt, Kosmos II. 75.

<sup>2 &</sup>quot;Hätte ich nicht die Welt durch Anticipation bereits in mir getragen, ich wäre mit sehenden Augen blind geblieben, und alle Erforschung und Erfahrung wäre nichts gewesen, als ein ganz tobtes vergebliches Bemühen." Eckermann, Gespräche. I. 90.

<sup>3</sup> Ueber das Bage, Schwankende und Inconsequente in Göthe's Metamorphosenlehre vgl. Tilmann Pesch a. a. D. II. 218. 219.

jenem Manne gegenüber, der sein ganzes Leben der Naturforschung gewidmet, die ganze Welt durchwandert, in der Geologie speciell einen europäischen Ruf erworben hatte: Alexander von Humboldt. Göthe kannte ihn persönlich. Sie hatten früher viel über naturwissenschaftliche Dinge mit einander verhandelt. Sie standen auf freundlichem, wenn auch nicht vertraulichstem Fuß. Ein Buch Humboldts, "Vertheilung ber Pflanzengestalten", tröstete ben Dichter Anfangs Juni 1816, als der Tod Christiane's eine bedenkliche Lücke in seinen Haushalt gerissen 1. Alle Complimente Göthe's vermochten indeß ebenso wenig, als früher die "Xenien", Hum= boldts Urtheil in wissenschaftlichen Dingen zu bestechen. Er hatte zu viele Vulkane gesehen und untersucht, um mit dem Chef des Ilmenauer Wasserbergwerks an bessen Wassergeologie zu glauben. Im Jahre 1823 erschien sein Heft "Ueber den Bau und die Wirkungsart ber Bulkane in den verschiedenen Erbstrichen". Es war schrecklich — Humboldt war Plutonist! Kläglich wand sich Söthe, als er das fatale Buch, wenn nicht recensiren, so doch anzeigen sollte:

"Genanntes Heft, von Freundeshand verfaßt und zugesenbet, nehme ich dankbarlichst auf, indem es zu keiner gelegeneren Zeit bei mir anlangen konnte. Ein weit umsichtiger, tiesblickender Mann, der auch seine Segenständlichkeit, und zwar eine grenzenslose, vor Augen hat, gibt hier aus hohem Standpunkt eine Anssicht, wie man sich von der neueren ausgedehnten vulkanistischen Lehre eigentlich zu überzeugen habe.

"Das fleißigste Studium dieser wenigen Blätter, dem Buchstaden und dem Sinne nach, soll mir eine wichtige Aufgabe lösen
helfen, soll mich fördern, wenn ich versuche, zu denken wie ein
solcher Mann, welches jedoch nur möglich ist, wenn sein Segenständliches mir zum Segenständlichen wird, worauf ich denn mit
allen Kräften hinzuarbeiten habe. Gelingt es, dann wird es
mir nicht zur Beschämung, vielmehr zur Ehre gereichen, mein
Absagen der alten, mein Annehmen der neuen Lehre in die

<sup>1</sup> Bratranet, Göthe-Humboldt Briefmechfel. S. 314.

Hände eines so trefflichen Mannes und geprüften Freundes niederzulegen."

Es gelang nicht. Der gute Herr war zu alt, zu eigensinnig auf seine vorgefaßten Ideen versessen. Um die Gemüthlichkeit aufrecht zu halten, schickte er dem für Damen keineswegs gleichz giltigen Naturforscher im nächsten Januar (1824) die schöne Klavierspielerin Madame Szymanowska, die eben nach Paris ging, in's Haus; die konnte wohl mit einer Friedenspolka Nepz tunismus und Plutonismus versöhnen!

"Nun mahnt mich die Gelegenheit, durch eine schöne, liebenswürdige, talentvolle Frau dies Blättchen mit Gruß und Wunsch, verehrter Freund, an Sie gelangen zu lassen. Möchte ich boch hinlängliche Zeit an Ihrer Seite in der Weltstadt verweilen können! Wie sehr würde ich mich gefördert, wie manche Zweksel gelöst sehen, über die ich weder mit mir noch mit andern einig werden kann."

Humboldt war nicht weniger verbindlich und galant. Er widmete "Sr. Excellenz dem Herrn Geheimen Rath von Göthe" noch ein paar freundliche Briefchen und übermittelte ihm 1827 die Gedichtsammlung "einer geistreichen jungen Dichterin, Mabame Amable Tastu, Frau eines hiesigen Buchhändlers, mit dem Ausdrucke der innigsten Bewunderung", und dazu "ein wundersschön eingebundenes Exemplar der Urika und das Kupfer nach Gerards geistreicher Zeichnung", ein Geschenk der schwerkranken Duchesse de Rauzan, geborenen Duchesse de Duras, nebst den erklärenden Zeilen von ihrer Hand:

"Mais la Gravure est pour Goethe, la Gravure est le principal, le livre n'est que l'accessoire, et je ne l'ai envoyé que pour pouvoir écrire quelque part le mot de reconnaissance que je sens vivement pour l'indulgence de votre patriarche." 3

<sup>1</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XXXIII. 412. 413.

<sup>2</sup> Bratranet, Göthe-Humboldt Briefwechsel. S. 317.

<sup>3</sup> Bratranet, Göthe-Humboldt Briefwechsel. S. 320—322.

Von Plutonismus und Neptunismus sagte Humboldt nichts; auch Göthe schwieg öffentlich. Im Stillen aber hegte er wider den großen Naturforscher einen unversöhnlichen Grimm:

"Wenn Alexander Humboldt," sagte er am 6. März 1828 zu Müller<sup>1</sup>, "und die andern Plutonisten mir's zu toll machen, werde ich sie schändlich blamiren; schon zimmere ich Kenien genug im Stillen gegen sie; die Nachwelt soll wissen, daß doch wenigstens ein gescheidter Mann in unserm Zeitalter gelebt hat, der jene Absurditäten durchschaute. Ich sinde immer mehr, daß man es mit der Minorität, die stets die gescheidtere ist, halten muß.

"Als Meyer fragte, was es denn eigentlich heißen wolle, Plutonist oder Neptunist, sagte Göthe: O danket Gott, daß Ihr nichts davon wißt, ich kann es auch nicht sagen, man könnte schon wahnsinnig werden, es nur auseinanderzuseten. Ohnehin bedeutet solch' ein Parteiname späterhin nichts mehr, löst sich in Rauch auf; die Leute wissen schon jetzt nicht mehr, was sie damit bezeichnen wollen. Ihr müßt verzeihen, wenn ich grob bin, ich schreibe jetzt eben in den Wanderjahren an der Rolle des Jarno, da spiele ich eine Weile auch im Leben den Grobian fort."

Besonders empfindlich war es ihm, als am 28. October 1829 das von Elie de Beaumont vorgetragene Erhebungssystem der französischen Akademie von der betreffenden Untersuchungscommission zu beifälliger Aufnahme und Förderung bestens empfohlen wurde.

"Die Verlegenheit," schrieb er 2, "kann vielleicht nicht größer gedacht werden, als die, in der sich gegenwärtig ein fünfzigjähriger Schüler und treuer Anhänger der sowohl gegründet scheinenden als über die ganze Welt verbreiteten Wernerischen Lehre finden muß, wenn er, aus seiner ruhigen Ueberzeugung aufgeschreckt, von allen Seiten das Segentheil derselben zu vernehmen hat."

Eine offene Controverse wagte er nicht.3. Er begnügte sich,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burkhardt, Göthe's Unterh. mit Müller. S. 124.

<sup>2</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XXXIII. 469.

<sup>3</sup> An Zelter schrieb er (3. Oct. 1831), daß er Humboldt für einen bloßen Redekünstler halte: "Daß sich die Himalaya-Gebirge

seinem Verdruß in "Verschiedenen Bekenntnissen" Luft zu machen, die aber erst nach seinem Tode gedruckt erschienen. Er zählt da noch einmal alles auf, was er für die Geologie gethan und wie er die neue Lehre nicht annehmen könne. Der Hauptsatz lautet:

"Nach meinem Anschauen baute sich die Erbe aus sich selbst aus; hier erscheint sie überall geborsten und diese Klüfte aus unbekannten Tiefen von unten herauf ausgefüllt."

Als den stärksten Trumpf spielt er dann das Pyrophylacium des P. Athanasius Kircher aus, indem er thut, als wäre die neue vulkanische Theorie eine bloße Wiederholung der Hypothesen, welche der für seine Zeit sehr universell gebildete, forschungseifrige und sleißige Jesuit zwei Jahrhunderte früher, als es noch gar keine wissenschaftliche Geologie gab, aufgestellt hatte 1.

Hier, wie in der Religion und Politik, langte der greise Dislettant beim vollen pessimistischen Bankerott an.

"Man bildet sich vergebens ein," sagte er am 27. Januar 1830<sup>2</sup>, "daß man allen literarischen Erscheinungen face machen

auf 25 000 Fuß aus dem Boden gehoben und doch so starr und ftolz, als wäre nichts geschehen, in den Himmel ragen, steht außer ben Grenzen meines Ropfes, in ben buftern Regionen, wo die Transsubstantiation 2c. (!) hauset, und mein Cerebral= system müßte ganz umorganisirt werden — was doch schabe ware —, wenn sich Räume für diese Wunder finden sollten. Nun aber gibt es doch Geifter, die zu folchen Glaubensartikeln Fächer haben, neben sonst ganz vernünftigen Loculamenten; ich begreif' es nicht, vernehm' es aber boch alle Tage. Muß man benn aber Alles begreifen? Ich wiederhole: unfer Welteroberer ift vielleicht ber größte Rebekunftler. ... Dagegen erscheine ich ihnen als der hartnäckigste Häresiarch, worin uns Gott gnädiglich erhalten und beftätigen wolle." Göthe= Zelter Briefwechsel. VI. 308. 309. — "Die Sache mag sein, wie fie will, so muß geschrieben stehen, daß ich diese vermaledeite Polter= kammer der neuen Weltschöpfung verfluche!" Göthe's Werke [Sempel]. XXXIII. 466.

<sup>1</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XXXIII. 471.

<sup>2</sup> Burkhardt, Göthe's Unterhaltungen mit Müller. S. 129.

könnte; es geht einmal nicht, man tappt in allen Jahrhunderten, in allen Welttheilen herum und ist doch nicht überall zu Hause, stumpst sich Sinn und Urtheil ab, verliert Zeit und Krast. Mir geht es selbst so; ich bereue es aber zu spät. Man liest Folianten und Quartanten durch und wird um nichts klüger, als wenn man alle Tage in der Bibel läse; man lernt nur, daß die Welt dumm ist, und das kann man in der Seisengasse hier zusnächst auch erproben."

## 5. Wilhelm Meisters Wanderjahre.

1807-1828.

"Es ist kein Wunder, wenn der Dichter im Berhältniß zu der Ueberfülle des vielseitigen ihn bebrängenden Stoffes sich selbst nur zum Redacteur ihm andertrauter Papiere macht."

Rarl Rofentrang, Göthe. 469.

"Ja, gegen das Ende hin lockert sich das Ganze so auf, daß das Ende eigentlich gar nicht da ist. Aber alles dieß ist wieder so tief begründet, so carakteristisch, hat einen so genauen Zusammenhang mit dem eigentlichen Wesen der Wanderjahre, und wird von einem so blendenden und doch höchst aufklärenden Reichthum von Schönheiten überboten, daß das eben die Vollendung der Wanderjahre ist, daß sie nicht vollendet sind."

Dr. Alexander Jung, Göthe's Wanderjahre. 62.

Für etwa sieben Jahre, von 1812 bis 1819, tritt ber "Westsöstliche Divan" als Göthe's poetische Hauptarbeit aus seinem ewigen literarischen Durcheinander hervor. Dann zersplittert sich seine Thätigkeit als Dichter, wie jene als Natursorscher, Aesthetiker, Literaturkritiker und Selbstbiograph wieder in bunten kleineren Einzelheiten, die nur von der allgemeinen Grundrichtung seines Geistes zusammengehalten werden, die sich endlich der Wunsch geltend macht, die schon lange geplante und begonnene Fortsetung des "Wilhelm Meister" durchzusühren, den noch immer fragmentarischen "Faust" zu vollenden und durch eine Gesammtausgabe seiner Werke in 40 Bänden seiner Familie die Erdschaft seines ganzen literarischen Eigenthums, dem deutschen Publikum aber die volle Hinterlassenschaft seiner schriftstellerischen Thätigkeit zu sichern. Alle diese drei großen Ausgaben sollte der in seinem

sterblichen Leben so sehr begünstigte Greis noch bei ungewöhnlicher Kraft, Geistesfrische und Rüstigkeit lösen, obgleich der Tod wiederholt in schweren Krankheitsanfällen an seine Thüre pochte und das Geplante unmöglich zu machen drohte. Schon 1821 vollendete er eine erste Ausgabe der "Wanderjahre", 1829 eine zweite; 1830 war die Gesammtausgabe seiner Werke vollendet, 1831 der zweite Theil des "Faust". Von seiner Selbstbiographie kam wenigstens noch ein vierter Theil heraus und brachte die Geschichte seiner Jugend zum Abschluß.

Was seine gesammelten Werke betrifft, so hat Göthe damit zuerst buchhändlerisch großes Unheil erlebt, dann aber auch steigendes Glück. Die erste Sammlung von "Göthe's Schriften" in drei Bänden veranstaltete nämlich 1775 und 1776 der Berliner Buchhändler Himburg: es war ein Nachdruck, der Göthe nichts einsbrachte als eine rasche und weite Verbreitung seines Ruhmes. Schon 1777 erschien davon eine zweite Auflage, 1779 eine dritte, letztere um einen vierten Band vermehrt. Himburg drückte dem Dichter seinen Dank für das rentable Unternehmen durch eine Sendung von Berliner Porzellan aus, und der Dichter erwiederte die Sendung mit einem wohlverdienten Spottgedicht. Im Jahre 1786 gab Göthe dann für ein Honorar von 2000 Thaslern seine Werke dem Buchhändler Göschen zu Leipzig in Verlag. Die Ausgabe wurde in den Jahren 1787 bis 1790 vollendet.

¹ Göthe's Werke [Hempel]. II. 200; XXIII. 10 ff. — Schöll (Fielit), Göthe's Briefe an Frau von Stein. I. 176.

<sup>2</sup> Söthe hatte viel Verdrießlichkeiten mit ihm. Besonders war er über die geringere vierbändige Ausgabe seiner Werke ungehalten, welche Söschen neben der achtbändigen veröffentlichte. Endlich verslette es ihn sehr, daß Söschen den Verlag seiner "Metamorphose der Pflanzen" geradezu ablehnte. Strehlte, Söthe's Briefe. I. 210. — Söthe-Jahrbuch. II. 395—408. — Worauf Söschen hauptsächlich speculirte, sagt seine Bemerkung: "Ich wollte, ich könnte nach England. Dort wäre, glaub' ich, mehr mit Söthe's Werken zu machen, weil Werther auch dort ein gewaltiges Fieber der Empfindsamkeit erregt hat." Söthe-Jahrbuch. II. 396.

Seine "Neuen Schriften" verlegte er von 1792 bei Unger in Berlin, es erschienen bis 1800 sieben Bänbe. "Hermann und Dorothea" jedoch übergab er 1798 für sich an Vieweg, und ebenso 1802 "Was wir bringen"; "Mahomet" und "Tancreb" an Cotta in Stuttgart, mit welchem er durch Schillers "Horen" in nähere Beziehung getreten war. "Hermann und Dorothea" blieb bei Vieweg, "Rameau's Nesse" kam an Söschen, "Cellini" und "Winckelmann" dagegen an Cotta. Letzterer übernahm von 1806 an neben dem Druck einzelner neuer Schriften eine neue Ausgabe von Söthe's Werken in 13 Bänden, 1815 eine abersmals vermehrte in 20 Bänden, welche 1819 abgeschlossen wurde. Söthe zeigte sich bei diesen buchhändlerischen Seschäften als ein sehr genauer, sehr auf seinen Vortheil bedachter und, wie Cotta einmal bitter klagt, selbst durch Mißtrauen kränkender Rechner 1.

"Es ist," schreibt Schiller an Cotta 2, "um es gerade heraus zu sagen, kein guter Handel mit Söthe zu treffen, weil er seinen Werth ganz kennt, und sich selbst hoch taxirt und auf das Slück des Buchhandels, davon er überhaupt nur eine vage Idee hat, keine Rücksicht nimmt. Es ist auch kein Buchhändler mit ihm in Verbindung geblieben. Er war noch mit keinem zufrieden und mancher mochte auch mit ihm nicht zufrieden sein. Liberalität gegen seine Verleger ist seine Sache nicht."

Als die Buchhandlung Schubert und Niemeyer in Hamburg durch eine schöne und wohlfeile Ausgabe, welche "des Hochsgefeierten Werke auch minder Begüterten zugänglich machen" sollte, sowohl den Gewinn des Verlegers wie des Dichters auf's Neue zu beeinträchtigen drohte 3, kam Göthe nunmehr beim deutschen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> W. Vollmer, Briefwechsel zwischen Schiller und Cotta. Stuttgart 1876. S. 582 ff.

² Ebbf. S. 455. Bgl. Hiftor.=polit. Blätter. Bb. 79. S. 49.

<sup>3</sup> Noch 1807 schrieb Cotta von einem Recensenten von Göthe's Werken in der Haller Zeitung: "Der Mensch hat mich zittern ge= macht für das künftige Gedeihen meines Verlags." Göthe=Jahr= buch. VI. 109.

Bundestag um ein schützendes Privilegium ein und setzte Alles in Bewegung, um dasselbe zu erlangen. Am 24. März 1825 gelangte sein Gesuch in Frankfurt zur Besprechung; es dauerte aber fast ein ganzes Jahr, bis er das Privilegium erhielt unterdessen melbeten sich mehrere Buchhändler. Brockhaus in Leipzig dot 50 000 Thaler, Brönner in Frankfurt 80 000, Cotta von vornherein 10 000 mehr als jeder andere Buchhändler. Da Göthe's Sohn August aber wenigstens 100 000 haben wollte, zogen sich die Verhandlungen in die Länge. Unter Vermittlung Suspiz Voisseré's, der in Cotta's Namen für die 20 000 Exemplare der Taschenausgabe 60 000 Thaler bot und für weitere 20 000 einer Octavausgabe abermals so viel in Aussicht stellte, erhielt Cotta den Verlag, und der Contract kam am 30. Jan. 1826 zum Abschluß . In Folge besselben bezog

Göthe (von 1795 bis 1832). 233 969 fl. 21 kr. = 401 090,30 M. feine Erben (bis 1865) . . 270 973 fl. 53 kr. = 464 464,95 M. für 70 Jahre total . . 504 943 fl. 14 kr. = 865 555,25 M. 3

Unter dem Neuen, was diese letzte Ausgabe eigener Hand brachte, sind "Wilhelm Meisters Wanderjahre" das Wichtigste. Dieser Roman ist neben dem zweiten Theil des "Faust" das jenige größere Werk Göthe's, das am meisten vom Publikum mißverstanden und auch am meisten getadelt worden ist. Die Mängel desselben erklären sich aber sehr leicht, wenn man bedenkt, daß ein Greis von mehr als 75 Jahren es geschrieben. In so hohem Alter wechselt ein Mensch seine Ansichten selten mehr,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burkhardt, Die Privilegirung der Werke Göthe's u. s. w. Grenzboten 1872. Nr. 5. — Brief Göthe's an Fürst Metternich. Wiener Zeitung. 1870. Nr. 133. — Briefe an Graf Beust. Grenz=boten 1874. Nr. 33. — Göthe's Eingabe an die deutsche Bundes=versammlung. Karl Fischer, Die Nation und der Bundestag. Leipzig 1880. S. 523 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sulpiz Boisserée I. 463 ff.; II. 381 ff.

<sup>3</sup> Nach Böhlau's Angabe im Leipziger Börsenblatt für Buchhändler. Allg. Ztg. 1880. Nr. 347.

noch seltener aber besitzt er jene Fülle dichterischer Gestaltungs= kraft, welche ein größerer Roman erheischt.

Wie ein wahrhaft vollendetes Epos, läßt auch ein durchaus tüchtiger Roman keine Fortsetzung zu. Ginheit und Abgeschlossen= heit der Handlung gehören hier zu den Grundbedingungen bes Kunstwerks. Der "Werther" und noch mehr die "Wahlverwandt» schaften" haben diese Vollendung, "Wilhelm Meisters Lehrjahre" dagegen besitzen sie nicht. In der kautschukartigen Gindrucks= fähigkeit und Bilbsamkeit des Helben ist die Möglichkeit von zehn Fortsetzungen gegeben. Er hat keinen Charakter und kann sich beghalb ewig weiterbilden, bis es bem Dichter beliebt, ber Sache durch einen natürlichen ober gewaltsamen Tob ein Ende zu machen. Schiller fühlte das und fragte an, wo eigentlich die Lehrjahre zu Ende wären. Göthe wußte es selbst nicht, und kam durch die Frage auf den Gedanken, den Roman weiter zu spinnen. Er legte nun in ben Schluß ber Lehrjahre selbst bie Anlagen zu einer neuen Verwicklung. Die Freimaurergesellschaft des geheim= nisvollen Thurmes sollte sich über die ganze Erde ausbreiten und zum Weltbunde werden. Deghalb sollte Jarno nach Nordamerita, ber Abbé nach Rußland, Wilhelm aber nach Italien 1. Bilbungsproceß ber Einzelnen sollte sich zum Weltbilbungsproceß erweitern. Der Gebanke ist durchaus großartig, poetisch, Göthe's würdig. Es ist einer der Grundgebanken der Loge — und diese hat ihn keineswegs erfunden; benn es ist lediglich ein Nachbilb von der Culturaufgabe der katholischen Kirche, ihr entlehnt und aus ihrer naturgemäßen hierarchischen Sphäre auf eine durch bie Revolution atomisirte, von Gott und der göttlichen Ordnung abgetrennte Laiengesellschaft übertragen. Dem Greis kann man es nicht verargen, daß er noch von einer solchen unsichtbaren Laien= kirche träumt, nachdem er die Idee davon 50 Jahre mit sich getragen.

Eine Idee ist aber noch kein Werk, kein Roman. Göthe hat das oft genug erfahren. In seinem zerfahrenen Treiben kam

<sup>1</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XVII. 528 ff.

er nie so rasch wie Schiller dazu, seiner Idee Leib und Form zu geben. Schiller starb und mit ihm die Kraft entschiedenen Willensentschlusses, die selbst Göthe's Production zeitweilig geleitet und gehoben hatte. Er verkam in Optik und Morphologie. Aus den Novellen eines zweiten kleinen Decamerone, die er spielend hinwerfen wollte, wuchs eine zum selbständigen Roman aus, den "Wahlverwandtschaften".

Die übrigen, theils entworfenen, theils erst geplanten kleinen Erzählungen boten, obwohl schon im Mai 1807 mit "Wilhelm Meister" verknüpft, kein erquickliches Ganzes mehr. Dann trat ber "Divan" dazwischen und lenkte des Dichters Interesse ab. Alle schon druckbaren Novellchen, "Die Flucht nach Aegypten", "Die pilgernde Thörin", "Das nußbraune Mädchen", "Die neue Melusine" und der "Mann von fünfzig Jahren", wurden nebst einem ganz unbestimmten Anfang der "Wanderjahre" in den Jahren 1808, 1809, 1815, 1816—1818 im Taschenbuch für Damen veröffentlicht. Was aus den "Wanderjahren" werden sollte, wußte Göthe selbst nicht. Durch Heinrich Meyer, der 1817 seine Heimath besuchte, zog er Nachrichten über die Verhältnisse der schweizerischen Baumwollenspinner ein, auch interessirte er sich sehr für die Auswanderung nach Amerika, die damals einigen Aufschwung nahm. 1820 schrieb er bann bas Geschichtchen: "Wo steckt der Verräther?" und setzte "Das nußbraune Mäd= chen" fort.

Unzweiselhaft hätte er bei ber nur sporadischen Zeit, welche ihm seine übrigen Thätigkeiten ließen, am besten gethan, sich nach anderen ähnlichen Novellenstoffen umzusehen und sie der Reihe nach auszusühren. Seine Seiskesrichtung ging nun einmal auf's Reale, Concrete, auf das Kleinleben; sein Auge hatte die Sehweite des Wikrostops und sah darum im Gewöhnlichsten hundert artige Dinge, welche dem ungeübten Blicke des Prosaikers entgehen. Das Boudoir einer Dame, ein zierliches Landschloß, ein Gärtchen, eine Spinnerei war für ihn ein Universum. Für die Tragik des großen Welt- und Menschenlebens dagegen reichte sein Objectiv nicht hin. Wenn er in die Sterne sah, so blinzelten

ihm nur verliebte Augen daraus entgegen; wenn er die Weltsgeschichte durchstöberte, zogen ihn höchstens Liebesgeschichten und das kleine Eulturleben an. Mit seiner Meisterschaft der Form und Sprache konnte er in Miniaturmalerei alle anderen Novellisten weit überflügeln. Doch das Kleine sollte nun einmal zum Großen aufgebauscht, der Novellenkranz ein Roman werden.

"Ich nahm das Manuscript vor," so erzählt er 1, "aus einzelnen, zum (größeren!) Theil schon abgedruckten kleinen Erzählungen bestehend, welche, durch Wanderungen einer bekannten Gestalt verknüpft, zwar nicht aus einem Stück, aber doch in einem Sinn erscheinen sollten (!). Es war wenig daran zu thun, und selbst der widerstrebende Gehalt gab zu neuen Gedanken Anlaß und ermuthigte zur Aussührung."

Der Druck begann im Januar 1821 und war im Mai schon vollendet. Göthe hatte selbst das Gefühl, daß er dem Publikum ungemünztes Metall und verschwommene Gedanken vorlege, daß der geplante Roman eigentlich nicht gerathen sei. Er war auch offen genug, es zu sagen, und setzte dem Ganzen die Verse vor:

"Und so heb' ich alte Schätze Wunderlichst in diesem Falle. Wenn sie nicht zum Golde setze, Sind's doch immerhin Metalle. Man kann schmelzen, man kann scheiden, Wird gediegen, läßt sich wägen; Möge mancher Freund mit Freuden Sich's nach seinem Bilde prägen!

Wüßte kaum genau zu sagen, Ob ich es noch selber bin; Will man mich im Ganzen fragen, Sag' ich: "Ja, so ist mein Sinn." Ist ein Sinn, der uns zuweilen Bald beängstet, bald ergetzt, Und in so viel tausend Zeilen Wieder sich in's Gleiche setzt." 2

<sup>1</sup> Ebbs. XXVII. 271.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebdj. III. 260. 261.

Vereinzelten Lesern entging die Schwäche dieser poetischen Entschuldigung nicht.

"Man lasse sich aber nicht betrügen," so ließ sich einer der= selben vernehmen 1. "Alte Schäte sind es nicht, die hier feil= geboten werben, sondern alter Schutt ist es, ben er aus Cotta's Taschenkalender zusammengetragen hat, um wo möglich auf einmal in Bausch und Bogen los zu werden, was einzeln niemand kaufen wollte. Wir sehn hier weiter nichts, als eine gemeine Finanzspekulation; längst gedruckte, höchst mittelmäßige und tris viale Produktionen — die Flucht nach Aegypten, das nussbraune Mädchen, der Mann von fünfzig Jahren, und mehrere ähnliche Sächelchen — sollten unter einem trüglichen Aushängeschilb aufs neue in Kurs gesetzt werden. An mehr als einem Orte gesteht der Verfasser sehr naiv, ,dass er seine alten Schätze zu einem geordneten Ganzen zu verarbeiten nicht vermögend sei'; und dennoch fordert er nicht nur in ber vorhin angezogenen Strophe, sondern auch in mehreren sogenannten "Zwischenreden" den Leser auf, sich nach seiner eigenen Dichtergabe bas Banze selbst auß= zubilben. Bequemer hat es sich noch nie ein Schriftsteller gemacht; den Leser, welcher berechtigt ist, ein poetisches Kunstwerk zu erwarten, will er zu seinem Handlanger machen. Was er aber selbst nicht vermochte, das wird schwerlich auch irgend einer seiner Leser vermögen. Denn wie wär' es wohl möglich, aus ben ganz heterogenen Materialien der Wanderjahre eine zusammenhängende Dichtung zu schaffen, die nur einigermaßen die Ansprüche befriedigte, welche die Poetik an jede Produktion, als ein in sich abgeschlossenes Ganze, zu machen hat. Schon ber Anfang ber Wanderjahre, die Flucht nach Aegypten, hat keinen Zusammen= hang mit dem Schlusse von Wilhelm Meister's Lehrjahren. Während man in den Lehrjahren gar nicht erfährt, ob der Held der Geschichte jemals reisen werbe, findet man ihn im ersten Kapitel der Wanderjahre schon wirklich auf der Reise. Sbensowenig hat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Friedr. Glover, Göthe als Mensch und Schriftsteller. 2. Aufl. Halberstadt 1824. S. 175 ff.

das nussbraune Mädchen einen Zusammenhang mit dem Sange des Romans; und dasselbe gilt nicht nur von dem darauf folzgenden Fragmente der Mann von fünfzig Jahren, sondern auch von allen übrigen Märchen, aus welchen das Opus konsarzinirt ist.

"Das Merkwürdigste im Buche ist eine Philosophie über Pädagogik, Religion und Kunst. Sie setzt das Höchste der menschlichen Bildung in das "Beschränken auf ein Handwerk"; gründet die Erklärung des Mysteriums der Dreieinigkeit auf die vier Ehrfurchten vor uns selbst, und dem was unter uns, über uns und uns gleich ist; beleuchtet das Wesen der schönen Künste meist nur von der Seite des Technischen und Mechanischen, und erklärt die dramatische Poesie für absolut unwerth. Wer Lust hat, diesen Unsinn näher kennen zu lernen, der nehme das Opus zur Hand."

Gleichzeitig mit Göthe's "Wanberjahren" erschien zu Quedlinburg anonym ein Werk mit dem gleichen Titel: "Wilhelm Meisters Wanderjahre". Es war der protestantische Prediger Friedrich Wilhelm Pustkuchen-Glanzow, der sich diesen Spaß erlaubte. Wie Göthe's Vertheidiger, Professor Schütz (junior) in Halle, sagt, "hat er Titel und Inhalt, ja sogar den Stil dieses Romans, für seine Dichtung (auf eine unläugdar geniale [?] Weise) nur ergriffen, um in ihr nicht bloß über den "Wilhelm Meister", sondern über die Poesie Göthe's überhaupt den Stad der Kritik zu brechen, und in einer in Kunst und Wissenschaft nicht minder als in politischer Beziehung revolutionären Zeit die Fackel der Empörung wider den größten unserer vaterländischen Dichter, der seit einem halben Jahrhundert der Stolz seiner Nation ist, zu schwingen" 1.

Schützschrieb gegen Pustkuchen ein ganzes Buch von 460 Seiten, breitspurig, ungenießbar über die Maßen. Mit überschwängslicher Begeisterung trat ihm Varnhagen van Ense zur Seite, spürte in literarischen Briefen den Geheimnissen der Göthe'schen

<sup>1</sup> Schütz, Göthe und Pustkuchen, ober: über die beiden Wanberjahre Wilhelm Meisters und ihre Verfasser. Halle 1823.

"Wanderjahre" nach und erklärte zum Schluß: "Das Werk ist in die Nation gelegt, und wir Alle haben an ihm durch Gestanten, Empfindung, Weiterbildung und Verständniß zu arbeiten und zu genießen." Der Philosophieprofessor Dr. Kanßler in Breslau stellte in hochtrabender Lobpreisung die pädagogischen Anschauungen Göthe's denjenigen Plato's zur Seite 2, und der Chorherr und Gymnasialprofessor J. St. Zauper zu Pilsen tröstete sich über das kaleidoskopische Durcheinander des Romans mit dem salbungsvollen Spruch: "Hat doch das menschliche Leben, jene wirkliche Wanderschaft, ebenso wenig Zusammenhang, und es sieht damit recht kunterbunt auß; der besonnene, erfahrene Geist bringt erst eine Bindung in die losen, wechselnden Gestalten."

Göthe, ein viel einsichtigerer Kopf, als seine chauvinistischen und pedantischen Verehrer, ließ sich von ihren wohlseilen Lobsprüchen nicht bethören. Spottete er auch über den "Püstrich" Pustkuchen und seine anderen Gegner, so gab er ihnen im Grunde recht. Er sah es selbst ein: der Roman mußte umgearbeitet werden, wenn er etwas heißen sollte.

Nachdem er also 1826 die "Helena" vollendet hatte, ließ er das Gedruckte in einzelnen Abtheilungen neu abschreiben und blaues Papier in die Lücken legen, die neugearbeitet werden sollten, um aus den unzusammenhängenden Erzählungen womöglich dieße mal ein organisches Ganzes zu gestalten. Biel versprach dieses mechanische Versahren nicht. Am Ende des Jahres arbeitete er ein früher projectirtes Gedicht zur Erzählung um: Die Novelle vom Kinde und Löwen. Sie paßte indeß nicht zum Andern und blieb davon weg. Erst Anfangs 1827 kam er an den neuen Rahmen, welcher die nun schon zweimal gedruckten Novellen zu einem Roman verdinden sollte. Neues Unheil! Das auf zwei Bände berechnete Material schwoll auf drei an. Auf Weihnachten 1828 sollte das ganze Werk gedruckt sein, und am 11. Sepstember noch klagt Eckermann:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebbs. S. 251. <sup>2</sup> Ebbs. S. 312. <sup>8</sup> Ebbs. S. 360.

<sup>4</sup> Edermann, Gespräche. I. 198. 200. 211.

"Das Manuscript hat überall weiße Papierlücken, die noch ausgefüllt sein wollen. Hier fehlt etwas in der Exposition, hier ist ein geschickter Uebergang zu erfinden, damit dem Leser weniger fühlbar werde, daß es ein kollektives Werk sei; hier sind Fragmente, denen der Anfang, andere, denen das Ende mangelt, und so ist an allen drei Bänden noch sehr viel nachzuhelsen, um das bedeutende Buch zugleich annehmlich und anmuthig zu machen." <sup>1</sup>

Während bes Druckes stellte sich heraus, daß sich Göthe wegen der großen Schrift des Abschreibers in der Bogenzahl verrechnet hatte und daß der zweite Band zu dünn werden würde. In dieser neuen Noth griff der Dichter zu einem andern Packet alter Schriften und ließ daraus von Eckermann ein paar Bogen Füllsel zusammenstellen. Die Hälfte davon ward noch in den zweiten Band gepfropft mit dem Titel: "Betrachtungen im Sinne der Wanderer", die andere Hälfte ward dem dritten Band angehängt: "Aus Makariens Archiv". So ward die letzte Flickereischlimmer als die erste — und das Ganze war und blieb eine Flickarbeit. Bei echt künstlerischer Production hätte Göthe nie seine 40 Bände voll bekommen.

Nach einer solchen Entstehungsgeschichte verlohnt es sich wahrlich nicht, alles zu verzeichnen, was die Kritik, die zeitgenössische wie die spätere, über das Werk gesagt hat. Selbst die Verehrer Göthe's wurden jetzt etwas kleinlaut. Erst nach Jahrzehnten bekamen auch die "Wanderjahre" ihren Glorienschein. Ihre vorzüglichsten Lobredner wurden Karl Rosenkranz 4, Karl Grün 5,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebbs. II. 7. <sup>2</sup> Ebbs. II. 231—233.

<sup>3 &</sup>quot;Es ist wohl keine Frage," sagt Göthe selbst, "daß man das Werk noch reicher ausstatten, lakonisch gehaltene Stellen ausführlich hätte hervorheben können, allein man muß zu endigen wissen; ja dießmal hat mich der Setzer genöthigt, abzuschließen." Sulpiz Boisserée II. 519.

<sup>4</sup> Karl Rosenkranz, Göthe und seine Werke. Königsberg 1847. S. 468 ff. Bgl. S. 422 ff. 479 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Karl Grün, Ueber Göthe vom menschlichen Standpunkte. Darmstadt 1846. S. 270 ff.

Ferdinand Gregorovius und Alexander Jung. Letterer hat ein umfangreiches Buch darüber geschrieben in der Keihe aller Göthe's Wanderjahre in der Keihe aller Göthe's Gen Bücher das prophetische Buch, das eigentliche Buch der Zukunst" — wir können hinzusügen — eine Art Apokalypse der Freimaurerei, worüber denn die "Br." selbst sich ihr Urtheil bilden mögen. Für uns Christen vom alten Schlag kann ein so zusammensgestoppelter Flickroman natürlich nicht die Würde eines heiligen Buches beanspruchen. Die einzelnen Fragmente aber sind auch als Fragmente von höchst verschiedenem Werth; zunächst die Erzählungen, welche Göthe selbst mit Blumen vergleicht, die durch "Binsen" zum Kranz oder Strauß gewunden werden sollen.

1. Die erste Erzählung, mit welcher ber Roman beginnt, hat einen ungemein frommen, ja fast katholischen Anhauch. Schon die Titel erinnern an verehrungswürdige Geheimnisse, liebliche Legenden, erhebende Volksandacht: "Die Flucht nach Aegypten" — "Sanct Joseph der zweite" — "Die Heimsuchung" — "Der Lilienstengel"3. So lauten die Titel. An einer Reihe religiöser Stiche hat Göthe das Leben bes heiligen Patriarchen studirt 4. Die Compositionen gefielen ihm. Es gab ein paar artige Stilübungen. Selbst ber ernste Offenbarungsgehalt, den die Legende so anmuthig umkleidete, schreckte den alten Heiden nicht ab. Er hatte gelernt, das Christenthum nicht kämpfend, sondern tändelnd, spielend von sich abzuweisen. Aus Sanct Joseph macht er einen verliebten jungen Zimmermann, aus der Madonna eine eben niedergekommene schöne junge Wittwe, aus der Flucht nach Aegypten eine artige Liebesgeschichte, und aus bem "Lilienstengel" ben schönen, in weiße

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ferd. Gregorovius, Göthe's Wilhelm Meister in seinen socialistischen Elementen. Königsberg 1849.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Alexander Jung Göthe's Wanderjahre und die wichtig= sten Fragen des 19. Jahrhunderts. Mainz 1854.

<sup>3</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XVIII. 27—46.

<sup>4</sup> An Bourdons "Flucht nach Aegypten". Siehe Kunst und Alterthum. II. 1. S. 157—162.

Linnen gewickelten Knaben, bessen Pflegevaterschaft "Sanct Joseph der zweite" übernimmt. So ist der Leser und die Leserin aus der katholischen Atmosphäre glatt und unmerklich in den Kreis versetzt, in welchem der Dichter ihn haben will — in den Ideenkreis Wilhelm Meisters — der, als er jung war, die Liebesgeschichten selbst erlebte, jetzt als "Pflegevater" sich erzählen läßt.

2. "Die pilgernde Thörin." 2 Da sind wir benn gleich in der gesellschaftlichen Welt, in welcher die "Lehrjahre" entstan= ben, im französischen Salon vor ber Revolution, wo man sich am liebsten mit anrüchigen Historchen unterhielt. "Gine schöne Unbekannte" begegnet dem ältern Herrn von Revanne im Walde und wird von ihm auf sein Schloß genommen. Sie scheint närrisch, ist aber die interessanteste Person von der Welt. Vater und Sohn verlieben sich in sie. Sie wagt nicht selbst zu ents scheiben, stellt sich beim Vater, als ob sie bereits durch seinen Sohn Mutter geworden, während der Sohn sie jett für bes Vaters Maitresse hält; sie aber flieht, nachdem sie mit einem Mädchen niedergekommen. Die Anekbote circulirte schon 1789 zu Weimar, in Leuchsenrings Cahiers de lecture. Göthe hat sie mit einigen unerheblichen Abanderungen bloß übersetzt, ohne indeß irgendwie anzubeuten, daß sie nicht seine Erfindung ist 8.

<sup>1</sup> Chorherr Zauper war naiv genug, zu sagen: "In den "Wanderjahren" bilden die Flucht nach Aegypten, die Heimsuchung und
der Lilienstengel ein herrliches Idyll, das zarter kaum sich denken läßt und unschuldiger." Schütz a. a. O. S. 362. Für ein innig gläubiges katholisches Gemüth ist diese Mißhandlung der evangelischen Thatsachen auf's Tiefste verletzend.

<sup>2</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XVIII. 68—80.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cahiers de lecture. 1789. Vol. I. p. 121. Das eingefügte Gedicht ist die Uebersetzung eines französischen Bolksliedes; s. Recueil des plus jolies chansons de ce temps. Paris 1764. Abgedr. in dem "Büchlein von Göthe" (Weimar 1853. S. 100 ff.), "um Göthe's Talent der Behandlung fremder Stoffe, wenn er sie zu seinem Eigentum machen wollte, in's hellste Licht zu stellen".

- 3. "Das nußbraune Mädchen" ift von Göthe selbst erfunden, ein Versuch, in den bis dahin zersahrenen Roman etwas Spannung zu bringen. Die Heldin ist die "Tochter des liederzlichen Pachters, eine wilde Hummel von Brunette, die Nachodine hieß und die wer weiß wohin gerathen ist". Das ist ihre Einstührung in den Roman. Wilhelm Meister interessirt sich sosort für die wilde Hummel und übernimmt es, ihr nachzuspüren. Doch ehe man nur dieses Wenige von ihr gehört, zieht Göthe aus seinen Schubladen schon eine andere Novelle hervor.
- 4. "Wer ist der Verräther?" Wine erträglich harms lose Liebesgeschichte, spannend erzählt, voll Leben und von feiner künstlerischer Vollendung. Durch einen Monolog Lucidors, den Julie belauscht, erfährt sie, die ihm zugedachte Braut, daß er nicht sie, sondern ihre Schwester Lucinde liebt, und diese ist artig genug, die von ihm gewünschte Verbindung selbst einfädeln zu helfen.
- 5. "Der Mann von fünfzig Jahren", nach einem einactigen Lustspiel, "Der Mann von vierzig Jahren", das Rotebue 1795 aus dem Französischen bearbeitet hatte. Kern und Hauptelemente sind also geliehen. Zu den Künsten, ewig jung zu bleiben (gleichförmige Lebensart, Zufriedenheit und Mäßigkeit), fügt Göthe aber noch die Geheimnisse der Loilette und die "Liebe". So zieht denn die allerliebste Hilarie den 50jährigen Major dessen Sohn vor, während dieser mit einer "schönen Wittwe" entschädigt wird. Der Dichter zählte 54 Jahre, als er den Plan zuerst genauer durchdachte; er hätte auch noch so einen "Mann von siebenzig Jahren" schreiben können.
- 6. "Die neue Melusine" ein Märchen, das Göthe schon 1771 der Friederike in Sessenheim erzählt haben will. Er besprach es später wiederholt mit Schiller; doch reichte der vereinte Sonnenglanz der Aesthetik beider Dichter nicht hin, das

<sup>1</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XVIII. 88 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebdj. S. 100—127. <sup>3</sup> Ebdj. S. 176—228.

<sup>4</sup> Ebbs. S. 323—343.

"undenische Pygmäenweibchen" aus seinem Zauberkasten hervorzulocken. Erst 1816 bis 1818 wurde es endlich in Cotta's Damenkalender ausgestellt — glatt, fein, elsenhaft, zierlich, aber ebenso leicht, locker, lüstern, ein Gewebe von neckischen Liebeszphantasten, ganz ohne jenen tiefernsten Grund, der Elemens Brentano's viel reichere und poesievollere Märchenwelt geistig beseelt und erhebt.

- 7. "Die gefährliche Wette." Gine bloße Studentensanekote ber allergewöhnlichsten Sorte. Ein Student wettet, einen vornehmen, kriegerisch aussehenden Herrn an der Nase zu nehmen. Er gewinnt die Wette, indem er sich, auf's Barbieren eingeübt, als Barbier meldet. Der Herr hört durch die Schwatz-haftigkeit eines Studentenliebchens den tollen Streich und fängt einen Krawall an, bei dem der Student nur mit Noth entrinnt; der Herr wird über die angethane Unbill gemüthskrank, und sein Sohn versetzt dem Thäter im Duell eine ihn für's ganze Leben entstellende Gesichtswunde.
- 8. "Nicht zu weit!" <sup>2</sup> Eine nicht viel gehaltvollere Anets dote, aber mit etwas Liebe gespickt. Herr Odoardo hat auf den Seburtstag seiner Frau die Kinderchen zu einer häuslichen Abendseier eingeübt, und das herrlichste Festmahl steht bereit. Aber sie kommt nicht; sie kurzweilt sich bei Anderen auf einem ländslichen Feste. Dem Mann wird das Warten zu lang. Er läßt sich in's Hotel sahren und trifft da die Haupttänzerin des ländlichen Festes, die, auf der Rücksehr in den Graben gesahren, eine leichte Verletzung davongetragen. Unterdessen kommt die Frau heim und sindet sich namenlos unglücklich und der Mann ist auch nicht glücklich.

Tausend deutsche Novellen sind seither geschrieben worden — dem Inhalt nach ebenso viel= oder nichtssagend, wie diese acht, Hunderte, die sie in der Kunst des Erzählens und in manchen Vorzügen der Darstellung erreichen, viele, die sie an geistigem Sehalt übertreffen. Auch die Feinheit der Form und der Sprache

¹ Ebbj. S. 345—350.

² Ebdj. S. 359—368.

ist von neueren Novellisten wie A. Stifter, P. Hense, B. Auersbach, W. Riehl, G. Keller völlig erreicht.

An's Lächerliche und Unverzeihliche streift die Fiction, durch welche Göthe die acht Erzählungen mit "Wilhelm Meisters Lehrjahren" und dann unter sich zu verkitten gesucht hat. Nachdem die vier Hauptpaare, Wilhelm und Natalie, Lothario und Therese, Friedrich und Philine, Jarno und Lydic, nach so vielen Abenteuern einander endlich gefunden haben, da ist als Fortsetzung und zweiter Roman höchstens ein Chestands- oder Chebruchsroman möglich, ber lettere nach dem Vorleben der ganzen Sippe sehr mahrscheinlich. Rein vernünftiger Mensch aber kann erwarten, daß die vier Paare, noch ehe sie sich häuslich eingerichtet, auseinander gehen, wandern, sich jetzt durch förmliche Wanderschaft bilden wollen und zu diesem Behuf ein Gelübde thun, nicht über brei Tage und Nächte unter bemselben Dache zuzubringen. Das übersteigt die Wahrscheinlichkeit, deren auch ein Roman bebarf, um nicht zum ungenießbaren, interesselosen Phantasiespiel zu werben.

Die Fiction ist so schal, daß der Dichter sich selbst genöthigt fühlte, davon abzugehen. Das Gelübde wird ebenso willkürlich gebrochen, als es gemacht ist. Eine wahre Spannung aber wird damit nicht erreicht. Zeber sieht bald die Flaschenzüge und platten Maschinen, mit welchen, Stück um Stück, die acht Geschichten in die Wanderschaft hineingetrieben werden 1. Die vier Paare wan-

<sup>1</sup> Den Höhepunkt der technischen Geschäftsprosa in der Zusammenleimung des Romans bildet die Zwischenrede (Werke. XVIII.
247), wo hinter dem "Mann von fünfzig Jahren" und hinter den Wanderern das Personal der Cotta'schen Buchdruckerei aufmarschirt und erklärt, daß das Manuscript für den Band nicht reiche. Der Alte von Weimar aber läßt sich nicht verblüffen (denn nur Lumpe sind bescheiden!) und hebt also an: "Hier aber sinden wir uns in dem Falle, dem Leser eine Pause, und zwar von einigen Jahren, anzukündigen, weßhalb wir gern, wäre es mit der typographischen Einrichtung zu verknüpfen gewesen, an dieser Stelle einen Band abgeschlossen hätten. — Doch wird ja wohl auch der Kaum zwischen

dern nicht, um sich zu bilden, oder etwas Neues zu erleben, sondern bloß um sich die acht Geschichten aus Cotta's Damenstalender erzählen zu lassen.

Bloß eine Person ist noch da, an welche sich eine wirkliche Weiterentwicklung anhängen ließ. Wilhelms unehelicher Spröß ling, der vorwitige und naseweise Knabe Felix. Dieser soll gebildet, erzogen werden. Es ist hiermit Stoff zu einem zweiten Doch der Dichter geräth hierburch Bilbungsroman gegeben. sofort mit sich in Widerspruch. Denn er setzt der Bildung durch das lockerste, loseste und ungebundenste Leben, wie sie in ben "Lehrjahren" gefeiert wird, hier in den "Wanderjahren" die verschrobenste Pedanterie, eine vollständige Kasernenerziehung ent= gegen. Inhaltlich gehören biese Partien noch zu den interessantesten des Romans. Es sind hier wenigstens noch Ideen ausgesprochen. Sind dieselben auch meist falsch ober barock utopisch und dem Roman höchst unkünstlerisch aufgebunden, nicht organisch eingewoben, so sind es boch immerhin Ideen, die zu Widerspruch ober Nachdenken anregen, nicht bloßes Anekbotenfutter. lernt da die wunderlichen Träumereien kennen, mit welchen der greise Göthe sich an Stelle einer religiösen, politischen, wissen= schaftlichen und socialen Weltanschauung zu trösten suchte.

Es ist öfters von Schwankungen in Göthe's religiösen An-

zwei Kapiteln genügen, um sich über das Maß gedachter Zeit hinwegzusehen, da wir längst gewohnt sind, zwischen dem Sinken und
Steigen des Borhangs in unserer persönlichen Gegenwart dergleichen
geschehen zu lassen. — Wir haben in diesem zweiten Buche die Verhältnisse unserer alten Freunde sich steigern sehen und zugleich frische
Bekanntschaften gewonnen; die Aussichten sind derart, daß zu hoffen
steht, es werde Allen und Jeden, wenn sie sich in's Leben zu sinden
wissen, ganz erwünscht gerathen. Erwarten wir also zunächst, Sinen
nach dem Andern, sich verslechtend und entwindend, auf gebahnten
und ungebahnten Wegen wiederzusinden." — Da wird man denn
doch versucht, Kasperls "Zwischenrede" anziehender zu sinden: "Meine
Herren und Zuschauer! Jeht ist's zwar auß; aber in einer kleinen
Biertelstund', da geht's wieder an!"

sichten gesprochen worden 1. Das ist nur dann richtig, wenn man darunter verschiedene Eindrücke und momentane Stimmungen versteht 2. Nachdem er in früher Jugend den Glauben an ein positives Christenthum verloren, hat er sich nie mehr einer verbindlichen Autorität, weder der Bibel, noch der Tradition, noch der Kirche unterworsen; er ging in keinen Gottesdienst, er bekannte sich bald offen und herausfordernd, bald leiser und die christlichen Bekenntnisse ironisirend zum Heidenthum. Daneben laufen aber in allen Perioden seines Lebens freundliche Aussprüche über das Christenthum, sogar über die katholische Kirche. Er behielt sich aber völlig freie Hand, Alles zu loben, Alles zu tadeln, gegen Alles zu protestiren und namentlich — mit Allem zu spielen.

Das geschieht benn auch wieder in der "pädagogischen Provinz", in welcher der junge Felix untergebracht wird, um eine systematische Bildung zu erhalten. Das Land ist nicht näher bezeichnet, wie denn überhaupt in dem Roman die möglichste Verschwommenheit herrscht. Genug, es ist ein ganzes Ländchen lediglich pädagogischen Zwecken gewidmet, unter Leitung eines Triumvirats, welches eine zahlreiche, hierarchisch geordnete Schulmeisterschaft und durch diese die Jugend beherrscht. Alles ist geheimnisvoll, logenartig — eine Brüderschaft ohne Namen und gewohnte Titel. Die ganze Pädagogik gründet auf einem System, das Religion genannt wird, aber die völlige Negation jeder positiven Religion ist. Die Quintessenz ist die Lehre von den vier

<sup>1</sup> S. Gelzer, Die deutsche poetische Literatur. Leipzig 1841. S. 258 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Freilich änderte sich zuweilen seine Stimmung, wie balb die eine, bald die andere Seite des Christenthums ihm entgegentrat. In den 20 Jahren (1785 bis 1805) überwog die Abneigung: hatte er das Christenthum doch zulett in dem Zerrbild des römischen Pfaffenthums gesehen! (sic!) Aber vorher und nachher ist sein Urtheil ganz anders." Julian Schmidt, Göthe's Stellung zum Christenthum. Göthe-Jahrbuch. II. 53.

<sup>3</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XVIII. 159 ff.

Shrfurchten: von der Ehrfurcht vor dem, was über uns ist — von der Ehrfurcht vor dem, was uns gleich ist — von der Ehrfurchten furcht vor dem, was unter uns steht. Jede dieser Ehrfurchten bezeichnet ein besonderes Stadium der Bildung, zu dem die Jugend nur stusenweise geführt wird. Durch die drei untern Stusen gelangt man zur höhern und höchsten: der Ehrfurcht vor sich selbst — diese ist "eigentlich die wahre Religion". Bon den drei unteren Stusen hat jede ihren Tempel; die eigentliche, wahre Religion braucht keinen Tempel mehr. An seine Stelle tritt — die Loge.

Die israelitische Religion — b. h. das Alte Testament — zählt Göthe hier ausdrücklich unter die übrigen heidnischen (!). Von dem Alten Testament sagt er:

"Ein Hauptvortheil ist die treffliche Sammlung ihrer heiligen Bücher. Sie stehen so glücklich beisammen, daß aus den frems desten Elementen ein täuschendes Ganze entgegentritt. Sie sind vollständig genug, um zu befriedigen, fragmentarisch genug, um anzureizen, hinlänglich barbarisch, aufzufordern, hinlänglich zart, um zu besänstigen." <sup>1</sup>

Heibenthum und Judenthum verkörpern nach ihm die Ehrsfurcht vor dem, was über uns ist; deßhalb vereinigen sich in dem Tempel der Anfänger die Götterdarstellungen des heidenischen Olymps mit jenen des Alten Testaments. Der Tempel des zweiten Grades entspricht der Religion der "Weisen" — er ist mit den Vorgängen des Neuen Testaments, mit den Wundern und Parabeln Christi geschmückt.

"Denn," sagt er², "das Leben dieses göttlichen Mannes steht mit der Weltgeschichte seiner Zeit in keiner Verbindung: es war ein Privatleben, seine Lehre eine Lehre für die Einzelnen. Was Völkermassen und ihren Gliedern öffentlich begegnet, gehört der Weltgeschichte, der Weltreligion, welche wir für die erste halten; was dem Einzelnen innerlich begegnet, gehört zur zweiten Rezligion, zur Religion der Weisen; eine solche war die, welche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebbs. S. 169. <sup>2</sup> Ebbs. S. 170.

Christus lehrte und übte, so lange er auf der Erde umherging. Defwegen ist hier das Aeußere abgeschlossen."

Der Tempel des Heiben: und Judenthums steht das ganze Jahr und Allen offen; der Tempel der Weisen, d. h. die Lehre und Beispiele Christi während seines Lebens, ist zwar verschlossen, wird aber den Besonneneren mitunter gezeigt; der dritte Tempel endlich — eine Passionskirche, welche die Lehren und Beispiele des leidenden Erlösers darstellt, "kann nur denen mitgetheilt werden, die wir entlassen". Sonst wird dieses eminent christliche Heiligthum strengstens unter Schloß und Riegel gehalten:

"Jene letzte Religion, die aus der Ehrfurcht vor dem, was unter uns ist, entspringt, jene Verehrung des Widerwärtigen, Verhaßten, Fliehenswerthen, geben wir einem Jeden nur aussstattungsweise in die Welt mit, damit er wisse, wo er dergleichen zu finden hat, wenn ein solches Bedürfniß sich in ihm regen sollte (!).

"Aber wir. ziehen einen Schleier über diese Leiden, eben weil wir sie so hoch verehren (!!). Wir halten es für eine vers dammungswürdige Frechheit, jenes Martyrgerüst und den daran leidenden Heiligen dem Anblick der Sonne auszusetzen, die ihr Antlit verbarg, als eine ruchlose Welt ihr dies Schauspiel aufdrang, mit diesen tiefen Geheimnissen, in welchen die göttliche Tiefe des Leidens verborgen liegt, zu spielen, zu tändeln, zu verzieren und nicht eher zu ruhen, bis das Würdigste gemein und abgeschmackt erscheint." <sup>1</sup>

Wir haben hier den Abriß eines neuen Religionssystems, welches, unter dem Scheine größerer Ehrfurcht, das eigentliche Wesen des Christenthums, den Sekreuzigten und seine Lehre vom Kreuze, aus seiner tausendjährigen allgemeinen Weltstellung in die Katakomben zurückdrängt, aus seinen Parabeln und allegorisch gebeuteten Wundern eine philosophische Sittenlehre braut, als allgemeine Weltreligion ein Gemisch von Heidenthum und Judenthum zurückführt, während der Einzelne im Grunde vor nichts

<sup>1</sup> Ebbs. S. 173.

Ehrfurcht zu haben braucht, als vor sich selbst 1. Wie das Christenzthum in heldenmüthiger Verachtung seiner selbst um Gottes willen gipfelt, so legt diese neue Religion Gott, Welt und Menschheit dem eigenen kleinen Selbst zu Füßen. Es ist unschwer, in dieser "Ehrfurcht vor sich selbst" die praktische Religion der modernen sogen. "Gebildeten", die humanitäre Voctrin der Loge wiederzuerkennen 2.

Art politisch-socialen Programms, das nicht weniger schrullenhaft utopisch ist. Er proclamirt den ewigen Frieden. Justiz und stehende Heere fallen weg: nichts Sewaltsames stört mehr die vor lauter Ehrsucht lammfromm gewordene Menscheit. Nur eine Sittenpolizei besteht noch, um das ganze Gemeinwesen im Sinne der drei Aeltesten zu leiten. Branntweinschenken sind verboten, damit es keine Räusche und Händel mehr gibt; Leih-bibliotheken sind verboten, damit die classischen Werke besser absgehen, Cotta die 40 000 Exemplare der Gesammtausgabe los

<sup>1</sup> Es freut mich, hier nur mit einer kleinen Abänderung den Satz unterschreiben zu können, mit welchem Julian Schmidt seinen Aufsatz "Göthe's Stellung zum Christenthum" (Göthe-Jahr-buch. II. 49–64) schließt: "Denen es aber Ernst ist mit ihrer sitt-lichen Bildung, und denen die Kraft nicht fehlt, dürsen und sollen, das ist Göthe's Meinung, auch das Heilige, das die geoffenbarte Religion ihnen überliesert, durch die Motive sich verständlicher machen, die Kunst und Alterthum, Wissenschaft und Poesie ihnen an die Hand geben." Das ist sehr schön gesagt; das war immer die leitende Idee des katholischen Humanismus; das hat die katholische Bildung immer angestrebt, aber Göthe leider — nicht!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sulpiz Boisserée war schwach genug, sich diese jämmerliche Mißhandlung des Christenthums gefallen zu lassen: "Besonders hat uns die nähere Aussührung jenes Gedankens angesprochen, dem gemäß nur die ruhigen, friedlichen Vorstellungen aus den heiligen Schriften öffentlich, die Leidensgeschichte aber in geheimen Räumen abgebildet werden sollte." Sulpiz Boisserée II. 315.

<sup>3</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XVIII. 369 ff.

werben und Göthe bie gewünschten 120 000 Thaler einstreichen Für "Liebe" ist bagegen reichlich gesorgt: es wird von selbst zur allgemeinen Lebensaufgabe, einander zu "lieben" und Liebesgeschichten zu erzählen?. Eine himmlische Welt! Um Uebervölkerung vorzubeugen, wandern die Unternehmenden aus, aber nicht auf Gerathewohl, sondern nach wohlerwogenem kosmopolitischem Plane; die Friedlichen aber bleiben zu Hause und betrachten ihren Grundbesitz nicht als Domäne, um sich zu bereichern, sondern als Mittel, sich und Anderen das Leben mög= lichst genußreich zu machen 3. Um gesund und genußfähig zu bleiben, nüssen Alle arbeiten und sich auf ein solides Geschäft verlegen — Ackerbau, Gartencultur, Industrie, Handwerk 4. Selbst die liederliche Philine bekehrt sich, wird eine Nähterin und trägt beständig eine Scheere bei sich, um Kinderröckhen zuzu= schneiden 5. Damit das Leben aber darob nicht zu philisterhaft wird, treibt Jebermann zugleich schöne Künste, Musik, Malerei, Zeichnen, Baukunst, Poesie. Sulpiz Boisserée bedauerte nur, "daß hier die Maler gegen die Baukünstler und Bildhauer gar kurz abgekommen"6. Das ist aber ganz natürlich bei ber heibnisch= antiken Grundrichtung bes kosmopolitischen Ordens. Sehr auffallend dagegen ist, daß Göthe das Theater, dem er als Dichter und Intendant die besten Jahre seines Lebens gewidmet hatte, nunmehr vollständig preisgibt und verurtheilt. "Man glaubt," sagt Gottschall, "ben "Hund bes Aubry' babei bellen zu hören."

"Die sämmtlichen Künste," läßt Göthe einen der Aufseher' sagen 8, "kommen mir vor, wie Geschwister, deren die meisten zu guter Wirthschaft geneigt wären, eines aber, leicht gesinnt, Hab' und Gut der ganzen Familie sich zuzueignen und zu ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebds. S. 372. <sup>2</sup> Ebds. S. 350 ff.

<sup>4</sup> Ebbs. S. 375 ff. Wgl. bazu die aus Berichten von H. Meyer geschöpfte Schilderung der schweiz. Baumwollenindustrie. S. 310 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ebbs. S. 401. <sup>6</sup> Sulpiz Boisserée II. 315.

Bottschall, Die beutsche Nationalliteratur. I. 91.

<sup>8</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XVIII. 259. 260.

zehren Lust hätte. Das Theater ist in diesem Falle; es hat einen zweideutigen Ursprung, den es nie ganz, weder als Kunst noch Handwerk, noch als Liebhaberei, verleugnen kann.

"Da es unser höchster und heiligster Grundsatz ist, teine Anlage, kein Talent zu mißleiten, so dürsen wir uns nicht versbergen, daß unter so großer Anzahl sich eine mimische Naturzgabe auch wohl entschieden hervorthue; diese zeigt sich aber in unwiderstehlicher Lust des Nachäffens fremder Charaktere, Gestalzten, Bewegungen, Sprache. Dies fördern wir zwar nicht, beobachten aber den Zögling genau, und bleibt er seiner Natur durchzaus getreu, so haben wir uns mit großen Theatern aller Nationen in Verdindung gesetzt, und senden einen bewährt Fähigen sogleich dorthin, damit er, wie die Ente auf dem Teiche, so auf den Brettern seinem künstigen Lebens-Gewackel und "Geschnatter eiligst entgegengeleitet werde."

So hat Göthe seine eigene Jugend: und Blüthezeit, seine langjährigen dramaturgischen Bemühungen im Verein mit Schiller, die Weimarer Hofbühne und die Glanzperiode Weimars selbst zu gutem Schluß auf den Entenpfuhl gesetzt. Es war Alles Gewackel und Geschnatter!

Welch einen Gegensatz bietet Calberon, der, nachdem er Jugendund Mannesjahre der weltlichen Bühne gewidmet, mit fünfzig Jahren in den Dienst des Altars tritt und allen Reichthum der Poesie zum Kranze um das hochheilige Sacrament windet, die Bühne zum Vorhof der Kirche, die Dichtung zum erhabensten Gottesdienst gestaltet, und das Lob Gottes auf den Lippen, die Lust freudigen Schaffens nicht verliert dis zum letzten Augenblick!

Wie kläglich nimmt sich neben dem priesterlichen Dramatiker der verabschiedete Theaterintendant von Weimar aus, der in einem solchen Flickroman sein eigenes Schauspielerleben dem Gespött preisgibt und mit süßsaurem Gesicht dann beifügt:

"Mag doch der Redakteur dieser Bogen hier selbst gestehen, daß er mit einigem Unwillen diese wunderliche Stelle durchgehen läßt. Hat er nicht auch in vielkachem Sinn mehr Leben und Kräfte als billig dem Theater zugewendet? und könnte man ihn

wohl überzeugen, daß dies ein unverzeihlicher Jrrthum, eine fruchtlose Bemühung gewesen?"

Es war die naturgemäße Folge seines ganzen Treibens. Der alte Herr hatte nicht mehr die physische Kraft, revolutionär zu sein, er hatte auch nicht die moralische Kraft, sich der gottgewollten Ordnung zu unterwerfen und in ihr den verjüngenden Muth der christlichen Hoffnung zu sinden. So sitzt er denn da in seinem liberalen juste-milieu und verquickt längst gedruckte Liebesgeschichtchen mit moralisirenden Utopien.

"Er gibt," wie Gottschall richtig sagt 1, "nur Tabellen und Formulare, da seine poetische Schöpfungskraft zu sehr eingetrocknet war, um sie mit Fleisch und Blut zu bekleiden. Die Figuren darin sind so blaß, daß man Mühe hat, ihr Bild zu erkennen; die Verwicklungen bieten gar kein Interesse. Der rüben- und kohlbauende, kartoffelseindliche Onkel, die rhabbomantisch- siderische Makarie mit ihrer kosmischen Schwärmerei mögen allen denzienigen imponiren, welche den Geist unserer großen Dichter dis auf den letzten Tropfen auszupressen suchen und sich dabei nicht vor der Selbstäuschung hüten, die Suppe mit dem Gewürz zu verwechseln, das sie selbst hinzugethan, um sie schmackaft zu machen."

<sup>1</sup> A. a. D.

## 6. Lette Lebensjahre. Tod.

1827-1832.

"Deßhalb benn, manchmal zurückschauenb, in biesem Gänsespiel getrost vorwärts!" Göthe an Zelter, 14. Dec. 1830.

"Bier sah ich kommen, brei nur geh'n; Den Sinn ber Rebe konnt' ich nicht versteh'n. Es klang so nach, als hieß' es — Roth; Ein büst'res Reimwort folgte — Tod. Es tönte hohl, gespensterhaft gebämpft; Noch hab' ich mich in's Freie nicht gekämpft." Göthe, Faust.

Wovon Göthe zeitlebens am unliebsten hörte, das war — vom Sterben. Er hätte gar zu gerne sein Leben und Dichten, Sammeln und Ordnen, Lesen und Dictiren ewig so fortgetrieben. Starb ein näherer Freund und Bekannter, so wurde er gewöhnslich unsichtbar, die Beerdigung vorüber war, suchte sich in irgend einer Arbeit zu zerstreuen und durch neue gesellige Beziehungen den "Glauben an's Leben" zu erhalten. Er nahm mit regstem Antheil von allen neuen literarischen Erscheinungen Kenntniß, knüpfte mit den Schriststellern des Tages an, lebte sich in alle "Fortschritte" hinein, schaute mit jugendlichem Sinn in die Zukunft, ohne griesgrämig der Vergangenheit nachzubrüten.

Die Welt ging indeß ihren alten Lauf. Den Männern der Aufklärungsperiode, welche schon längst im Grabe verschwunden waren, solgten bald die Helden der Revolutionszeit, und alle mählich jene der Freiheitskriege und der Restaurationsepoche. Die österreichische Kaiserin Maria Ludovica, welche Göthe in Karlsbad besungen, verschied im April 1816 zu Verona. Naposleon I., zu dem er so bewundernd aufgeschaut, starb am 5. Mai 1821 auf Helena — verbannt und gehaßt von der ganzen Welt. Sein Gegner, Kaiser Alexander, mit dem ihn Göthe zu Erfurt

beisammen gesehen, starb 1825 in Taganrog. Lord Byrons kurzes, meteorhaftes Dichterleben erlosch schon 1824; Walter Scott ward 1830 in Folge von Ueberanstrengung von einem Schlagsluß geztroffen und der Literatur für immer entzogen, wenn er auch Göthe noch um ein paar Monate überlebte.

Von den Stammvätern der neuern deutschen Philosophie versichwand Kant schon 1804, Fichte 1814, Hegel 1831 aus den Reihen der Lebenden. Nur Schelling überlebte den weimarischen Minister, der ihn einst in Jena angestellt.

Den Führern der classischen Literatur, Herder, Schiller, Wiesland, folgten bereits 1814 Issland und Joh. Georg Jacobi in's Grab nach, 1817 Jung-Stilling, 1819 Friedrich Leopold zu Stolberg, Kotzebue und Fritz Jacobi, 1821 Christian zu Stolberg, 1825 der Maler Müller und Jean Paul Friedrich Richter, 1826 der alte Joh. Heinrich Boß.

Von den Sängern der Freiheitskriege starb Theodor Körner 1813 den Heldentod; Max von Schenkendorf überlebte ihn nur um vier Jahre.

Die Romantiker, die Göthe als junge Generation um sich hatte auswachsen sehen, waren zur Hälfte schon entschwunden, ehe er selbst die Augen schloß. Novalis starb 1801, Kleist 1811, Ernst Schulze 1817, Th. Amadeus Hoffmann 1822, Zacharias Werner 1823, Löben 1825. Sogar Friedrich von Schlegel, der geistige Führer der ganzen Bewegung († 11. Januar 1829), und Achim von Arnim, der Sammler des Wunderhorns († 21. Juni 1831), erlebten die Vollendung des "Faust" nicht mehr.

Wie ein Mathusala stand der Alte von Weimar zuletzt unter den Poeten und Schriftstellern einer späten Epigonenzeit, empfahl Rückert, kritisirte Platen, empfing Grillparzer und Heine, lobte Uhland, nahm die Huldigungen des Königs Ludwig von Bayern entgegen und erfuhr, daß Wolfgang Menzel, noch keine dreißig Jahre alt, "ein rechter Lumpenkönig", sich an seinem Dichter-

<sup>1</sup> So nennt ihn Zelter (V. 65). Göthe scheint Menzels Buch nicht gelesen zu haben: "Ich wußte bisher weiter nichts von ihm,

lorbeer vergriffen habe, aber von den Franzosen dafür zurecht= gewiesen worden sei.

Neben Göthe lebte in Weimar noch immer das großherzogliche Paar und eine Anzahl emeritirter alter Herren und Damen, die beim Liebhabertheater von 1776 mit dabei gewesen waren, in Jena der ehemalige Prinzenerzieher Knebel, sogar um fünf Jahre älter als Göthe, ein zäher Geselle. Noch in seinem 69. Jahre (1813) bekam er einen Sohn<sup>1</sup>, mit 85 Jahren (1829) übersette er den "Saul" des Alsieri und mit 87 gab er seine Uebersetzung des Lucrez noch einmal neu heraus. Göthe's Jugendstreund, der General Klinger in Petersburg, dichtete zwar nicht mehr, aber er lebte noch immer, und man schrieb sich zum Justiäum der Sojährigen Freundschaft<sup>2</sup>. Diese "Genies" waren rüstigere Naturen als Herber und Schiller, und versagten dem längst entschlummerten Klopstock die Gefälligkeit, seiner Prophezeiung gemäß eines frühen Todes zu sterben.

Auch in die nächsten Kreise Göthe's drang indeß allgemach der Tod ein. Der treue, alte Minister Voigt erlebte das Jubelssest Göthe's und des großherzoglichen Paares nicht mehr. Er starb schon den 22. März 1819. Ziemlich nahe ging Göthe ebenfalls der Tod des Philologen F. A. Wolf, welcher noch im Frühjahr 1824 zum Besuch in Weimar war, den 8. August aber schon in Marseille verschied. Eine volle Harmonie hatte zwar zwischen den beiden Männern nie geherrscht. Als echter Dichter kam Göthe von Wolfs künstlichen Homer-Hypothesen schließlich wieder auf

benn ich hätte viel zu thun, wenn ich mich darum bekümmern wollte, wie die Leute mich und meine Arbeiten betrachten. Nun aber werbe ich von außen her belehrt, wie es eigentlich mit diesem Criticus sich verhält: Le Globe vom 7. November macht mich hierüber beutlich, und es ist anmuthig, zu sehen, wie sich nach und nach das Reich der Literatur erweitert hat. Wegen eines unserer eigenen Lands=leute und Ansechter braucht man sich nicht mehr zu rühren, die Nach=barn nehmen uns in Schutz" (V. 354).

<sup>1</sup> Dünger, Charlotte von Stein. II. 387.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Göthe=Jahrbuch. III. 270; IV. 182.

seine eigenen früheren Anschauungen zurück. Was die beiden Männer aber immerhin noch zusammenhielt, das war ihre völlig heidnische, von allem Christlichen absehende, blinde und, bei aller Kritik, im tieksten Grunde kritiklose Verehrung des classischen Alterthums<sup>1</sup>.

Nachmittags ben 9. Januar 1827 ging ein vornehmer Leichenzug an Göthe's Haus vorbei über ben Frauenplan nach bem städtischen Kirchhof. Es wurde jene Charlotte von Stein zu Grabe getragen, an die er einst seine tausend Liebesbriefe geschrieben, an der er so innig gehangen und von der er sich so schnöbe getrennt hatte. Das Alter hatte Alles wieder aus-Charlottens Briefe waren verbrannt. Die 84jährige Greisin hatte in ihrem letten Willen noch verordnet, daß ihr Leichenzug nicht an Göthe's Haus vorbeigehen sollte; aber bie städtischen Leichenordner hielten das für einen Berstoß gegen alle Ordnung. Göthe ließ sich babei burch seinen Sohn August vertreten. Ueber den Eindruck, den der Todesfall auf ihn gemacht, liegt keine Aufzeichnung vor. Dagegen wird von Knebel berichtet, daß er seinen Schmerz nicht zu beherrschen gewußt, son= dern ausgerufen habe: "Es ist doch recht niederträchtig von mir altem, 80jährigem Kerl, daß ich heulen muß wie ein altes Weib! Aber eine solche Freundin zu verlieren, ist auch eine schwere Prüfung." 2 Gine ber größeren Verbrießlichkeiten ihrer letten Lebens= zeit war es, daß ihre kleine Schwägerin Sophie von Schardt 1817 katholisch wurde.

"Was meine Ansicht betrifft," schrieb sie ihr indeß, "so gönne ich Dir, wo Du kannst, am glücklichsten zu sein, und wäre

¹ Göthe 's Werke [Hempel]. XXIX. 557—559. Bgl. Schillers Göthe Briefwechsel. I. 53. — Schiller kam "der Gedanke an eine rhapsodische Aneinanderreihung und an einen verschiedenen Ursprung (der homerischen Epen) nothwendig barbarisch vor". Ebds. II. 58. Und Walter Scott sagte von Wolfs Hypothese: "that it was the most irreligious one he heard of and could never be believed in by any poet." W. Bernahs, Göthe's Briefe an Wolf. S. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dünger, Charlotte von Stein. II. 519 ff.

es ja selbst türkischer Glaube. Unsere äußeren Religionsgebräuche sind ja nur Zeichen des Göttlichen in uns und Gott in jedem reinen Herzen willkommen, unter was für einer Form sein Geschöpf es ihm auch darbringt." <sup>1</sup>

Anberthalb Jahre hatte Göthe Zeit, von diesem Trauerfall auszuathmen — da kam die Reihe an den Großherzog Karl August. Dieser war erst 70 Jahre alt und hatte sich dis dahin stramm gehalten. Am 29. Mai 1828 verließ er Weimar, um seine Tochter Marie in Potsdam zu besuchen, welche, das Jahr zuvor mit dem Prinzen Karl von Preußen vermählt, jest eben eines Söhnchens genesen war. Nach diesem Besuche blieb er vom 4. dis 12. Juni in Berlin, um nach alter Gewohnheit alles Sehenswürdige zu beschauen? Am 7. Juni wurden Versuche mit einer neuen Percussionssslinte auf der Hasenheide gemacht, am 8. besuchte er die Pfaueninsel und war im Theater, am 9. sah er sich Sanssouci an. Obwohl ermüdet, angegriffen, krank, hatte er mit Alexander von Humboldt lange naturwissenschaftliche Unterredungen.

"Er fragte," wie dieser erzählt, "noch lebendig nach den von Schweden herübergekommenen Granitgeschieben baltischer Länder, nach Kometenschweisen, welche sich unserer Atmosphäre trübend einmischen könnten, nach der Ursache der großen Winterkälte an allen östlichen Küsten... In Potsdam saß ich mehrere Stunden allein mit ihm auf dem Kanapee; er trank und schlief abwechsselnd, trank wieder, stand auf, um an seine Gemahlin zu schreisben, dann schlief er wieder. Er war heiter, aber sehr erschöpft. In den Intervallen bedrängte er mich mit den schwierigsten Frasgen über Physik, Astronomie, Meteorologie und Geognosie, über Durchsichtigkeit eines Kometenkerns, über Monds Atmosphäre, über die farbigen Doppelsterne, über Einfluß der Sonnenstede auf Temperatur, Erscheinen der organischen Formen in der Urzwelt, innere Erdwärme. Er schlief mitten in seiner und meiner

<sup>1</sup> Ebdj. S. 446.

<sup>2</sup> Göthe=Zelter Briefwechsel. V. 57 ff. 62 ff.

Rebe ein, wurde oft unruhig und sagte dann, über seine scheinsbare Unausmerksamkeit milde und freundlich um Berzeihung bittend: "Sie sehen, Humboldt, es ist aus mit mir." Auf einmal ging er desultorisch in religiöse Gespräche über. Er klagte über den einreißenden Pietismus und den Zusammenhang dieser Schwärmerei mit politischen Tendenzen nach Absolutismus und Niederschlagen aller freien Geistesregungen. "Dazu sind es unwahre Bursche," rief er, "die sich badurch den Fürsten angenehm zu machen glauben, um Stellen und Bänder zu erhalten! — Mit der poetischen Borliebe zum Mittelalter haben sie sich eingeschlichen." Bald legte sich sein Zorn, und nun sagte er, wie er jetzt viel Tröstliches in der christlichen Religion sinde. "Das ist eine menschenfreundliche Lehre," sagte er, "aber vom Ansange an hat man sie verunstaltet. Die ersten Christen waren die Freizgesinnten unter den Ultra's."

Am Mittag des 13. Juni verließ er Berlin. Eine unruhige Haft trieb ihn, weiterzureisen. Abends halb acht erreichte er Wittenberg, von Brustkrämpfen hart mitgenommen. Schon fünf Uhr Morgens war er am andern Tage reisefertig.

"Eine halbe Stunde später setzten sich Höchstdieselben auf die Troischke und befahlen dem Postillon, langsam um das — Dr. Lusther errichtete — Standbild zu fahren, welches Höchst Sie auf allen Seiten betrachteten." <sup>2</sup>

So erzählt sein Abjutant, der Major von Germar. Ueber Bretsch und Torgau suhren sie dann nach dem Gestüte zu Gradeniß. Nachdem Karl August dasselbe spät Abends noch besichtigt hatte, suchte er seine Zimmer auf. Unterwegs entrang sich ihm der Schrei: "Daß Gott erbarm!" Er suhr dann aber noch

<sup>1</sup> A. Schöll, Karl-August-Büchlein. S. 150. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach den handschriftlichen "Acta, betr. die Krankheit, das Ableben und die Beisetzung des Großherzogs Karl August". — Großh. sächs. Hausarchiv in Weimar. A. 844. — Nr. 10. "Letzte Lebenstage Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs Karl August." (Von Major Germar.)

fort, über Verschiedenes zu sprechen, besonders von der Schlacht von Torgau. Als er in ein zweites Zimmer gelangt war, gab er indeß plötzlich keine Antwort mehr, sondern sank todt in die Arme seines Abjutanten. Die Nachricht erschütterte Göthe auf's Tiefste.

"Ich hatte gedacht," sagte er zu Eckermann, der Abends spät ihn besuchte und ihn ganz niedergeschlagen fand, "ich wollte vor ihm hingehen; aber Gott fügt es, wie er es für gut findet, und uns armen Sterblichen bleibt weiter nichts, als zu tragen und uns emporzuhalten, so gut und so lange es gehen will." <sup>1</sup>

Um den Trauerseierlichkeiten zu entgehen, zog er sich am 7. Juli auf das Schloß Dornburg zurück und blieb da zehn Wochen 2. Der Thronfolger bot Alles auf, dem greisen Freunde seines Vaters den harten Schlag zu versüßen, und Söthe übersstand die schwere Zeit wiederum glücklich in seinem Landaufentshalt. Auf ein Beileidsschreiben des neuen Fürsten antwortete er u. A.:

"Ein so geregeltes, sinniges Regiment waltet von Fürsten zu Fürsten. Feststehend sind die Einrichtungen, zeitgemäß die Verbesserungen. So war es vor, so wird es nach uns sein, damit das hohe Wort eines Weisen erfüllt werde, welcher sagt: "Die vernünftige Welt ist als ein großes, unsterbliches Individuum zu betrachten, welches unaufhaltsam das Nothwendige bewirkt und dadurch sich sogar über das Zufällige zum Herrn erhebt."

In ruhig stiller Thätigkeit flossen abermals anderthalb Jahre hin, da folgte die verwittwete Großherzogin Luise (am 14. Februar 1830) ihrem Gatten in's Grab. Auch jetzt suchte sich Göthe wieder mit Arbeiten über Wasser zu halten; aber es wurde ihm dießmal schwerer.

<sup>1</sup> Edermann, Gespräche. II. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebbs. S. 5 ff. — Göthe-Zelter Briefwechsel. V. 67—115.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vogel, Göthe in amtlichen Verhältnissen. Jena 1834. S. 252. Vgl. S. 248—254.

"Ich muß mit Gewalt arbeiten," sagte er 1, "um mich oben zu halten und mich in diese plötliche Trennung zu schicken. Der Tod ist doch etwas so Seltsames, daß man ihn ungeachtet aller Erfahrung bei einem uns so theuern Gegenstande nicht für mögslich hält und er immer als etwas Unglaubliches und Unerwartetes eintritt."

Jett stand er allein, gleich dem letten Baume eines gehauenen Waldes, um ihn eine neue Generation, die nur durch Bücher und Hörensagen von seinen Jugenbstreichen wußte. Noch ein Jubiläum sollte er indeß feiern. Am Vorabend des Johannistages 1830 und der Julirevolution beging die Weimarer Loge festlich seinen Eintritt in ihren Bund. Daß die 50 Jahre eine bedeutende Lücke aufwiesen und daß er die Brüder zeitweilig für "Schelme und Narren" ansah, scheint beiberseits vergessen worden zu sein. Man dachte nur der Lieder, welche er seit 1808 der Loge gewidmet, der salbungsvollen Reden, worin er die heim= gegangenen "Br." Wieland, Ribel, Kästner, Krumbholz, Slevoigt und Jagemann gefeiert, und der Klugheit, womit er nach den Umtrieben und Zwistigkeiten der Jahre 1817 bis 1819 die etwas aus den Jugen gekommene Brüderschaft wieder hatte zufammenleimen helfen 2. Er erwiederte die Jubiläumsgrüße mit den folgenden, ziemlich greisenhaften Strophen:

<sup>1</sup> J. W. Schäfer, Göthe's Leben. Bremen 1858. II. 347. — Bgl. Göthe=Zelter Briefwechsel. V. 396. 412.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XXVII. 2. Abth. S. 54—83; II. 423—428. — "Wir dürfen uns glücklich preisen," so gestand er selbst, "daß nach manchem Schwanken sich endlich bewahrheitet: nur ein allgemeines Vergeben und Vergessen könne ganz allein das verlorene Gleichgewicht sowohl als das gestörte Vertrauen nach und nach wiederherstellen. — Wie erfreulich muß es daher sein, in Ihrer Gegenwart, verbundene Brüder, getrost außzusprechen, wie wir, in so treuen als mäßigen Gesinnungen unverwandt, außdauernd und wirkend, uns von diesen erwünschten Folgen auch einen Theil ohne Anmaßung zuschreiben dürsen." — Werke. XXVII. 2. Abth. S. 84.

"Funfzig Jahre find vorüber, Wie gemischte Tage flohn; Funfzig Jahre find hinüber In bas ernst Vergangne schon.

Doch lebendig stets auf's Reue Thut sich edles Wirken kund, Freundesliebe, Männertreue Und ein ewig sich'rer Bund.

Ausgefä't in weiter Ferne, Nah, getrennt, ein ernstes Reich, Schimmern sie, bescheibner Sterne Leis wohlthät'gem Lichte gleich.

So, die Menschheit fort zu ehren, Lasset freudig überein, Als wenn wir beisammen wären, Kräftig uns zusammen sein!"

Nur wenige Monate nach dieser Logenfeier traf Göthe der härteste Schlag seines ganzen langen Lebens, der härteste Schlag, der einen Vater treffen kann — der Tod des einzigen Kindes.

Während August von Göthe immer den Trieb fühlte, im Ausland oder wenigstens auf Reisen das Slück zu suchen, das er im väterlichen Haus und in Weimar nicht sand, sträubte sich der Vater, trotz aller Ausschweifungen des Sohnes und trotz allen häuslichen Unfriedens, der daraus erwuchs, Jahre lang dasgegen. Im Frühjahr 1830 willigte er indeß endlich ein. Am 22. April ward die Reise angetreten. Eckermann ging mit 2. Briefe und Tagebücher ließen ansänglich eine bessere Wendung hoffen. Doch schon am 25. Juli hielt es Eckermann nicht mehr bei August aus. Er trennte sich von ihm, um nach Weimar zurückzukehren, während August über Genua, Spezzia und Livorno

<sup>1</sup> Ebbf. III. 361. 362.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Göthe-Zelter Briefwechsel. VI. 147. 158—160. — Schäfer, Göthe's Leben. II. 349. — Dünter, Göthe's Leben. S. 645. 647 ff. — Biehoff, Göthe's Leben. IV. 180. — Seb. Brunner, Haufteine. Wien 1885. I. 102 ff.

nach Neapel fuhr. Den Geburtstag seines Vaters (28. August) brachte er in Pompeji zu, wo an diesem Tage gerade ein Haus ausgegraben wurde. Auch jetzt noch weckten seine Berichte in des Vaters Herz die freudigste Hoffnung. Da machte am 28. October, zwei Uhr früh, plötzlich ein Schlaganfall all diesen Hoffnungen ein Ende. August starb, erst 41 Jahre alt, in Rom und ward an der Pyramide des Cestius begraben. Ueber seine Krankheit lauten die Berichte verschieden; gewiß ist, daß and dauernde Ausschweifungen seine Gesundheit längst untergraben hatten. Nach Weimar gekangte die Todesnachricht durch den Ministerresidenten August Kestner, einen Sohn der Wetzlarer Lotte. Dem Vater sie mitzutheilen, übernahm der Kanzler Friederich von Müller.

Söthe nahm dieselbe mit ziemlicher Fassung auf. Als aber am 23. November Eckermann von der unglücklichen italienischen Reise zurückkehrte und auf den Wunsch des Vaters von den Schicksalen und Gesprächen des Verstorbenen zu erzählen begann, da überwältigte Schmerz und Aufregung den 81 jährigen Greis. In der Nacht vom 24. auf den 25. November besiel ihn ein heftiger Blutsturz und drohte seinem Leben ein jähes Ende zu bereiten. Die Todesnachricht ging schon in Weimar herum, als es den Aerzten gelang, den furchtbar erschütterten Organismus wieder zu beruhigen. Am 29. konnte Göthe seinem Freunde Zelter eigenhändig melden \*:

<sup>1</sup> Bratranet, Göthe-Sumboldt Briefwechfel. S. 291.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Das Traurigste ist," schrieb Alwine Frommann den 16. November an Marianne Willemer, "daß Alle, die August im letzten Jahr beobachten konnten, und wohl auch der Vater selbst, wenn er gleich nicht Alles wußte, fühlen müssen, daß dieß das Mildeste war, was geschehen konnte." Creizenach, Göthe und Marianne von Willemer. Stuttgart 1878. S. 293.

<sup>3</sup> Creizenach a. a. D. S. 292. — Bgl. den Brief von Göthe's Secretär Kräuter an Christian Wenig. — Schnorr von Carols=feld, Archiv. III. 485—487. — Ectermann, Gespräche. II. 167. 168.

4 Göthe=Zelter Briefwechsel. VI. 74 ff.

fort, über Verschiedenes zu sprechen, besonders von der Schlacht von Torgau. Als er in ein zweites Zimmer gelangt war, gab er indeß plötzlich keine Antwort mehr, sondern sank todt in die Arme seines Abjutanten. Die Nachricht erschütterte Göthe auf's Tiefste.

"Ich hatte gedacht," sagte er zu Eckermann, der Abends spät ihn besuchte und ihn ganz niedergeschlagen fand, "ich wollte vor ihm hingehen; aber Gott fügt es, wie er es für gut findet, und uns armen Sterblichen bleibt weiter nichts, als zu tragen und uns emporzuhalten, so gut und so lange es gehen will."

Ilm den Trauerseierlichkeiten zu entgehen, zog er sich am 7. Juli auf das Schloß Dornburg zurück und blieb da zehn Wochen 2. Der Thronfolger bot Alles auf, dem greisen Freunde seines Vaters den harten Schlag zu versüßen, und Söthe übersstand die schwere Zeit wiederum glücklich in seinem Landaufentshalt. Auf ein Beileidsschreiben des neuen Fürsten antwortete er u. A.:

"Ein so geregeltes, sinniges Regiment waltet von Fürsten zu Fürsten. Feststehend sind die Einrichtungen, zeitgemäß die Verbesserungen. So war es vor, so wird es nach uns sein, damit das hohe Wort eines Weisen erfüllt werde, welcher sagt: "Die vernünftige Welt ist als ein großes, unsterbliches Individuum zu betrachten, welches unaufhaltsam das Nothwendige bewirkt und dadurch sich sogar über das Zufällige zum Herrn erhebt."

In ruhig stiller Thätigkeit flossen abermals anderthalb Jahre hin, da folgte die verwittwete Großherzogin Luise (am 14. Februar 1830) ihrem Gatten in's Grab. Auch jest suchte sich Göthe wieder mit Arbeiten über Wasser zu halten; aber es wurde ihm dießmal schwerer.

<sup>1</sup> Edermann, Gespräche. II. 4.

<sup>2</sup> Ebbs. S. 5 ff. — Göthe-Zelter Briefwechsel

<sup>3</sup> Vogel, Göthe in amtlichen Verhältnisse. 252. Vgl. S. 248—254.

"Ich muß mit Gewalt arbeiten," sagte er 1, "um mich oben zu halten und mich in diese plötzliche Trennung zu schicken. Der Tod ist doch etwas so Seltsames, daß man ihn ungeachtet aller Erfahrung bei einem uns so theuern Gegenstande nicht für mög-lich hält und er immer als etwas Unglaubliches und Unerwartetes eintritt."

Jett stand er allein, gleich dem letten Baume eines gehauenen Waldes, um ihn eine neue Generation, die nur durch Bücher und Hörensagen von seinen Jugenbstreichen wußte. Noch ein Jubiläum sollte er indeß feiern. Um Vorabend bes Johannis: tages 1830 und der Julirevolution beging die Weimarer Loge festlich seinen Eintritt in ihren Bund. Daß die 50 Jahre eine bebeutende Lücke aufwiesen und daß er die Brüder zeitweilig für "Schelme und Narren" ansah, scheint beiberseits vergessen worben zu sein. Man bachte nur der Lieder, welche er seit 1808 der Loge gewidmet, der salbungsvollen Reden, worin er die heim= gegangenen "Br." Wieland, Ridel, Kästner, Krumbholz, Sles voigt und Jagemann gefeiert, und der Klugheit, womit er nach ben Umtrieben und Zwistigkeiten ber Jahre 1817 bis 1819 bie etwas aus den Fugen gekommene Brüderschaft wieder hatte zusammenleimen helfen 2. Er erwiederte die Jubiläumsgrüße mit den folgenden, ziemlich greisenhaften Strophen:

🔪 Abth. S. 84. 🚪

<sup>1</sup> J. W. Schäfer, Göthe's Leben. Bremen 1858. II. 347. — Bgl. Göthe=Zelter Briefwechsel. V. 396. 412.

<sup>2</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XXVII. 2. Abth. S. 54—83; II. 423—428. — "Wir dürfen uns glücklich preisen," so gestand er selbst, "daß nach manchem Schwanken sich endlich bewahrheitet: nur ein allgemeines Vergeben und Vergessen könne ganz allein das verlorene Gleichgewicht sowohl als das gestörte Vertrauen nach und nach wiederherstellen. — Wie erfreulich muß es der sein, in Ihrer Gegenwart, verbundene Brüder, getrost außThen, wie wir, in so is die mäßigen Gesinnungen unversausdauernd und mit is von diesen erwünsichten Folzinen Theil ohne

fort, über Verschiedenes zu sprechen, besonders von der Schlacht von Torgau. Als er in ein zweites Zimmer gelangt war, gab er indeß plötlich keine Antwort mehr, sondern sank todt in die Arme seines Abjutanten. Die Nachricht erschütterte Göthe auf's Tiefste.

"Ich hatte gedacht," sagte er zu Eckermann, der Abends spät ihn besuchte und ihn ganz niedergeschlagen fand, "ich wollte vor ihm hingehen; aber Gott fügt es, wie er es für gut findet, und uns armen Sterblichen bleibt weiter nichts, als zu tragen und uns emporzuhalten, so gut und so lange es gehen will." <sup>1</sup>

Um den Trauerseierlichkeiten zu entgehen, zog er sich am 7. Juli auf das Schloß Dornburg zurück und blieb da zehn Wochen 2. Der Thronfolger bot Alles auf, dem greisen Freunde seines Vaters den harten Schlag zu versüßen, und Söthe überstand die schwere Zeit wiederum glücklich in seinem Landausentshalt. Auf ein Beileidsschreiben des neuen Fürsten antwortete er u. A.:

"Ein so geregeltes, sinniges Regiment waltet von Fürsten zu Fürsten. Feststehend sind die Einrichtungen, zeitgemäß die Verbesserungen. So war es vor, so wird es nach uns sein, damit das hohe Wort eines Weisen erfüllt werde, welcher sagt: "Die vernünstige Welt ist als ein großes, unsterbliches Individuum zu betrachten, welches unaufhaltsam das Nothwendige bewirkt und dadurch sich sogar über das Zufällige zum Herrn erhebt."

In ruhig stiller Thätigkeit flossen abermals anderthalb Jahre hin, da folgte die verwittwete Großherzogin Luise (am 14. Februar 1830) ihrem Gatten in's Grab. Auch jest suchte sich Göthe wieder mit Arbeiten über Wasser zu halten; aber es wurde ihm dießmal schwerer.

<sup>1</sup> Edermann, Gespräche. II. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebbs. S. 5 ff. — Göthe=Zelter Briefwechsel. V. 67—115.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vogel, Göthe in amtlichen Verhältnissen. Jena 1884. S. 252. Vgl. S. 248—254.

"Ich muß mit Gewalt arbeiten," sagte er 1, "um mich oben zu halten und mich in diese plötzliche Trennung zu schicken. Der Tod ist doch etwas so Seltsames, daß man ihn ungeachtet aller Erfahrung bei einem uns so theuern Gegenstande nicht für mögslich hält und er immer als etwas Unglaubliches und Unerwartetes eintritt."

Jett stand er allein, gleich dem letten Baume eines gehauenen Waldes, um ihn eine neue Generation, die nur durch Bücher und Hörensagen von seinen Jugenbstreichen wußte. Noch ein Jubiläum sollte er indeß feiern. Am Vorabend des Johannis: tages 1830 und der Julirevolution beging die Weimarer Loge festlich seinen Eintritt in ihren Bund. Dag die 50 Jahre eine bedeutende Lücke aufwiesen und daß er die Brüder zeitweilig für "Schelme und Narren" ansah, scheint beiberseits vergessen wor: den zu sein. Man dachte nur der Lieder, welche er seit 1808 der Loge gewidmet, der salbungsvollen Reden, worin er die heim= gegangenen "Br." Wieland, Ridel, Kästner, Krumbholz, Sles voigt und Jagemann gefeiert, und der Klugheit, womit er nach den Umtrieben und Zwistigkeiten der Jahre 1817 bis 1819 die etwas aus den Fugen gekommene Brüderschaft wieder hatte zufammenleimen helfen 2. Er erwiederte die Jubiläumsgrüße mit den folgenden, ziemlich greisenhaften Strophen:

<sup>1</sup> J. W. Schäfer, Göthe's Leben. Bremen 1858. II. 347. — Bgl. Göthe-Zelter Briefwechsel. V. 396. 412.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XXVII. 2. Abth. S. 54—83; II. 423—428. — "Wir dürfen uns glücklich preisen," so gestand er selbst, "daß nach manchem Schwanken sich endlich bewahrheitet: nur ein allgemeines Vergeben und Vergessen könne ganz allein das verlorene Gleichgewicht sowohl als das gestörte Vertrauen nach und nach wiederherstellen. — Wie erfreulich muß es daher sein, in Ihrer Gegenwart, verbundene Brüder, getrost außzussprechen, wie wir, in so treuen als mäßigen Gesinnungen unverwandt, außdauernd und wirkend, uns von diesen erwünschten Folzen auch einen Theil ohne Anmaßung zuschreiben dürsen." — Werke. XXVII. 2. Abth. S. 84.

"Funfzig Jahre find vorüber, Wie gemischte Tage flohn; Funfzig Jahre find hinüber In das ernft Vergangne schon.

Doch lebendig stets auf's Neue Thut sich edles Wirken kund, Freundesliebe, Männertreue Und ein ewig sich'rer Bund.

Ausgesä't in weiter Ferne, Nah, getrennt, ein ernstes Reich, Schimmern sie, bescheibner Sterne Leis wohlthät'gem Lichte gleich.

So, die Menschheit fort zu ehren, Lasset freudig überein, Als wenn wir beisammen wären, Kräftig uns zusammen sein!" 1

Nur wenige Monate nach dieser Logenfeier traf Göthe der härteste Schlag seines ganzen langen Lebens, der härteste Schlag, der einen Bater treffen kann — der Tod des einzigen Kindes.

Während August von Göthe immer den Tried fühlte, im Ausland oder wenigstens auf Reisen das Glück zu suchen, das er im väterlichen Haus und in Weimar nicht fand, sträubte sich der Bater, trotz aller Ausschweifungen des Sohnes und trotz allen häuslichen Unfriedens, der daraus erwuchs, Jahre lang dasgegen. Im Frühjahr 1830 willigte er indeß endlich ein. Am 22. April ward die Reise angetreten. Eckermann ging mit 2. Briefe und Tagebücher ließen anfänglich eine bessere Wendung hoffen. Doch schon am 25. Juli hielt es Eckermann nicht mehr bei August aus. Er trennte sich von ihm, um nach Weimar zurückzukehren, während August über Genua, Spezzia und Livorno

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebbj. III. 361. 362.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Göthe-Zelter Briefwechsel. VI. 147. 158—160. — Schäfer, Göthe's Leben. II. 349. — Düntzer, Göthe's Leben. S. 645. 647 ff. — Viehoff, Göthe's Leben. IV. 180. — Seb. Brunner, Haufteine. Wien 1885. I. 102 ff.

nach Neapel fuhr. Den Seburtstag seines Baters (28. August) brachte er in Pompeji zu, wo an diesem Tage gerade ein Haus ausgegraben wurde. Auch jetzt noch weckten seine Berichte in bes Baters Herz die freudigste Hoffnung. Da machte am 28. October, zwei Uhr früh, plötlich ein Schlaganfall all diesen Hoffnungen ein Ende. August starb, erst 41 Jahre alt, in Rom und ward an der Pyramide des Cestius begraben. Ueber seine Krankheit lauten die Berichte verschieden; gewiß ist, daß and dauernde Ausschweifungen seine Gesundheit längst untergraben hatten? Nach Weimar gekangte die Todesnachricht durch den Ministerresidenten August Kestner, einen Sohn der Wetslarer Lotte. Dem Vater sie mitzutheilen, übernahm der Kanzler Friederich von Müller.

Söthe nahm dieselbe mit ziemlicher Fassung auf. Als aber am 23. November Eckermann von der unglücklichen italienischen Reise zurückkehrte und auf den Wunsch des Vaters von den Schicksalen und Gesprächen des Verstorbenen zu erzählen begann, da überwältigte Schmerz und Aufregung den 81 jährigen Greis. In der Nacht vom 24. auf den 25. November besiel ihn ein heftiger Blutsturz und drohte seinem Leben ein jähes Ende zu bereiten. Die Todesnachricht ging schon in Weimar herum, als es den Aerzten gelang, den furchtbar erschütterten Organismus wieder zu beruhigen. Am 29. konnte Göthe seinem Freunde Zelter eigenhändig melden \*:

<sup>1</sup> Bratranet, Göthe-Sumbolbt Briefwechfel. S. 291.

<sup>2 &</sup>quot;Das Traurigste ist," schrieb Alwine Frommann den 16. November an Marianne Willemer, "daß Alle, die August im letzten Jahr beobachten konnten, und wohl auch der Vater selbst, wenn er gleich nicht Alles wußte, fühlen müssen, daß dieß das Mildeste war, was geschehen konnte." Creizenach, Göthe und Marianne von Willemer. Stuttgart 1878. S. 293.

<sup>3</sup> Creizenach a. a. D. S. 292. — Bgl. den Brief von Göthe's Secretär Kräuter an Christian Wenig. — Schnorr von Carols=feld, Archiv. III. 485—487. — Ectermann, Gespräche. II. 167. 168.

4 Göthe=Zelter Briefwechsel. VI. 74 ff.

"Noch ist das Individuum beisammen und ben Sinnen. Glück auf! Mit der leidigen Krankheitsgeschichte verschon' ich Dich. Hör! was mein trefflicher Arzt von der löblichen Genesung sagt:

"Man kann behaupten, daß jetzt alle Funktionen in Ordnung sind. Der Schlaf ist gut, der Appetit nicht unbedeutend, Berdanung regelmäßig. Die Kräfte sind ben weitem nicht so geringe, als man ben solchen Vorgängen befürchten mußte. Die vortrefsliche Constitution des verehrten Kranken läßt eine baldige völlige Wiederherstellung mit gutem Grunde hoffen.

Weimar, ben 29. November 1830. Dr. Vogel."

Vor Freude über diese Nachricht ließ sich Zelter einen Kalbstopf braten, und "ba bes täglichen Erkundens ben mir viel ist," melbet er, "so können gestern und heut ein Schock und mehr Kalbsköpfe hier in Berlin senn verspeist worden" 1. Dazu be= richtet der 72jährige Freund 2 dem Reconvalescenten, der noch eben am Rande bes Grabes stand, von den "verwünschten Theater= balletten und bem kleinen Opernzeug", seiner ersten Gängerin, "bem angenehmsten Mädchen, mit schönster Stimme, unverwüft= licher Lust, Folgsamkeit und Recheit", und von zwei Wiener Tänzerinnen, ausgezeichnet "durch Wohlgestalt, Leichtigkeit und Anmuth in den wunderlichsten Sprüngen und Stellungen" u. s. w. u. s. w. 3, im lüsternsten und leichtfertigsten Stile. Un solchen Nachrichten tröstete sich ber greise Dichter über ben Verlust seines einzigen Sohnes. Denn Zelter war sein intimster Vertrauter und wußte, womit er aufzuheitern war. Gin späterer Brief Göthe's vom 8. Juli 1831 bezeugt, daß Zelter das Richtige getroffen und daß das wollüstige Bild einer Danae noch jett ben alten Götterverehrer in das höchste Entzücken versetzte 4.

Obwohl von Krankheit nicht ganz verschont, hatte Göthe boch eine ungemein starke, gesunde Körperconstitution.

<sup>1</sup> Ebbs. S. 76. 77 ff.

<sup>2</sup> Göthe's Werke [Hempel]. III. 225 ff.

<sup>3</sup> Göthe-Zelter Briefwechsel. VI. 81. Bgl. S. 371. 400. 401.

<sup>4</sup> Ebbs. S. 231—233.

"Rein System," erklärt Huseland, der lange mit ihm zusams menlebte, zehn Jahre (1783 bis 1793) sein Arzt und Hausfreund war, "keine Function hatte das Uebergewicht; alle wirkten gleichs sam zusammen zur Erhaltung eines schönen Gleichgewichts. Aber Productivität war der Grundcharakter sowohl im Geistigen als Physischen, und im letztern zeigte sie sich durch eine reiche Nutristion, äußerst schnelle und reichliche Sanguisication, Reproduction, kritische Selbsthilse bei Krankheiten, und eine Fülle von Blutsleben. Daher auch noch im hohen Alter die Blutkrisen und das Bedürfniß des Aberlasses."

Genauere Aufzeichnungen hat Dr. Bogel zusammengestellt, welcher die letzten sechs Jahre sein Haußarzt war und ihm in seinen letzten Tagen Beistand leistete.

"Göthe mar groß und von starkem, regelmäßigem Knochenbau; nur die untern Gliedmaßen hätten, um eines schönen Verhältnisses zum Rumpfe willen, ein Geringes länger sein burfen . . Noch in den letzten Jahren hielt er sich mit etwas vorragendem Unterleibe und rückwärts gezogenen Schultern sehr gerabe, ja etwas steif, und schob dieß auf die von ihm Behufs besserer Ausdehnung der Brust frühzeitig angenommene und auch Andern zu gleichem Zwecke häufig empfohlene Gewohnheit, die Hände möglichst viel hinter bem Rücken vereinigt zu tragen. Seine Brust war breit und hochgewölbt, der Athem meistens ruhig und fräftig, dann und wann mit Seufzern untermischt; der Puls weich, mäßig voll, im Verhältniß zum Alter immer frequent, etwa wie bei einem Manne von vierzig Jahren . . . . greise Haupt war mit seibeweichem, grauem, täglich sorgfältig gekräuseltem Haar bicht besetzt. Der Hals fiel durch bedeutende Torosität auf. Den ganzen Körper bebeckte reichliches Fleisch. Gesicht, Geruch, Geschmack und Gefühl blieben bis zum Tobe

<sup>1</sup> Dr. Bogel, Die lette Krankheit Göthe's. Rebst einer Nach= schrift von C. W. Hufeland. (Aus Hufelands und Osanns Jour= nal der prakt. Heilkunde besonders abgedruckt.) Berlin, Reimer, 1833. S. 39. 40.

"Noch ist das Individuum beisammen und b auf! Mit der leidigen Krankheitsgeschichte t Hör! was mein trefslicher Arzt von der löblich ""Wan kann behaupten, daß jett alle F nung sind. Der Schlaf ist gut, der Appetit

nung sind. Der Schlaf ist gut, ber Appetit Berdauung regelmäßig. Die Kräfte sind bez geringe, als man ben solchen Borgängen befür vortrefsliche Constitution bes verehrten Kranken völlige Wiederherstellung mit gutem Grunde !

Weimar, ben 29. November 1830.

Bor Freude über diese Nachricht ließ sich 🗜 topf braten, unb "ba bes täglichen Ertunbens melbet er, "fo tonnen geftern und beut ein Kalbstöpfe bier in Berlin fenn verspeift mort richtet ber 72jahrige Freund \* bem Reconvale eben am Ranbe bes Grabes ftanb, von ben "ver balletten und bem Meinen Opernzeug", feiner "bem angenehmften Mabchen, mit ichonfter Gi licher Luft, Folgfamkeit und Redbeit", und Tangerinnen, ausgezeichnet "burch Wohlgeftall Anmuth in ben wunderlichsten Sprüngen und E u. f. w. , im lufternften und leichtfertigften & Rachrichten troftete fich ber greife Dichter über einzigen Gobnes. Denn Zelter mar fein intimf mußte, womit er aufzuheitern mar. Gin fpate vom 8. Juli 1831 bezeugt, bag Belter bas und daß bas wolluftige Bilb einer Danae n Götterverehrer in bas höchfte Entzücken verfet

Obwohl von Krankheit nicht ganz verschont eine ungemein starte, gesunde Körperconstitutic

<sup>1</sup> Ebdf. S. 76. 77 ff.

<sup>\*</sup> Gothe's Werte [Gempel]. III. 225 ff.

<sup>3</sup> Gothe-Zelter Briefwechfel. VI. 81. Bgl. 6

<sup>•</sup> **Ebb**լ. S. 231—233.

sehr fein und scharf; das Gehör sagte dagegen immer mehr ab, und befonders bei trübem, naßkaltem Wetter mußte man oft sehr laut sprechen, wenn man von Göthe gehörig verstanden sein wollte."

Von Jugend auf zu Bedächtigkeit und Umständlichkeit geneigt, wurde er im Alter immer unentschlossener; war indeß einmal ein Entschluß gefaßt, so war er in der Ausführung beharrlich und, wenn nöthig, selbst kühn, "wobei er, als Geschäftsmann, die päpstliche Commissorialsormel: "non obstantibus quiduscunque", gern im Munde führte und vorkommenden Falles darenach zu versahren liebte". Häuften sich die Geschäfte, besons ders solche, die raschen Entscheid verlangten, so wurde er leicht grämlich. Gedächtniß und Arbeitskraft nahmen ab, und er mußte sich öfters zu den Geschäften zwingen; nur der Sommer 1831 machte hierin eine Ausnahme.

"Rühmte Göthe seine Productivität, so machte mich das stets besorgt, weil die vermehrte Productivität seines Seistes gewöhnslich mit einer krankhaften Affection seiner productiven Organe endigte. Dies war so sehr in der Ordnung, daß mich schon im Anfange meiner Bekanntschaft mit Göthe dessen Sohn darauf aufmerksam machte, wie, so weit seine Erinnerung reiche, sein Vater nach längerem geistigen Produciren noch jedesmal eine bedeuztende Krankheit davongetragen habe."

Seine Phantasie blieb bis zum letten Augenblick empfängslich und wirksam. Das Schöne war sein Element. Allem Häßlichen und Düstern ging er aus dem Weg. Unerfreuliche Nachrichten (wie besonders Todesnachrichten) suchte er auf's Sorgsfältigste und Vorsichtigste von sich abzuhalten. Bis zum Tode geznoß er eines nur selten gestörten Schlases. Wurde dersetbe etwa unterbrochen, so vertrieb er sich die Zeit mit Dichten und Träusmen. "In früheren Jahren trank Göthe viel Wein und geistige Getränke." Aus Gesundheitsbedenken schränkte er sich im Alter

¹ Ebbj. S. 22. 23. 24. ² Ebbj. S. 25.

<sup>3</sup> Ebbs. S. 27.

jedoch etwas ein. Punsch und Champagner versagte er sich gänzelich; doch genoß er zum Frühstück sein Gläschen Wadeira und Wittags eine Flasche leichten Würzburger Tischwein und zum Nachtisch ein Gläschen Tinto di Rota. Kaffee mit Milch nahm er nur zum Frühstück, Bier und andere Getränke mied er in den letzten fünf Jahren. Weniger ängstlich war er im Essen.

"In der That aß Göthe sehr viel, und selbst dann, wenn er sich über Mangel an Appetit ernstlich beklagte, häusig doch noch weit mehr, als andere, jüngere, gesunde Personen. Er liebte vorzugsweise Fische, Fleisch, Mehlspeisen, Kuchen und Süßigkeiten. Diätsehler begangen zu haben, räumte er niemals ein, wie häusig er sich derselben auch schuldig machte. Seine Unenthaltsamkeit im Essen bewirkte natürlich nicht gar selten Indigestionen. Dem häusig übersüllten Unterleibe kam man täglich durch Pillen aus Asa soetida, Rhabarber und Jalappenseise — — zu Hilfe u. s. w. Merkwürdig war, — neben der Richtigkeit seines unter gesunden und krankhaften Verhältnissen sehr seinen Instinkts — in wie ungemein kleinen Gaben alle Nittel auf Göthe's Orzganisation ihre gehörige Wirkung ausübten."

"Krankheit hielt Göthe für das größte irdische Uebel. Kranke durften auf sein thätiges Mitleiden vorzugsweise mit Sicherheit rechnen. Vor dem Tode hatte er eigentlich keine Furcht, wohl aber vor einem qualvollen Sterben. Das Leben liebte er; — und schmückte es sich nicht für ihn mit allen seinen Reizen?

"Schmerzen waren ihm unter allen körperlichen Leiden am peinlichsten, nächst ihnen afficirten ihn am mächtigsten entstellende Uebel. Im Preisen der Schmerzlosigkeit eiserte er mit Epikur, und häufig rühmte er als ein gewiß von vielen beneidetes Glück, daß er niemals an Zahn= oder Kopfweh gelitten habe. Seine Zähne hatten sich bis in das höchste Alter in gutem Zustand erhalten." 2

<sup>1</sup> Ebbs. S. 28. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Düntzer. Göthe's Leben. S. 566. "Das Alter war nicht spurlos an ihm vorübergegangen." Daß er sich nur mit Mühe aufrecht hielt, bezeugt Grillparzer (Werke. X. 172).

Wie Schiller die Ausdünstung faulender Aepfel liebte, so hing Söthe an geschlossener Zimmerluft. Es war schwierig, ihn zum Lüften zu bewegen. Gegen üble Gerüche war er nicht empfindlich, wohl aber gegen die geringste Unordnung oder Veränderung in seinem Zimmer. Bücher, Papier, Alles nußte immer in bestimmter regelmäßiger Ordnung liegen. Licht und Wärme waren ihm unentbehrlich. Der Winter war ihm gräßlich; erst im Frühzighr lebte er recht wieder auf. Zeitweilig schädigte er selbst seine Gesundheit ein wenig, indem er auf eigene Faust medicinirte und namentlich fortsuhr, Heilmittel, die einmal gut gethan, lange einzunehmen. Dr. Vogel brachte ihn jedoch davon ab, und so erfreute er sich die letzte Zeit seines Lebens ziemlichen Wohlseins.

Un ber sorgfältigsten Pflege fehlte es bem Greise nie. Seine Schwiegertochter Ottilie ehrte, liebte und pflegte ihn mit ber freundlichsten Hingabe. Seine Enkelchen Walther und Wolfgang durften schon beim Frühstück um ihn spielen. Das brachte ihn in jugendfröhliche Stimmung. Sein Liebling war "Wölfchen". Dann zog er sich in sein Arbeitszimmer zurud. So bescheiben und schlicht dieses war, fühlte er sich da wohlig und heimisch. Der Herausgabe von Göthe's sämmtlichen Werken widmete sich von 1825 bis 1831 mit nur kurzer Unterbrechung Karl Wilhelm Göttling, Professor ber classischen Philologie in Jena 1. Als Amanuensis hatte Göthe im Juni 1823 Johann Beter Edermann in's Haus aufgenommen, einen Autobidakten —, geboren 1792 zu Winsen an der Lühe, zwischen Hamburg und Lüneburg —, ber erst als Schreiber gebient, bann als Freiwilliger die Freiheitskriege mitgemacht und sich dann auf philologische Studien, Poesie und Schriftstellerei verlegt hatte. Neben biesem unbedingt ergebenen und zuverlässigen Hausgeist fand Göthe bei Ordnung seiner Papiere und bei literarischen Arbeiten auch noch immer treue Hilfe an bem Dr. Riemer, ber Gymnasialprofessor

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefwechsel zwischen Göthe und A. Göttling in den Jahren 1824 bis 1831. Herausgegeben und mit einem Vorwort begleitet von Kuno Fischer. München 1880.

und von 1828 an Oberbibliothekar zu Weimar war. Als britter vertrauter Hausfreund fand sich fast täglich ber Kanzler Fried= rich von Müller ein, bem sein Staatsbienst noch immer literas rische Muße übrig ließ und ber Göthe auf's Innigste verehrte. Diese drei Freunde unterstützten den greisen Dichter nicht nur in seiner schriftstellerischen Thätigkeit, sie führten auch — jeber in seiner Weise — Buch über seine Unterredungen und hielten ihn über die näheren und ferneren Tagesneuigkeiten, Politik und Literatur, Amtsgeschäfte und allgemeine Fragen auf dem Laufenden. Dabei wurden sie von der ansehnlichen Correspondenz unterstützt, die Göthe bis zum Tode aufrecht erhielt. Bis in seine letten Tage versorgte ihn ber Musiker Zelter mit Berliner Nachrichten, Graf Reinhard mit Berichten aus Paris. Zu dem kleinen Hofstaat von Hausfreunden und Correspondenten aber gesellten sich noch Schreiber und Copisten, welche theils für den Briefwechsel, theils für die literarischen Arbeiten in Anspruch genom= men wurden. Es war ein vollständiges kleines Literatur: und Preßbureau, das mit und für Göthe arbeitete. So wurde es ihm möglich, nicht nur seine Papiere bis fast auf die letzten Reste noch drucken zu lassen, sondern auch bis in die letzten Tage hinein das ganze bunte Net von Fäden weiterzuführen, das er sich dilettantisch über alle Zweige der Naturwissenschaft, der Kunst und Literatur gesponnen hatte. Die Notizen barüber füllen ganze Bände.

Neben der Herausgabe der "Gesammelten Werke in 40 Bänsten", die 1825 unternommen wurde, läuft noch dis 1828 die Zeitschrift "Kunst und Alterthum" (Heft XIV—XVII), die Fortsetzung der "Annalen", die Neubearbeitung der "Wandersjahre" sowohl als der "Helena". Je nach Stimmung wechselte er an diesen Hauptarbeiten ab oder beschäftigte sich auch mit anderen, kleineren Stoffen.

Die "Helena", der dritte Act des zweiten "Faust", wurde im December 1826 vollendet. Faust und Helena, die Repräsentanten der classischen und romantischen Poesie, vermählten sich darin, und ihrer Ehe entsproßte Euphorion als Genius der neueren Poesie, der sich indeß, mit Anspielung auf Lord Byron, den Hals

bricht. In demselben Jahre zweigte sich die "Erzählung vom Kinde und Löwen" als selbständige "Novelle" von den "Wanderjahren" ab.

Im Jahre 1827 wurde der vierte Act des zweiten "Faust" in Angriff genommen, erhielt aber noch keinen Schluß; dann versuchte der Dichter einen ersten und zweiten Act zu gewinnen, der zwischen dem vollendeten ersten Theil und der "Helena" versmittelte. Ehe dieß jedoch gelang, machte es die Herausgabe der "Gesammelten Werke" nöthig, erst die "Wanderjahre" umzusarbeiten. Damit versloß der Sommer 1828 und die Arbeit zog sich noch bis in den Februar 1829 hinüber.

Bereits von 1824 an redigirte Göthe, später mit Hilfe Riemers, seine Correspondenz mit Schiller, die ihm selbst schon his storisch vorkam. Sie erschien in den Jahren 1828 und 1829, mit einer Widmung an König Ludwig von Bayern. An der Hand seiner früheren Reisenotizen und Briefe führte er, ebenfalls in den Jahren 1828 und 1829, seinen "Zweiten römischen Aufsenthalt" aus. Daneben arbeitete er bruchstückweise immer am "Faust" weiter; allein die "classische Walpurgisnacht" blieb wie eine unübersteigliche Höhe vor ihm liegen.

Durch die Julirevolution 1830 ließ er sich nicht stören; er versagte sich alles Zeitunglesen, um nur seinen "Faust" voranzubringen. Doch sesselten ihn jett der Streit zwischen Euwier und Geoffron: St. Hilaire über die Principien der Anatomie — und andere kleine Arbeiten. Seine Schwiegertochter Ottilie sing 1830 eine dem Tiefurter Journal ähnliche Zeitschrift an, "Chaos" beztitelt, die nur unter der Haute-Volke von Weimar circuliren sollte und an der sich auch Franzosen und Engländer in ihrer Sprache betheiligten. Die 40 Bände der "Werke" wurden vollendet, aber der "Faust" wiederum in das solgende Jahr zurückgedrängt.

Endlich, endlich — 1831 — fast 60 Jahre nach den ersten Plänen und Ideen, ward die merkwürdige Dichtung zum Abschluß gebracht, und zwar nun zunächst die ersten beiden Acte (4. Januar 1831), dann der vierte und der noch sehlende Ansfang des fünsten. Um nicht zu weiteren Aenderungen versucht zu werden, siegelte Göthe Ende Juli die Handschrift ein. Sie sollte

erst nach seinem Tobe gedruckt werden. Doch widerstand er der Versuchung nicht, im Januar 1832 noch einige Aenderungen zu machen und die Dichtung wenigstens seiner Schwiegertochter Ottilie vorzulesen. Dann ward sie wieder versiegelt zurückgelegt.

Damit war das Tagewerk des Dichters abgeschlossen. Im Laufe des Sommers 1831 gönnte er sich einige Rast, verweilte ein paar Tage in Ilmenau und besuchte noch einmal den Gickelshahn, an dessen Bretterhütte er einst in den Tagen der Genieperiode mit Bleistift die Worte gekrizelt hatte:

"Neber allen Gipfeln Ist Ruh', In allen Wipfeln Spürest Du Kaum einen Hauch; Die Bögelein schweigen im Walde. Warte nur, balbe Ruhest Du auch."

Eine tiefe Rührung bemächtigte sich seiner, während er diesen Ruf seiner Jugend las und dabei all der dahingeschiedenen Freunde, besonders des Herzogs Karl August, gedachte. Unter Thränen wiederholte er den Schluß<sup>2</sup>.

Auf seinen Geburtstag erhielt er dieses Jahr ein Geschenk, das sprechend seinen Weltruf ausdrückte: ein goldenes Petschaft, von englischen Verehrern gesandt, von den ersten englischen Goldschmieden ausgeführt. Unter den 19 Unterschriften des Begleits

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Göthe's Werke [Hempel]. I. 63. — Vgl. die Version der Frau von Stein. Schöll (Fielit), Göthe's Briefe an Frau von Stein. I. 276.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach dem Bericht des Berginspectors Mahr. S. Schäfer, Göthe's Leben. II. 358 ff. An Zelter (VI. 280. 281) berichtet Göthe nichts von seiner Rührung: "Nach so vielen Jahren war denn zu übersehen: das Dauernde, das Berschwundene. Das Gelungene trat vor und erheiterte, das Mißlungene war vergessen und verschmerzt. Die Menschen lebten alle nach wie vor 2c."

<sup>3</sup> Göthe=Zelter Briefwechsel. VI. 255 ff.

schreibens befanden sich die Namen der angesehensten englischen Dichter und Schriftsteller: Thomas Carlyle, W. Fraser, Dr. Magie, Prosessor Wilson, Sir Walter Scott, Lockhart, Lord Francis Gower, Southen, Wordsworth und Procter.

Im Herbst puppte sich Göthe wieber auf seinem Stubier= zimmer ein. Nachbem schon 1831 eine neue Ausgabe seiner "Metamorphose ber Pflanzen" und zugleich eine französische Ueber= setzung bieses Werkchens von Soret erschienen war, beschäftigte er sich von Neuem angelegentlich mit Botanit. Besonbers interes= sirte ihn die zuerst von Martius nachgewiesene Spiraltendenz der Pflanzen 1. Mit höchstem Interesse verfolgte er die Discussionen ber berühmtesten französischen Zoologen über osteologische und anatomische Systematik. Im Winter wandte er sich abermals der Farbenlehre zu und entwickelte seinem Freunde Boisserbe die Theorie des Regenbogens 3. Der Architekt Zahn, 'der die Ausgrabungen in Pompeji geleitet und eines ber aufgefundenen Häuser casa di Goothe genannt hatte, unterbrach diese naturs wissenschaftlichen Studien mit höchst interessanten tunstgeschicht= lichen Briefen, Berichten und Sendungen. Dazu wurden, wie ehebem, Bücher bes verschiedensten Inhalts gelesen. "Ohne Raft, boch ohne Hast" — hatten ihm die englischen Freunde auf bas Siegel geschrieben. Und so war es. Sein reges Auge hörte nicht auf, nach allen Seiten auszublicken, bis ber Tob es schloß - freilich mehr auf die Dinge dieser Erbe, als in das Jenseits, das nun so nahe vor ihm lag.

Auch die religiöse Frage lehnte er in dieser letzten Lebenszeit nicht ganz ab und sprach vom Christenthum sogar mit einer

¹ J. W. de Goethe, Essai sur la métamorphose des plantes. Traduit par Frédéric Soret etc. Stuttgart, Cotta, 1831. — Göthe's Werke [Hempel]. XXXIII. 165—185. — Soret, Notice sur Goethe. Bibl. Univers. 1832. L. 131. — H. Uhbe, Göthe's Briefe an Soret. Stuttgart 1877.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XXXIV. 146-174. — Edermann, Gespräche. II. 239; III. 234. 235. 243.

<sup>3</sup> Sulpiz Boisserée II. 587—591.

gewissen Freundlichkeit. Darunter verstand er aber nicht die positive göttliche Religion Jesu Christi. Den Haß gegen das Kreuz bewahrte er vielmehr bis an's Ende.

"Das leidige Martyrholz," schrieb er noch am 9. Juni 1831 an Zelter, "das Widerwärtigste unter der Sonne, sollte kein versnünftiger Mensch auszugraben und auszupflanzen bemüht sein. Das war ein Seschäft für eine bigotte Kaiserin=Mutter (die hl. Helena), wir sollten uns schämen, ihre Schleppe zu tragen. Verzeih! aber wenn Du gegenwärtig wärst, müßtest Du noch mehr erdulden. Mit 82 Jahren nimmt man es wirklich ernster in sich und für sich selbst, indem man die liebe leidige Welt in ihrem vieltausendjährigen Narvenleben in Sottesnamen fortwanzbeln läßt. Es ist schrecklich, wie sich das ein über das andere Wal wieder in seinen Irrthümern brüstet!" ¹

Das letzte Gespräch, bas Eckermann aufgezeichnet hat 2, ist eine Art von religiösem Testament. Göthe spricht babei mit großer Ehrsurcht von bem Evangelium, aber nur als von bem schönsten und reinsten Ausdruck ber Naturreligion, eines freisinnigen Deismus, der eine pantheistische Deutung nicht ausschließt. Alles Uebernatürliche, alle positive Offenbarung lehnt er ab, die Kirche und ihre hierarchische Organisation mit großer Härte. Er betrachtet sie wie ehebem als ein bloßes Werk menschlicher Herrschssucht und heuchlerischen Betruges. Die kirchliche Revolution des 16. Jahrhunderts lobt er als die Befreiung aus den Fesseln jenes trügerischen Zwanges, das "leidige protestantische Sectenwesen" dagegen verwirft er als einen Hemmschuh und Störensfried der wahren Religion. Diese verlegte er hauptsächlich in die Moral, mit höchster Gleichgiltigkeit für Dogma und Cultus: "Denn sobald man die reine Lehre und Liebe Christi, wie

<sup>1</sup> Göthe=Zelter Briefwechsel. VI. 197. Bgl. dazu die Ausfälle auf Friedrich von Schlegel ebbs. S. 819. Die ernsten Forschungen, welche diesen zur Conversion führten, nennt er ein "Wiederkäuen sittlicher und religiöser Absurditäten".

<sup>2</sup> Vom 11. März 1832. Edermann, Gespräche. III. 253 ff.

sie ist, wird begriffen und in sich eingelebt haben, so wird man sich als Mensch groß und frei fühlen und auf ein bischen so ober so im äußern Cultus nicht mehr sonderlichen Werth legen. — — Auch werden wir alle nach und nach aus einem Christenthum des Wortes und Slaubens immer mehr zu einem Christenthum der Gesinnung und That kommen."

So steht er benn zu Luther und zum alten Protestantismus, um alle päpstliche Autorität und kirchliche Hierarchie für immer zu beseitigen; bann stellt er sich aber mit Boltaire und ben Encyklopäbisten zugleich gegen Katholicismus und Protestantis mus, um die vollständige Gleichgiltigkeit der Lehre und bes Cultus zu proclamiren; boch hier hält er inne, wie Herber und die deutsche Aufklärung. Die seichte französische Revolutions= philosophie genügt ihm ebenso wenig, als die verworrenen Lehr= gebäude bes deutschen Pantheismus. Er verlangt bas Chriften= thum zurud, aber bloß ein natürliches, freies, bogmenloses, un= firchliches, unverbindliches Christenthum — die Lehren, Sprüche und Parabeln Christi, die ihm gerade gefallen, ohne festen Glauben an seine Gottheit und seinen Erlösungstod, ohne die Heilmittel, die er eingesetzt, ohne die sichtbare Kirche, die er gestiftet hat. Es ist ein bloßes Heibenthum mit christlichem Anstrich — ein antiker Tempel mit Fresken aus der biblischen Geschichte, abet ohne drift: lichen Gottesdienst. Weber Christus und seine Beiligen, noch Luther und dessen Genossen haben die eigentliche Liebe und Begeisterung bes Dichters; weber die Encyklopädisten noch die deutschen Philo= sophen sind seine Leitsterne mehr; die ihm liebste Offenbarung Gottes ist jene in der menschlichen Kunst, und merkwürdiger Weise nennt er hier brei katholische Namen: Mozart, Raphael und Shakespeare. In solchen und ähnlichen Künstlern will er vor Allem "das tägliche, unsichtbare Anhauchen Gottes" an= erkannt wissen.

"In religiösen und moralischen Dingen gibt man noch allensfalls eine göttliche Einwirkung zu, allein in Dingen der Wissenschaft und Künste glaubt man, es sei lauter Irdisches und nichts weiter als ein Product rein menschlicher Kräfte.

Bollen und menschlichen Kräften etwas hervor, das den Schöpfungen, die den Namen Mozart, Naphael oder Shakespeare tragen, sich an die Seite setzen lasse. Ich weiß recht wohl, daß diese drei Edeln keineswegs die einzigen sind, und daß in allen Gebieten der Kunst eine Unzahl trefslicher Geister gewirkt hat, die vollkommen so Sutes hervorgebracht als jene Genannten. Allein, waren sie so groß als jene, so überragten sie die gewöhnliche Menschennatur in eben dem Verhältniß und waren ebenso gottbegabt als jene." 1

An die Stelle des christlichen Gottesdienstes tritt hiermit der Genie-Cultus, an die Stelle der Religion die Kunst und an die Stelle des christlichen Gottesbegriffes die verschwommene Vorstellung eines höchsten Wesens, dem ein schönes Gedicht oder Gemälde mehr gilt, als Himmel und Hölle.

An jedem Donnerstag pflegte die Großherzogin Maria Paulowna den greisen Dichter zu besuchen. An einem solchen Donnerstag, den 15. März 1832, war Göthe ungewöhnlich heiter und Ichendig. Wahrscheinlich beim Gehen über die Treppen zog er sich jedoch eine Erkältung zu. Am andern Morgen, als bas kleine "Wölfchen" zum Großvater kam, um bei ihm zu frühstücken, war bieser noch im Bett und fühlte Schmerzen in ber Bruft. Der Hausarzt Dr. Vogel ward gerufen. Er fand Göthe sehr matt, zerschlagen, mübe im Kopf, unaufgelegt, niebergebrückt. "Wenn man kein Recht mehr hat, zu leben," klagte er, "so muß man sich gefallen lassen, wie man lebt." Der Arzt war nicht ohne Besorgniß und hielt es für nöthig, die Großherzogin zu benachrichtigen; die von ihm verordneten Medicamente hatten indeß gute Wirkung; gegen Abend schon trat Besserung ein und Göthe konnte sich mit Dr. Riemer einige Zeit über Sprachstudien unterhalten 2. An den folgenden Tagen besserten sich

<sup>1</sup> Ebbs. S. 257.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Soret, Notice sur Goethe l. c. — Dr. Karl Wilh. Müller, Göthe's lette literarische Thätigkeit, Verhältniß zum Ausland und Scheiben. Jena 1832. — Dr. Vogel, Die lette Krankheit Göthe's.

auch Appetit und Schlaf wieder. Am 17. konnte er den folgensten, merkwürdigen Brief an Wilhelm von Humboldt dictiren, der ihm unter dem 6. Januar geschrieben und ihn besonders inständig gebeten hatte, den zweiten Theil des "Faust" recht bald zu veröffentlichen 1:

"Weimar, ben 17. März 1832.

"Nach einer langen unwillfürlichen Pause beginne ich folzgendermaßen, und doch nur aus dem Stegreif. Die Thiere wers den durch ihre Organe belehrt, sagten die Alten?. Ich setze hinzu: die Menschen gleichfalls, sie haben jedoch den Vorzug, ihre Organe wieder zu belehren.

"Zu jedem Thun, daher zu jedem Talent, wird ein Angebornes gefordert, das von selbst wirkt und die nöthigen Anlagen undewußt mit sich führt, deswegen auch so geradehin sortwirkt, daß, ob es gleich die Regel in sich hat, es doch zuletzt ziel- und zwecklos ablausen kann. Je früher der Mensch gewahr wird, daß es ein Handwerk, daß es eine Kunst gibt, die ihm zur geregelten Steigerung seiner natürlichen Anlagen verhelsen, desto glücklicher ist er. Was er auch von außen empfangen, schadet seiner eingebornen Individualität nichts. Das beste Genie ist daß, welches alles in sich aufnimmt, sich alles zuzueignen weiß, ohne daß es der eigentlichen Grundstimmung, demjenigen, was man Charakter nennt, im mindesten Eintrag thue, vielmehr solches noch erst recht erhebe und durchaus nach Möglichkeit besähige.

"Hier treten nun die mannichfaltigen Bezüge ein zwischen bem Bewußten und Unbewußten. Denke man sich ein musikalisches

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bratranek, Göthe-Humbolbt Briefwechsel. S. 300.

<sup>2 &</sup>quot;Hier will ich nun," schrieb Göthe schon den 9. Juni 1831 an Zelter, "da noch etwas Raum ist, eines der größten Worte niederschreiben, welche unsere Altvordern zurückgelassen haben (!): "Die Thiere werden durch ihre Organe unterrichtet." Nun denke man sich, wie viel vom Thiere im Menschen übrig bleibt (!) und daß dieser die Fähigkeit hat, seine Organe zu unterrichten, so wird man gern auf diese Betrachtungen immer zurückstehren." Göthe=Zelter Brieswechsel. V. 199.

Talent, das eine bedeutende Partitur aufstellen soll: Bewußtsein und Bewußtlosigkeit werden sich verhalten wie Zettel und Einsschlag, ein Gleichniß, das ich so gerne brauche. Die Organe des Menschen durch Uebung, Lehre, Nachdenken, Mißlingen, Försderniß und Widerstand und immer wieder Nachdenken, verstnüpfen ohne Bewußtsein in einer freien Thätigkeit das Erworsdene mit dem Angeborenen, so daß es eine Einheit hervordringt, welche die Welt in Erstaunen setzt. Dieses Allgemeine diene zu schneller Beantwortung Ihrer Frage und zur Erläuterung des wieder zurückkehrenden Blättchens.

"Es sind über 60 Jahre, daß die Conception des Faust bei mir jugendlich, von vorneherein klar, die ganze Reihenfolge hin weniger aussührlich vorlag. Nun hab' ich die Absicht immer sachte neben mir hergehen lassen, und nur die mir gerade insteressantesten Stellen durchgearbeitet, so daß im zweiten Theile Lücken blieben, durch ein gleichmäßiges Interesse mit dem Uebrigen zu verbinden. Hier trat nun freilich die große Schwierigkeit ein, daßjenige durch Vorsatz und Charakter zu erreichen, was eigentlich der freiwilligen thätigen Natur allein zukommen sollte. Es wäre aber nicht gut, wenn es nicht auch nach einem so lange thätig nachdenkenden Leben möglich geworden wäre, und ich lasse mich keine Furcht angehen: man werde das Aeltere vom Neuern, das Spätere vom Frühern unterscheiden können; welches wir dann den künftigen Lesern zur geneigten Einsicht übergeben wollen.

"Theilen Sie mir aber auch etwas von Ihren Arbeiten mit. Riemer ist, wie Sie wohl wissen, an die gleichen und ähnliche Studien geheftet, und unsere Abendgespräche führen oft auf die Grenzen dieses Faches. Verzeihung diesem verspäteten Blatte! Ungeachtet meiner Abgeschlossenheit sindet sich selten eine Stunde, wo man sich diese Geheimnisse des Lebens vergegenwärtigen mag." 1

Das war Göthe's letter Brief. Aus seinen feierlich sibyl= linischen Worten tönt uns seine lette Dichtersorge entgegen: diejenige um das Schicksal seines "Faust". Sollte es ihm gelungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bratranet, Göthe-Humboldt Briefwechsel. S. 301.

sein, der vielversprechenden Jugenddichtung durch den ruhigen Fleiß seiner letten Jahre einen vollständig gleichmäßigen, befriedigenden, harmonischen Abschluß zu geben? Er hoffte es; aber völlig war er seiner Sache nicht sicher.

Sonntag (den 18.) und Montag (den 19. März) konnte er einige Stunden außerhalb des Bettes zubringen. Er las in einem französischen Hefte und musterte Kupferstiche. Doch in der Nacht vom 19. auf den 20. besiel ihn Fieberschauer und Schmerz im ganzen Leib, Athembeklemmung und große Angst und Unzuhe. Erst am Morgen erlaubte er indeß, den Arzt zu rusen.

"Ein jammervoller Anblick," erzählt bieser 1, "erwartete mich! Fürchterlichste Angst und Unruhe trieben den seit lange nur in gemessenster Haltung sich zu bewegen gewohnten, hochbejahrten Greis mit jagender Hast bald in's Bett, wo er durch jeden Augenblick veränderte Lage Linderung zu erlangen vergeblich suchte, bald auf den neben dem Bette stehenden Lehnstuhl. Die Zähne klapperten ihm vor Frost. Der Schmerz, welcher sich mehr und mehr auf der Bruft sestsete, preßte dem Gefolterten bald Stöhnen, bald lautes Geschrei aus. Die Gesichtszüge waren verzerrt, das Antlit aschgrau, die Augen tief in ihre lividen Höhlen ge= sunken, matt, trübe; der Blick drückte die gräßlichste Todesangst. aus. Der ganze eiskalte Körper triefte vor Schweiß, ben ungemein häufigen, schnellen und härtlichen Puls konnte man kaum fühlen, der Unterleib war sehr aufgetrieben, der Durst qualvoll. Müh= sam einzeln ausgestoßene Worte gaben die Besorgniß zu erkennen, es möchte wiederum ein Lungenblutsturz auf dem Wege sein."

Nach anderthalb Stunden gelang es dem Arzt, die Qual dieses Krankheitsanfalls allmählich zu sänftigen. Die Angst des Todeskampfes wich. In seinem Lehnstuhl fand der Kranke endzlich Ruhe; er vertauschte ihn nicht wieder mit dem Bette. Zum letten Male setze er seine officielle Unterschrift mit zitternder Hand unter ein Blatt: es war, um einer in der Fremde weilenden weimarischen Künstlerin eine Unterstützung zu verwilligen.

<sup>1</sup> Vogel a. a. O. S. 16.

Am folgenden Tage schien eine Besserung einzutreten; am Nachmittag nahmen jedoch die Kräfte zusehends ab, die äußeren Sinne versagten zeitweilig und es trat immer häusiger Bessinnungslosigkeit ein. Das Antlik wurde aschgrau, die Züge blieben aber ruhig. In seinem Lehnstuhl sitzend, das Haupt nach der linken Seite geneigt, antwortete Göthe noch zuweilen und immer deutlich auf die an ihn gerichteten Fragen. So erlebte er noch den 22. März. "Er schien," wie Dr. Bogel meint 1, "von den Beschwerden der Krankheit kaum etwas zu empfinden, sonst würde er bei der ihm eigenthümlichen Unfähigkeit, körperzliche Uebel mit Geduld zu ertragen, mindestens durch unwillskürliche Aeußerungen seine Leiden zu erkennen gegeben haben." Nach seinen gewohnten Zeichen zu schließen, hosste er, in den stets seltener werdenden Intervallen des Bewußtseins noch immer auf Genesung.

"Die Sprache wurde immer mühsamer und undeutlicher. "Wehr Licht", sollen, während ich das Sterbezimmer auf einen Moment verlassen hatte, die letzten Worte des Mannes gewesen sein, dem Finsterniß in jeder Beziehung verhaßt war. Als später die Zunge den Gedanken ihren Dienst versagte, malte er, wie auch wohl früher, wenn irgend ein Gegenstand seinen Geist lebhaft beschäftigte, mit dem Zeigefinger der rechten Hand öfters Zeichen in die Luft, erst höher, mit den abnehmenden Kräften immer tieser, endlich auf die über seinen Schooß gebreitete Decke. Mit Bestimmtheit unterschied ich einigemale den Buchstaben W. und Interpunctionszeichen.

"Um halb zwölf Uhr Mittags brückte sich der Sterbende bequem in die linke Ecke des Lehnstuhls, und es währte lange, ehe den Umstehenden einleuchten wollte, daß Göthe ihnen entrissen sei." \*

So schließt Dr. Vogels genauer, offenbar ungeschminkter Krankheitsbericht. Für das berühmte Wort "Wehr Licht" steht er nicht ein. Nach seiner ganzen Erzählung war Göthe nicht

<sup>1</sup> Ebds. S. 20. 2 Ebds. S. 21.

mehr in der Verfassung, sie in jenem hochmüthigen Sinne zu sprechen, der ihnen beigelegt wird. Der furchtbare Todeskampf hatte seine ganze Kraft gebrochen; halb dämmernd erlosch langsam das Licht des einst so hellen und so stolzen Geistes. Was in diesen letten Stunden in ihm vorging, weiß Riemand.

Die Bestattung Göthe's erfolgte am 26. März, unter allsgemeiner Trauer des Hoses, der Loge, des Landes und der zahlslosen Verehrer, welche der Dichter durch ganz Deutschland und Europa hin besaß. Der Sarg war nach derselben Zeichnung ausgeführt, welche Coudray einst auf seine Anregung entworsen hatte, als der Leichnam Schillers 1827 nebst dessen Schädel in der Fürstengruft beigesetzt wurde. In dieser Gruft sand auch er nun seine letzte Ruhestätte, neben dem Großherzog Karl August und dessen Gemahlin Luise, in deren Diensten er über 50 Jahre gestanden, und neben Schiller, bessen hatte. Die Leichenpredigt hielt der Generalsuperintendent Röhr. Der Chorsang nach Zelters Composition das (1825) von Göthe gedichtete Logenlied.

"Laßt fahren hin das allzu Flüchtige! Ihr sucht bei ihm vergebens Rath; In dem Vergangnen lebt das Tüchtige, Verewigt sich in schöner That.

Und so gewinnt sich das Lebendige Durch Folg' aus Folge neue Kraft; Denn die Gesinnung, die beständige, Sie macht allein den Menschen dauerhaft.

So löst sich jene große Frage Nach unserm zweiten Vaterland; Denn das Beständige der ird'schen Tage Berbürgt uns ewigen Bestand." 2

Nah und fern ward dem Dahingeschiedenen das glänzendste Lob zu Theil. Die englische "Foreign Quarterly Review"

<sup>1</sup> Schäfer, Göthe's Leben. II. 368.

<sup>2</sup> Göthe's Werke [Sempel]. II. 427.

nannte ihn "einen Charakter im höchsten Stile", ein Franzoscheierte ihn als "den Wundermenschen des Jahrhunderts, das eminenteste philosophische Senie Deutschlands". Prosessor Eichstädt in Zena fand, "daß in der stusenweisen harmonischen Entwicklung seines Seistes alle die verschiedenen Perioden antiker griechischer Cultur in ihren Hauptmomenten nachzuweisen seien". Ich. Fr. H. Schlosser trauerte, daß "endlich auch die alte und hohe Ceder auf unserem deutschen Helikon dem gemeinsamen Loose der Vergänglichkeit erlegen".

In der Akademie der Wissenschaften zu München erklärte Schelling den Tod Söthe's für den schmerzlichsten Verlust, den Deutschland erleiden konnte 5.

"Der Mann entzieht sich ihm, der in allen innern und äußeren Verirrungen wie eine mächtige Säule stand, an der Viele sich aufrichteten, wie ein Pharus, der alle Wege des Geistes besteuchtete; der, aller Anarchie und Gesetzlosigkeit durch seine Natur seind, die Herrschaft, welche er über die Geister ausübte, stets nur der Wahrheit und dem in sich selbst (!) gefundenen Maß verdanken wollte; in dessen Geist, und wie ich hinzusetzen darf, in dessen Heutschland für Alles, wovon es in Kunst oder Wissenschaft, in der Poesie oder im Leben bewegt wurde, das Urstheil väterlicher Weisheit, eine letzte, versöhnende Entscheidung zu sinden sicher war. Deutschland war nicht verwaist, nicht versarmt; es war in aller Schwäche und inneren Zerrüttung groß, reich und mächtig von Geist, so lange — Göthe lebte!"

Besonders war es die Loge, welche sich den Ruhm eines so bedeutenden Mitgliedes sehr angelegen sein ließ. Nach dem Vorbild der Todtenfeier, welche 1813 für Wieland gehalten worden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Foreign Quarterly Review. August 1832.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "L'homme prodigieux du siècle, le Génie le plus éminemment philosophique de l'Allemagne." Le livre des Cent-et-un. Tome V.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> H. E. A. Eichstadii D. oratio Goethii Memoriae dicata. Jenae 1832.

<sup>4</sup> Rosenthal, Convertitenbilder. I. 300.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Blätter für lit. Unterh. 1832. Beil. Nr. 19.

war, wurde am 9. November 1832 in Weimar eine ähnliche Trauerpersammlung zu Ehren Göthe's veranstaltet. Die Gebächtnißrede hielt der Kanzler Friedrich von Müller. Es fins den sich darin schon alle jene Ideen, welche den heutigen Göthez cult beherrschen.

"Ja, fürwahr," sagt Müller 2, "die Feier des Andenkens an ein solches Leben verträgt sich nicht mit den hergebrachten Zeichen und Symbolen äußerer Trauer — sie muß zum höchsten Gefühl menschlicher Würde, sie muß zum frommen Danke gegen den ewigen Baumeister der Welten aufrufen, der solch' eine segenspolle Erscheinung uns gegönnt, solch' ein Leben dis zum spätesten Erdenziel bewahrt, geschützt, gesegnet hat!"

Göthe wurde nicht, wie er es wirklich verdiente, als ein großer Dichter, sondern als ein großer Charakter, ein großer Mensch, ja als ein Idealmensch hingestellt.

"Ohne Uebertreibung" glaubt Müller sagen zu können: "es scheine, daß in ihm, dem Einzelnen, die Natur den ganzen Kreislauf menschlichen Strebens und menschlicher Bestimmung habe abspiegeln, in ihm, in seinem Individuum, den Grundscharakter allgemeiner Menschheit, so in Tugenden wie in unversmeidlichen Schwächen habe aufstellen wollen."

Schon Müller bezeichnet Göthe's Leben als einen von der Nachwelt unkritisirbaren, weil einfach nothwendigen Naturproceß:

"Hat doch überhaupt sein großer Geist immer in's Heitere gestrebt, dem Unvermeidlichen stets mit würdiger Ergebung sich gefügt, und beharrlich alles abgelehnt, was frischer Lebenswirstung (!) und heiterer Pflichtübung (!) Hemmniß drohte. Denn ihm war das Leben ernste (!) Kunstaufgabe, und es auf's edelste vielseitig zu ergreifen und zu gestalten, innere Naturnothwenz digkeit." <sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Friedrich von Müller, Göthe in seiner ethischen Eigenthümlichkeit. Weimar, W. Hoffmann, 1832.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebdj. S. 3. <sup>3</sup> Ebdj. S. 5.

<sup>4</sup> Ebdj. S. 4.

Ebenso unverhohlen spricht Müller auch den Gedanken aus, daß wir in Göthe's Leben, diesem nothwendigen Naturproceß, auch das Lebensideal, das Menschheitsideal der Freimaurerei vor uns haben 1:

"Denn mit jedem zunehmenden Lebensjahre bestätigte sich ihm mehr und mehr jenes schöne, einst von ihm ausgesprochene Wort: ,daß die Menschheit zusammen erst der wahre Mensch ist, und daß der Einzelne nur froh und glücklich sein kann, wenn er den Muth hat, sich im Ganzen zu fühlen."

"Und kann wohl der tiefste Sinn des Maurerbundes jemals klarer aufgefaßt, würdiger ausgedrückt werden, als Göthe es in diesen wenigen Worten gethan hat?

"Der Begriff, daß große und edle Zwecke nur durch ein treues Zusammenwirken vieler Gleichgesinnten erreicht werden können, daß jede höhere Wahrheit eines sinnlichen Symbols, jede gemeinssame Thätigkeit streng geordneter Formen und Regeln bedürfe, war ihm eigenthümlich, ging aus seiner vollsten Ueberzeugung, aus seinem tiesen Studium der Geschichte und der Natur hervor. Diesen Begriff zu befestigen, auch im Maurerbunde zu bethätigen, hat er nicht leicht eine Gelegenheit vorüber gelassen.

"Er war es, der den Großherzog Karl August den Maurerischen Hallen zuführte, Er, der mit dem edlen, zartsinnigen Herzog Ernst von Gotha langjährige, vertrauteste Maurerverbindung unterhielt. Gleich fern von aberwißiger Schwärmerei, wie
von politischer Einwirkungssucht — die jene, übrigens zum Theil
ausgezeichneten Männer des Illuminaten-Ordens ergriff — hat
er nie die hohe Bedeutung verkannt, die der Bund nach seinem

¹ Ebbs. S. 15 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Ueberhaupt," schreibt Görres am 26. Nov. 1825 an Clemens Brentano, "trennen sich jetzt mehr und mehr die Geister und die Freimaurerei scheint wirklich der allgemeine Sammelplatz für die von der Gegenseite werden zu wollen. . . Göthe hat sich auch, wie ich höre, für die Freimaurerei erklärt, ganz consequent mit allem Andern; die Sache passirt immer noch im obern Stockwerk des Thurmes von Wilhelm Meister." Görres, Freundesbriese. III. 211.

reinen Grundcharakter für eblere Gesittung und Ausbildung seiner Glieber, für echte Humanität und Civilisation, und dadurch für die Ruhe und Sicherheit der Staaten haben kann und soll.

"Heilig für immer werden in dem Gedächtnisse wie in den Archiven der Maurer die goldenen Worte bleiben, die er bei Wiesland's, bei Ridel's, Jagemann's, Müller's und anderer Brüder Todtenfeier ihnen zugesprochen, dreisach heilig jene seelenvolle (!) Erwiederung ihres Grußes bei seiner maurerischen Jubelseier (25. Juni 1830):

"So! Die Menschheit fort zu ehren, Lasset, freudig überein, Als wenn wir beisammen wären, Kräftig uns zusammen sein."

Das sind nicht die schönsten Verse, die Göthe gedichtet hat; aber das "Zusammensein", das sie aussprechen, hat zu seinem Weltruhm mehr beigetragen, als "Iphigenie" und "Tasso". Durch die Loge hat sich die dem Dichter zukommende Anerkennung in eine Art von religiösem Cult verwandelt. Sie hat den Alten von Weimar zum Idealmenschen erhoben.

## Siebentes Buch.

Saust.

1771—1831.

"So schreitet in bem engen Bretterhans Den ganzen Kreis ber Schöpfung aus, Und wandelt, mit bedächt'ger Schnelle, Vom Himmel durch die Welt zur Hölle!" Vorspiel auf dem Theater.

"Göthe's "Faust" ist bis jett der Höhepunkt deutsscher Poesie. Erst im Weltalter des Geistes konnte der "Faust" gedichtet werden, bis jett seine genialste Schöpfung." Woriz Carrière.

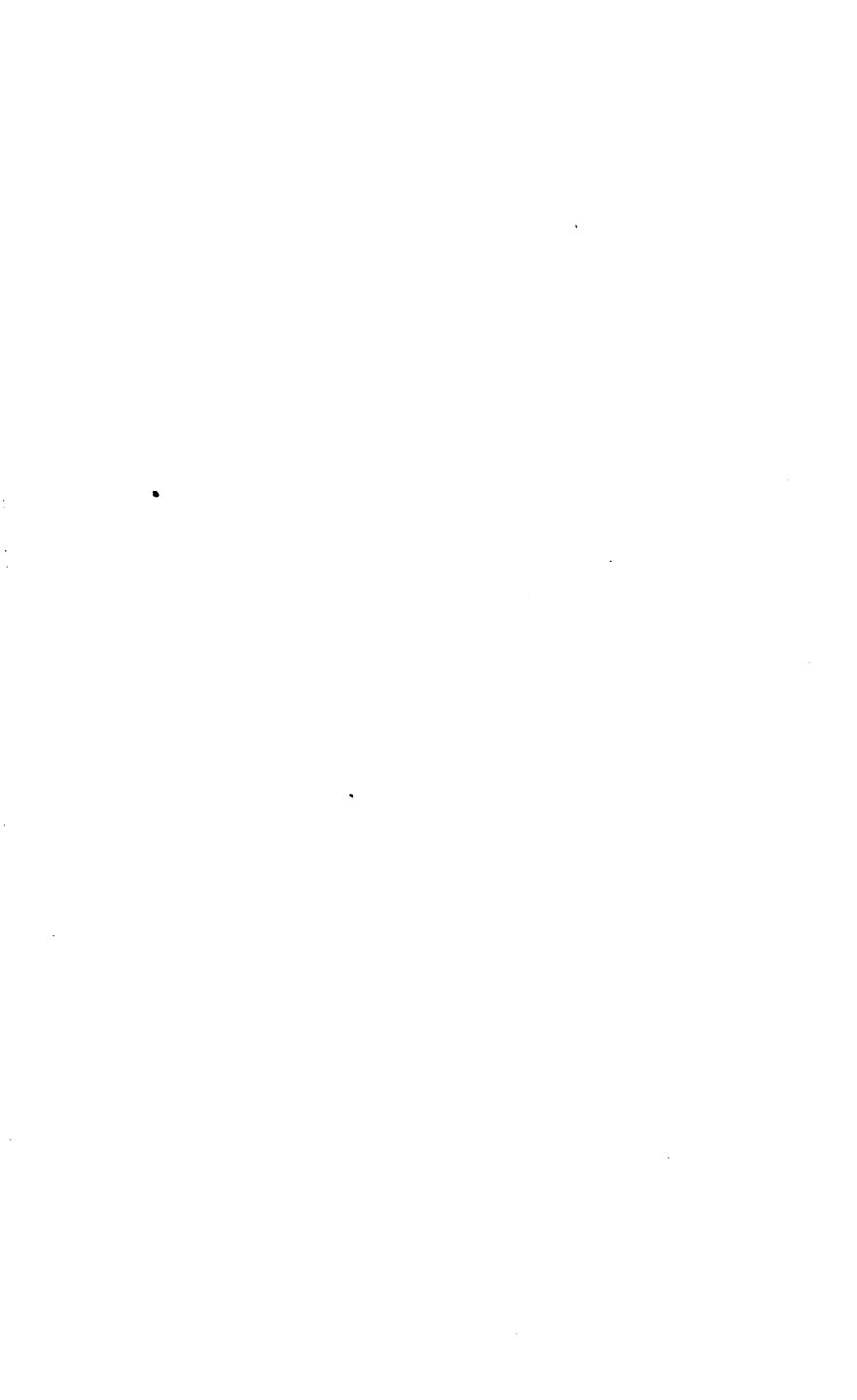

## 1. Die Fauftsage.

"In ihrer letten Umwandlung, mit den andern Richtungen der Zeit ganz und gar in die spekulativen Gebiete übergehend, und mit der Skepsis auch den Witz, die Fronie und den Humor in sich aufenehmend, hat die Zaubersage wohl im Beginne noch einige Versuche gemacht, sich auf irgend einem hocheragenden Haupte niederzulassen; diese aber bald aufgebend, zulett bei einem gemeinen Abenteurer verweilt und ihn zu ihrem Günstlinge erlesen."

Joseph von Görres.

"Die literarische Entwickelung ber Faustsage bez ginnt mit den Volksbüchern, gestaltet sich zur dras matischen Volksdichtung und erhebt sich zuletzt auf die Höhe unserer nationalen Poesie."

Runo Fischer.

Seinen Enkeln hinterließ Göthe außer der Erbschaft eines weltberühmten Namens sein gastlich gemüthliches Haus, sein poetisches Gartenhaus, höchst merkwürdige Sammlungen von Zeichnungen, Kunstgegenständen, Münzen und Mineralien und ein nicht unbeträchtliches Vermögen, — dem deutschen Volke die vollendete Ausgabe seiner Gesammelten Werke — und in einem versiegelten Paket die großartigste und geseiertste Dichtung, die seit Dante's Göttlicher Komödie und seit Shakespeare's Dramen die Runde um die Welt machen sollte — seinen "Faust".

In zahllosen Ausgaben ist sie heute durch ganz Deutschland verbreitet, das berühmteste und verehrteste deutsche Gedicht neuerer Zeit, von Vielen einer Offenbarung, einem heiligen Buche gleichsgeachtet, von Anderen wie ein frivoles Ketzerbuch verabscheut, von zahlreichen Commentatoren verarbeitet, verhimmelt und mißehandelt, von gebildetem und ungebildetem Pöbel angestaunt, von den bedeutendsten Denkern viel erforscht, von allen Freunden der Literatur und Poesie den größten Meisterwerken beigezählt. Mehr als dreißig englische Uebersetzungen haben sie über den Canal,

den Atlantischen und Stillen Ocean in alle Regionen des britischen Weltreiches hinausgetragen. Franzosen haben sich dafür
begeistert, italienische Dichter sie nachgeahmt, Spanier sie mit dem
Magico prodigioso verglichen, katholische und schismatische Slaven
sich zu neuen Dichtungen daran inspirirt. Sie gehört der ganzen
civilisirten Welt an und ist in diesem Sinne Weltdichtung geworden.

Nächst "Göt von Berlichingen" war "Faust" die glücklichste Stoffmahl, die Göthe je getroffen hat — ober vielleicht besser gesagt, der reichste, glücklichste Stoff, den sein Geist in früher Jugend liebgewann, um ihn bichtend sein ganzes Leben lang — über 60 Jahre — mit sich zu tragen. Denn die Bekannt= schaft ward schon im Knabenalter gemacht. Mitten in der Bluthen= periode der seichtesten deutschen Aufklärerei, mährend Voltaire und seine Freunde eben die Encyklopädie unternahmen, um Literatur, Wissenschaft und Leben auf ewig von allem Uebernatürlichen, Wunder und Weissagung, Kirche und Offenbarung, allen Vorstellungen und Ueberlieferungen bes katholischen Mittelalters zu befreien: gerade in dieser Zeit lernte der Frankfurter Knabe die deutschen Volksbücher kennen, den Gulenspiegel und die vier Hai= monskinder, den Kaiser Octavian und die schöne Melusine, den Fortunat und die schöne Magelone, den ewigen Juden und "die ganze Sippschaft". Für ein paar Kreuzer waren die lösch= papierenen Hefte zu haben, in welchen diese Reste des poetischen Mittelalters noch im Volke circulirten; aber der Knabe war poetisch genug, ben Geist zu fühlen, ber barin wehte: ben Geist echter deutscher Volkspoesie 1. Der Faust gehörte mit zu bieser Sippschaft, er war ihr letter Ausläufer, schon aus der Zeit, wo der gewaltige Dom des mittelalterlichen Europa zu wanken begann, Jrrglaube, Unglaube und Aberglaube mit verwegener Hand an seinen Pfeilern rüttelten. Die gottesfreudige Harmonie zwischen Glauben und Wissen, Religion und Leben, bichterischer Phantasie und Wirklichkeit, wie sie den meisten älteren Volksbüchern zu Grunde liegt, ist hier schon getrübt. Der kindlich

<sup>&#</sup>x27; Göthe's Werke [Hempel]. XX. 30. 264 ff.

abenteuerlichen Einbildung, dem übersprudelnden Volkshumor stellt sich ein widerstrebendes Element des Zweisels, der Rebellion, des Kampses gegenüber. Das Finstere, Schauerliche, Dämonische übertönt das fröhliche Spiel eines kindlichen Wunderglaubens, obschon die religiösschristliche Lebensanschauung noch sestgehalten ist. Die Sage steht am Uebergang einer weltgeschichtslichen Epoche. Es ist, als ahnte der Volksgeist schon die Trennung und Auflösung, die ihm bevorsteht, die furchtbaren geistigen Kämpse, die über ihn hereinbrechen sollen. Er warnt sich selbst in der ergreisenden Sage vor dem Absall von Gott als dem Keime alles zeitlichen und ewigen Verderbens.

Wie alle großen Volkssagen, hat auch diejenige vom Faust ihre religiösen, ihre mythischen, ihre geschichtlichen Elemente. Der tiesste Kern, die Wurzel, aus der sie hervorgesproßt, sind die religiösen: es ist der altbiblische und christliche Glaube an

<sup>1</sup> Das allgemeine, beharrende und immer wachsende Interesse, welches die Faustsage in Deutschland und über dessen Grenzen hinaus fand, spiegelt sich schon in dem heute fast unabsehbar gewordenen Umfang der Faustliteratur. S. darüber Sommers Abhandlung bei Ersch und Gruber, Sect. I. Bb. 42. -- Dünger, Die Sage von Dr. Johannes Faust. Stuttgart 1846. — Reichlin=Mel= begg, Die beutschen Volksbücher von Fauft und Wagner. 3 Bbe. Stuttgart 1848. — Scheible, Das Kloster. Bb. 2. 3. 5 u. 11. Stuttgart 1846—1849. — Peter, Die Literatur der Faustsage. 3. Aufl. Leipzig 1857. — Carl Engel, Bibliotheca Faustina. Die Literatur der Faustsage von 1510 bis Mitte 1873. Oldenburg 1874. 2. Aufl. 1885. — Während Engels erstes Verzeichniß bereits 742 Nummern enthielt, ist das zweite auf 2714 angewachsen und füllt, obwohl rein bibliographisch, 48 Druckbogen. — Dünger führte in seinem Faustcommentar (Leipzig) schon 1850 ein Berzeichniß von 101 "Beurtheilungen und Erklärungen von Göthe's Faust" auf (II. 398—402); dieselben haben sich progressiv mit jedem Jahr gemehrt und machen schon für sich wieder eine Literatur aus. Eine genaue Scheibelinie zwischen der allgemeinen Fauftliteratur und der Literatur über "Göthe's Faust" läßt sich kaum ziehen. Sie berühren sich vielfach und haben sich gegenseitig gesteigert.

die Eristenz eines wirklichen Teufels, d. h. eines ursprünglich hehren, mächtigen, von Gott geschaffenen reinen Geistes, ber, vor allen bevorzugt, sich sein glänzendes Loos nicht genügen ließ, sich in frevelm Stolze gegen Gott empörte, ganze Schaaren von Beistern mit sich in's Verberben riß, aus Neib ben ersten Menschen im Paradies versuchte und ebenfalls in's Verderben stürzte, und seither als "Herr der Welt" unaufhörlich das Reich Gottes auf Erden bekämpft. Wie einst an Job, den auserwählten Pa= triarchen, so tritt er auch an das menschgewordene Wort heran und versucht an ihm die drei großen Lockmittel, mit welchen er die Menschheit gängelt: Augenlust, Fleischeslust, Hoffart bes Lebens. Er wird zurückgewiesen. Er wird am Kreuze durch bie Armuth, die Schmach, das Leiden des Gottessohnes überwunden. Die Macht, die er vier Jahrtausende über die Menschheit aus= geübt, ist damit gebrochen. Im Anschluß an Christus kann ihn der Aermste, der Schwächste überwinden. Die äußere Weltherr: schaft, die er durch das Heidenthum ausgeübt, wird von dem Christenthum siegreich zurückgebrängt. Die Orakel verstummen, die Götzenbilder fallen, der Wahn heidnischer Lehre weicht vor dem Lichte des Evangeliums. Doch wie die Erbschuld im Menschengeschlechte weiter sich fortpflanzt, so wird auch dem Teufel die Macht belassen, jeden Menschen zu versuchen, die Gnade, den Siegespreis ber Erlösung, im Einzelnen wie in ber Menschheit zu bekriegen und Jene mit sich in ben ewigen Untergang zu reißen, die freiwillig seinen Lockungen folgen, sich von Gott abwenden und in seine Knechtschaft begeben. Der boje Geist hat, obwohl nur dem Bösen zugewandt, seine früheren natürlichen Geisteskräfte bewahrt. Sein Wissen übersteigt jenes des Menschengeistes bei weitem; seine Macht und sein Ginfluß erstreckt sich innerhalb bestimmter Grenzen über alle Wesen und Kräfte ber Natur. Als Affe Gottes kann er sogar Wunder und Weissagung burch salsche nachahmen, das heiligste und reinste Streben der Menschenseele durch Täuschungen verwirren. Tausende verworfener Beister stehen ihm unsichtbar in seinem Verführungs= werke bei, Tausende von Gott abgewandter Menschen wirken

dabei mit. Das Dämonische und die Sünde der Menschen vereinigen sich zu einem furchtbaren Weltspstem, bas alle Schönheit und Pracht der geschaffenen Welt zu seinen Zwecken ausnützt. So kommt es, daß das Heidenthum und der heidnische Aberglaube nicht in der Welt erlischt, sondern kämpfend das Reich Christi, die Kirche, in ihrem Walten unter den Völkern begleitet 1. In jeder schweren Sünde wiederholt sich einigermaßen der Fall des ersten Engels. Der Mensch will mehr sein, als Gott ihm bestimmt, und geräth dafür in die Herrschaft des Teufels. Dieser aber begnügt sich nicht mit dem allgemeinen Einfluß, den er durch die Sünde auf die Menschenseele erhält. Durch alle Jahrhunderte zeigt er das Bemühen, sich ganz an Gottes Stelle zu setzen und sich jenen innern und äußern Cultus zu verschaffen, der Gott allein gebührt. Wo es ihm nicht gelingt, das Heidenthum aufrecht zu erhalten, da sucht er wenigstens durch dämonischen Aberglauben und Wahnglauben dasselbe zu ersetzen. Es ist kein Zweifel, daß er, wie früher im Heidenthum, so auch in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D. Thomae Aquinatis Summa Theol. P. I. q. 63. a. 3 sq. — Suarez, De Angelis. Lib. VII et VIII. — De vitiis religioni contrariis. Lib. II. c. 7—9. — Die Faustcommentatoren vernachlässigen sammt und sonders diesen tieferen dogmatischen Kern ber Sage, d. h. die katholische Lehre über die Engel und über die gefallenen Engel, wie sie bei allen bedeutenderen Theologen und wenigstens auszugsweise in den theologischen Handbüchern zu finden Statt dessen tragen sie aus alten Legenden unzusammenhängende Stücke jener Doctrin zusammen, worin Unsicheres ober auch Abergläubisches, vor Allem aber willfürliche Erfindungen, Entstellungen und Zuthaten den eigentlichen Kern der Lehre völlig verdunkeln. So hat noch neuerlich Erich Schmidt sich sogar in Rosweyds Vitae Patrum umgesehen, aber nur zu Costumzwecken. Dafür versichert er dann großartig: "In schaffender Werdelust streifte der Mensch die mittelalterlichen Fesseln ab und entlief aus der Schule der Scholastik und Möncherei." Göthe-Jahrbuch. III. 78. — Hat wohl E. S. je gleich einem Leibniz jene altehrwürdige Schule der größten Denker besucht? Man merkt es kaum, bag er ihr entlaufen.

ber christlichen Zeit, durch Besessenheit, Verträge, trügerische Ersscheinungen mit einzelnen Menschen in nähere Verbindung getreten ist. Stolze Geister haben sich ausdrücklich an ihn gewandt, um ihren vermessenen Wissenstrieb oder ihre Genußssucht zu befriedigen; sie haben sich ihm ausdrücklich oder durch stillschweigenden Vertrag verpfändet und sind so seiner Macht ansheimgefallen. "Alle übrigen Arten des Aberglaubens," lehrt der hl. Thomas von Aquin¹, "gehen aus einem ausdrücklich oder stillschweigend mit den Dämonen eingegangenen Vertrag hervor, und deßhalb sind sie offenbar an der Stelle verboten, welche sagt: "Du sollst keine fremden Götter haben"."

Das ist ber tiefe religiöse Kern, wekcher allen bämonischen Zaubersagen des Mittelalters und auch ihrem letten Ausläuser, der Faustsage, zu Grunde liegt. In "Cyprian", "Theophil", "Militarius", "Birgilius", "Robert dem Teusel", "Merlin" tehrt derselbe Grundgedanke wieder. Der von Gott geschaffene Mensichengeist begnügt sich nicht mit dem Maße von Wissen, Macht und Genuß, das Gott ihm zugewiesen; wie einst Luciser, möchte er Gott gleich sein — und da er von Gott die Erfüllung seiner Gelüste nicht erhossen kann, wendet er sich an den bösen Geist, verschreibt ihm Gut und Blut, Leib und Seele, erhält hierfür dämonisches Wissen, außergewöhnliche Kräfte, unbeschränkten Sinnengenuß, Antheil an aller Pracht der Welt, verfällt aber dasir dem ewigen Untergang, wosern er sich nicht rechtzeitig des surchtbaren Betruges bewußt wird, dem Satan abschwört und reuig zu Gott zurücksehrt<sup>2</sup>. In den Zaubersagen des Mittels

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Dicendum quod omnes aliae superstitiones procedunt ex aliquo pacto cum daemonibus inito, tacito vel expresso: et ideo omnes intelliguntur prohiberi in hoc quod dicitur: Non habebis deos alienos." Summa Theol. 2. 2ae. q. 122. a. 2. ad 3m. — Bgl. ebbl. q. 95. a. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Martini Del-Rio S. J. Disputationum Magicarum libri sex. Coloniae Agrippinae 1679. (Die Approbation des Werfes ist von 1599.) Lib. 2. q. 4. p. 112 sq. De basi magiae daemoniacae sive de pacto expresso vel implicito. — Joseph von

alters trifft durchweg das Lettere ein. Theophil und so die meisten übrigen Zauberer bekehren sich und sterben als reumüthige Büßer. Die Barmherzigkeit Gottes, die Gnade, meist an die Anrusung und Fürbitte der Mutter Gottes geknüpft, triumphirt schließlich über alle List des Satans, über alle Schwäche und Schuld des Menschen. Erst gegen das Ende des Mittelalters und namentlich in der sogen. Reformationszeit nehmen die Sagen überhand, in welchen nicht mehr Maria, sondern der Teusel obssiegt. Aus dieser Uebergangszeit stammt die Sage vom Faust. Der Glaube an die Macht der Gnade, an die Fürbitte Maria's ist im Sinken. Der Glaube an die finstere Macht des Dämons hat das Uebergewicht erlangt.

Weit bunter und mannigfaltiger als die religiösen, sind die eigentlich mythischen, sabelhaften Elemente, welche den mittelsalterlichen Zaubersagen zu Grunde liegen. Sie wurzeln in den phantastischen, vielsach abergläubischen Vorstellungen, welche sich die Phantasie des Volkes über alles schuf, was über die im Mittelaster sehr begrenzte Kenntniß der Natur und ihrer Kräfte hinausging? Alle Gelehrten, welche sich ernstlicher mit naturwissenschaftlicher Forschung beschäftigten: Albert der Große, Roger Baco, Michael Scott, Johannes Teutonicus, Abt Erloss zu Fulda, Trithemius, Theophrastus Paracelsus, Agrippa von Nettesheim, geriethen in den Verdacht der Zaubereis;

Görres, Die chriftliche Mystik. Regensburg 1840. III. 43 ff. 70 ff. 102 ff. — Reichlin=Melbegg a. a. O. I. 14 ff.

<sup>1</sup> Reichlin=Melbegg a. a. O. I. S. 45. 46.

Daß dieser Volksaberglaube nicht der Kirche zur Last gelegt werden kann, bezeugt die naturwissenschaftliche Thätigkeit und Kennt=niß der hervorragenosten kirchlichen Gelehrten. S. Zöckler, Geschichte der Beziehung zwischen Theologie und Naturwissenschaft. Gütersloh 1877. S. 347 ff. — Franz Ehrle, Der selige Albert der Große (Stimmen aus Maria-Laach. XIX. 395—406). — Franz von Hummelauer, Die christliche Vorzeit und die Naturwissenschaft (Stimmen aus Maria-Laach. XVIII. 408—420; XIX. 279—301).

<sup>3</sup> Dünger, Göthe's Fauft. Leipzig 1850. I. 8 ff.

ber christlichen Zeit, durch Besessenheit, Verträge, trügerische scheinungen mit einzelnen Menschen in nähere Verbindung treten ist. Stolze Seister haben sich ausdrücklich an ihn wandt, um ihren vermessenen Wissenstrieb oder ihre Gersucht zu befriedigen; sie haben sich ihm ausdrücklich oder distillschweigenden Vertrag verpfändet und sind so seiner Macht heimgefallen. "Alle übrigen Arten des Aberglaubens," lehrt hl. Thomas von Aquin<sup>1</sup>, "gehen aus einem ausdrücklich stillschweigend mit den Dämonen eingegangenen Vertrag her und deßhalb sind sie offenbar an der Stelle verboten, w. sagt: "Du sollst keine fremden Götter haben"."

Das ist der tiefe religiöse Kern, wekther allen damoni. Zaubersagen des Mittelalters und auch ihrem letten Aust der Faustsage, zu Grunde liegt. In "Cyprian", "Theo, "Militarius", "Birgilius", "Robert dem Teusel", "Merlin" derselbe Grundgedanke wieder. Der von Gott geschaffene schengeist begnügt sich nicht mit dem Maße von Wissen, und Genuß, das Gott ihm zugewiesen; wie einst Lucifer, er Gott gleich sein — und da er von Gott die Erfüllung Gelüste nicht erhossen kann, wendet er sich an den bösen verschreibt ihm Gut und Blut, Leib und Seele, erhält dämonisches Wissen, außergewöhnliche Kräfte, unbeschweist dassir dem ewigen Untergang, wosern er sich nicht rechtzeit furchtbaren Betruges bewußt wird, dem Satan abschwörreuig zu Gott zurücksehrt". In den Zaubersagen des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Dicendum quod omnes aliae superstitiones procealiquo pacto cum daemonibus inito, tacito vel expresso: omnes intelliguntur prohiberi in hoc quod dicitur: Non deos alienos." Summa Theol. 2. 2<sup>ae</sup>. q. 122. a. 2. a<sup>a</sup>. Lebbj. q. 95. a. 2.

<sup>2</sup> Martini Del-Rio S. J. Disputationum Magicarisex. Coloniae Agrippinae 1679. (Die Approbation dei ist von 1599.) Lib. 2. q. 4. p. 112 sq. De basi man. moniacae sive de pacto expresso vel implicito. — 305 ...

selbst Papst Sylvester II. entging diesem Loose nicht. sich nicht auf landläufigem Wege ober als Wunder erklären ließ, wurde dämonischem Einfluß zugeschrieben. Aus den fleißigen Gelehrten wurden Zauberer gemacht, die mit dem Schwarzen im Bunde standen. Doch erscheint dieser Zauberglaube eher in heiterem, als düsterem Gewande. Es spiegelt sich barin mehr bas komische Erstaunen eines Bauern, der zum ersten Mal einen Schlag von der Elektrisirmaschine erhält, als ein finsteres Grauen vor einer wirklich diabolischen Macht. Noch weit mehr heftete sich der Volkshumor an die "fahrenden Schüler", welche als Wahrsager, Schatgräber, Kalendermacher, Geisterseher und Zauberer Land auf, Land ab wanderten und aus der Leichtgläubig= keit des Volkes ihren Vortheil zogen. Doch fehlten auch hier wirklich abergläubische Vorstellungen nicht, sondern entwickelten sich mit den Jahrmarktstreichen dieser Charlatane in wunderlicher Phantastik weiter, bis endlich die Gestalt des frühern Magus, jene des räthselhaften Gelehrten und jene des Charlatans in der Volksphantasie zu einer Person zusammenfloß und das war der geschichtliche Faust.

Eine ganze Schaar von gelehrten Gewährsmännern — unter ihnen der Abt Trithemius, Mutian Rufus und die beiden Schüler Welanchthons: Johann Mennel (Manlius) aus Ansbach und Augustin Lercheimer aus Steinfelden — bezeugen die Existenz eines Dr. Johannes Faust, der als Schwarzkünstler und Zauberer eines ungeheuern Ruses genoß, nach fast allgemeiner Ansicht mit dem Teusel im Bunde stand und nach zahllosen Abenteuern endlich ein unglückliches Ende nahm, d. h. vom Teusel erwürgt, mit umgedrehtem Halse in seinem Bette vorgefunden ward. Als

<sup>1</sup> Trithemii Epistolae (ed. Spiegel). Hagenoae 1580. p. 312. Opera. Francof. 1601. II. 559. — Briefe von Conrad Mutianus Rusus vei Tentzel, Suppl. Hist. Gothanae. Jenae 1701. I. 95. — J. Manlii Locorum communium collectanea. Francos. 1566. — Aug. Lercheimer von Steinfelden (Wittekind), Ein christelich Bedenken vnd Erinnerung vor Zauberey. Franksurt 1585.

sein Geburtsort wird Kundlingen oder Knittlingen angegeben, ein Ort in der Nähe von Bretten, dem Geburtsorte Melanch= thons. Trithemius charakterisirt ihn einfach als einen Charlatan - einen Landstreicher, Schwätzer, Betrüger, einen Menschen voll der übertiebensten Anmaßung. Conrad Mutian Rufus, Canonicus zu Gotha, nennt ihn ebenfalls einen "Chiromanten, einen reinen Prahler und Gaukler". Der Abt Johannes Entenfuß zu Maulbronn gab ihm von 1516 bis 1525 "Unterschlauf" in seinem Kloster, wo noch der "Faustthurm" und die "Faustküche" sein Andenken verewigen. In den reformatorischen Kreisen das gegen, wo man sich mit dem Teufel merkwürdig viel zu schaffen machte und alle Philosophie und Naturerforschung, ebenso wie Alchymie, als Teufelswerk verabscheute, galt Faust als ein durch und durch verworfener Mensch. "Es steckt nichts anders in jhm," erklärte Luther, "denn ein hoffertiger stolker und ehrgeitziger Teuffel." Melanchthon, den er in Wittenberg besuchte, "laß jhm einen guten text, schalt und vermant jn, daß er von dem Ding beyzeit abstünd, er würd sonst ein böß end nemmen, wie es auch geschah". Man wollte ihn einkerkern; er entkam aber, wie Lercheimer meint, von seinem Geiste gemahnt. Als Ort seiner Studien wird Rrakau genannt, als Schauplatz seiner magischen Charlatanskunste Benedig, Würzburg, Kreuznach, Erfurt, Heidelberg, Wittenberg, Leipzig, Prag und Wien. Seinen Tob verlegen Gast und Weyer in ein württembergisches Dorf.

Schon in den zerstreuten chronistischen Angaben schwankend zwischen einem friedlichen Alchymisten und einem gefährlichen

Rap. 7. 13. 15. 16. 19. — Colloquia ober Tischreben bes thewren Mannes Gottes Dr. Martin Luthers 2c. Eisleben 1566. Kap. 1. — Joh. Gast, Sermones Convivales. Basil. 1554. II. 274. 275. — Joh. Wieri De praestigiis daemonum. Basil. 1568. — Phislipp Begarbi Index Sanitatis. Wormbs 1539. — Lud. Lavater, Tractatus vere aureus de spectris etc. Genevae 1575. — Andr. Hondorff, Promptuarium Exemplorum. Frankf. 1572, u. s. Weitere Literatur s. bei Reichlin=Meldegga. a. O. und R. Engela. a. O.

Magus und Zauberer, einem betrügerischen Landstreicher und ansgesehenen Professor, einem Teufelskind und einem gewöhnlichen Taschenspieler, ward die Gestalt Fausts in der Phantasie und im Munde des Volkes rasch zu einer der abenteuerlichsten und seltssamsten Sagengestalten, die es überhaupt gibt. Dem Zauberer wurden die außerordentlichsten Wunderdinge, dem Taschenspieler die drolligsten Aeffereien, dem Alchymisten die geheimnisvollste Wissenschaft, dem Teufelsbanner eine fast unbegrenzte Macht, aber schließlich auch das grauenvollste Ende zugeschrieben. So entstand gegen Ende des Jahrhunderts, etwa fünfzig Jahre nach dem muthmaßlichen Ende des historischen Faust, das erste deutsche Volksbuch dieses Namens:

Historia von D. Johann fausten, dem weitbeschreyten Zauberer vnnd Schwartkünstler, Wie er sich gegen dem Teussel auss eine benandte zeit verschrieben, Was er hierzwischen für seltzame Abentheuwer gesehen, selbs angerichtet vnd getrieben, biß er endtlich seinen wol verdienten Lohn empfangen. Mehrertheils auß seinen eygenen hinderlassenen Schrissten allen hochtragenden, fürwitzigen vnd Gottlosen Menschen zum schrecklichen Beispiel, abscheuwlichen Exempel, vnd treuwhertziger Warnung zusammengezogen, vnd in den Druck verfertiget. Jacobi IIII. Seyt Gott vnderthänig, widerstehet dem Teussel, so sleuhet er von euch. Cum Gratia et Privilegio. Gedruckt zu Franckfurt am Mayn durch Johann Spies. M. D. LXXXVII. 1

Faust ist hier der Sohn eines Bauern zu Rod bei Weimar, wird von einem Oheim in Wittenberg an Kindesstatt gehalten, studirt, erlangt den Magistergrad, überflügelt beim Examen sechzehn andere Candidaten und wird Doctor der Theologie.

"Daneben hat er auch einen thummen, unsinnigen vnnd hoffertigen Kopff gehabt, wie man ihn ja denn allezeit den Speculierer
genannt hat. Ist zur bösen Gesellschafft gerahten, hat die H. Schrifft
ein weil hinder die Chür vnd vnter die Banck gelegt, ruch- vnd
Gottloß gelebt (wie denn diese Historia hernach gnugsam gibt).
Uber es ist ein wahr Sprichwort: Was zum Teuffel wil, das

<sup>1</sup> Neu herausgegeben von Wilh. Scherer. Berlin, Grote, 1885.

läßt sich nicht aufshalten noch im wehren. Zudem fand D. Jaustus seines gleichen, die giengen mit Chaldeischen, Persischen, Urabischen wod Griechischen Worten, siguris, characteribus, coniurationibus, incantationibus, vund wie solche Namen der Beschwerung und Zauberey mögen genennet werden. Und diese erzehlte Stück waren lauter Dardaniae artes, Nigromantiae, carmina, venesicium, vaticinium, incantatio, vund wie solche Bücher, Wörter und Namen genennet werden mögen. Das gestel D. Jausto wol, speculiert und studiert Nacht und Cag darinnen, wollte sich hernacher keinen Theologum mehr nennen lassen, ward ein Weltmensch, nandte sich ein D. Medicinae, ward ein Astrologus unnd Mathematicus, und zum Glimpsf ward er ein Urzt, halff erstlich vielen Leuten mit der Urzeney, mit Kräutern, Wurzeln, Wassern, Cräncken, Recepten und Clistiern, darneben ohne Ruhm war er Redsprechig, in der Göttlichen Schrisst wol ersahren u. s. w. 1

"Wie obgemeldt worden, stunde D. fausti Datum dahin, das zu lieben, das nicht zu lieben war, dem trachtet er Tag vnd Nacht nach, name an sich Adlers flügel, wolte alle Gründ am Himmel vnd Erden erforschen, dann sein fürwitz, freyheit vnd Leichtsertigkeit stache vnnd reitzte jhn also, daß er auff eine zeit etliche zänberische vocabula, siguras, characteres, vnd coniurationes, damit er den Tenfel vor sich möchte fordern, ins Werk zu setzen vnd zu probiern jm fürname."

Die Beschwörung gelingt. Es erscheint ihm zwar nicht Lucifer, aber in bessen Auftrag ein vielvermögender Dämon, "Mephosstophiles" genannt. Ihm verschreibt Faust bei der dritten Zussammenkunft seine Seele mit dem eigenen Blute.

"Eben in dieser Stundt fellt dieser Gottloß Mann von seinem Gott vnd Schöpsfer ab, der jhne erschaffen hatt, ja er wirdt ein Glied deß leidigen Teuffels vnnd ist dieser Abfall nichts anders, dann sein stoltzer Hochmuht, Verzweisslung, Verwegung vnd Vermessenheit, wie den Riesen war, darvon die Poeten dichten, daß sie die Berg zusammen tragen, vnd wider Gott kriegen wolten, ja

<sup>1</sup> W. Scherer a. a. O. S. 4. 5. 6. — Bgl. Simrock, Die deutschen Volksbücher. Frankfurt 1846. IV. 7. 8. 15.

wie dem bösen Engel, der sich wider Gott setzte, darumb er von wegen seiner Hoffahrt vnnd Obermuht von Gott verstossen wurde." 1

Was Faust in seinem Pact mit dem Teufel gesucht, wird ihm voll und ganz zu Theil. Mephostophiles stellt sich ihm für 24 Jahre mit allem zur Verfügung, was die Hölle bieten kann. Faust begnügt sich zuerst mit Wenigem. Er richtet sich als Gelehrter im Hause seines Oheims ein und lebt da mit seinem jungen Famulus Christoph Wagner. Mephostophiles hat einstweilen nur für seine Nahrung und Kleidung zu sorgen. Dann verlangt Faust sich zu verehelichen. Die Ehe wird ihm aber als ein "Werk des Höchsten" verweigert, und da er auf dem Wunsch beharrt, durch grausigen Höllenspuk verwehrt. Faust zieht nun sein Begehren nach der She zurück und versinkt dafür in den Pfuhl der Unzucht. Der Dämon schafft ihm alle Weiber herbei, die er nur wünscht.

Jest, bereits im Schlamme ber niedrigsten Begierden watend, studirt der Nekromant abergläubische Bücher und verlangt von seinem dienenden Geist Aufschluß über das Jenseits, über den Ursprung, die Natur, den Fall, das Loos, die Thätigkeit und die Qualen der gefallenen Geister. Die Schilderung Lucisers und seines Unglücks rührt ihn tief; Reue beschleicht ihn; doch Zweisel und Unglaube behalten die Oberhand. Selbst die Verssicherung des bösen Geistes, er würde, wenn er an seiner Stelle wäre, sich reuig an Gott wenden, vermag ihn nicht mehr zu erschüttern. Er verhärtet im Bösen.

Acht Jahre verbringt Faust mit Lesen, Studiren, Fragen. Ueber Gott und himmlische Dinge erhält er keinen Bericht mehr; er sucht deshalb durch Fragen aus dem Gebiet der Physik und Astrologie hinter das Wesen und den Ursprung der Dinge zu kommen. So lange sich seine Fragen um die körperlichen Dinge drehen, erhält er erwünschten Aufschluß; sobald er aber weiter dringen will, fertigt ihn der Geist mit Frrthümern ab, mit Materialismus und Pantheismus:

<sup>1</sup> Scherer S. 19. — Simrock IV. 15.

"Die Welt, mein fauste, ist unerboren vnnd unsterblich. So ist das Menschliche Geschlecht von Ewigkeit hero gewest vnd hat Unfangs kein Orsprung gehabt, so hat sich die Erden selbsten nehren müssen, vnnd das Meer hat sich von der Erden zertheilet." <sup>1</sup>

Nachdem ihm Belial seine vorzüglichsten Räthe und Diener in seiner Studirstube vorgeführt, zieht Faust sodann zur Weltsahrt aus, hinab in die Hölle, hinauf in die Gestirne, hinaus in alle Hauptstädte und Länder der Welt, zum Sultan in Constantinopel, zum Papst nach Rom, zu Kaiser Karl V. nach Innsbruck, zu den Studenten in Leipzig, zu Fürsten, Bürgern und Bauern im ganzen Reich herum. Die griechische Helena, welche er den Studenten zu Leipzig mittelst seiner Zauberkünste vom Grabe ausbeschworen, wird im 23. Jahre seine Concubine. Dann naht die unheimliche Frist heran. Vergeblich versucht Faust noch einmal zu beten. Es gelingt ihm nicht. Der Dämon holt endlich seine Beute.

Voll der tiefsten religiösen Ideen, nur in wenigen Zügen von protestantischer Auffassung angehaucht, voll der erschütterndssten Motive neben dem köstlichsten deutschen Volkshumor, bietet dieses älteste Volksbuch den eigentlichen Kern der Sage, zwar sehr mangelhaft angeordnet, oft nicht eben musterhaft erzählt, aber in seiner ganzen naiven, ursprünglichen Kraft als echte Volksdichtung.

Daß das Buch im Volke zündete, beweisen die sehr rasch aufeinanderfolgenden Ausgaben und neuen Bearbeitungen 4, sowie

<sup>1</sup> Scherer S. 75. — Simrock IV. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Scherer (Einleitung S. IX ff.) unterscheidet eine dreisache "Ueberlieferung": eine Erfurter, eine Wittenberger, eine oberrhei= nische; die erstere humanistisch gefärbt und von freundlicher Sympathie für Faust getragen, die beiden anderen dagegen theologisch aufgefaßt und mit ernster Wendung gegen Faust als ein "greu-liches Exempel". Ein sicheres und zugleich vollständiges Denkmal liegt jedoch bis jetzt nur für die dritte in dem Frankfurter Volksbuch vor.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Frankfurt 1588. 1590. 1591. 1592. 1593; Lübeck 1588; Hamburg 1589; Berlin 1589, u. s. w.

<sup>4</sup> Die wichtigsten Bearbeitungen von : G. R. Widmann. Ham-

die Nebersetzungen 1, in welchen es nach Frankreich und Engsland, Dänemark und den Niederlanden drang. Der englische Dramatiker Marlowe griff den gewaltigen Stoff auf und schuf eine erschütternde Tragödie darauß, die 1594 schon aufgeführt, 1604 gedruckt wurde 2. Bald darauf wurde der Faust auch als Volksschauspiel in Deutschland auf die Bühne gebracht und erhielt sich da bis tief in das 18. Jahrhundert hinein. Von der Herrsschaft des französischen Seschmacks verdrängt, klüchtete er in das Puppentheater 3. Auch in dieser Form lernte Göthe die Sage frühe kennen.

"Die bedeutende Puppenfabel," so erzählt er von seinem Straßburger Ausenthalt , "klang und summte gar vieltönig in mir wieder. Auch ich hatte mich in allem Wissen umhergetrieben und war früh genug auf die Eitelkeit desselben hingewiesen wors den. Ich hatte es auch im Leben auf mancherlei Weise versucht und war immer unbefriedigter und gequälter zurückgekommen. Ich diese Dinge, so wie manche andere, mit mir herum

burg 1599; J. N. Pfiţer. Nürnberg 1694, und von dem Christ= lich Mennenden. Frankfurt und Leipzig 1728. — Widmann schlug die Sage breit als Rüstzeug gegen das Papstthum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Historie van Doct. J. Faustus etc. Emmerich 1592. — Histoire prodigieuse et lamentable de Jean Faust etc. par Victor Palma Cayet. Paris 1598. — History of the damnable life and deserved death of Dr. John Faustus (1590?).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The Tragicale History of D. Faustus. As it has been Acted by the Right Honorable the Earle of Nottingham his servants. Written by Ch. Marlowe. London 1604. — Deutsch von v. b. Belbe. Breslau 1870.

<sup>\*</sup> Doctor Faust, Schauspiel. Berlin 1882. — Simrock, Doctor Johannes Faust, Puppenspiel. — Deutsche Bolksbücher. IV.
153—223. — (Boneschti; Hamm), Das Puppenspiel vom Doctor
Faust. Leipzig 1850. — Ostar Schabe, Das Puppenspiel Doctor
Faust. Weimar 1856. — Karl Engel, Doctor Johann Faust,
Volksschauspiel. Oldenburg 1874.

<sup>4</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XXI. 184.

und ergetzte mich daran in einsamen Stunden, ohne jedoch etwas davon aufzuschreiben. Am meisten aber verbarg ich vor Herder meine mystisch-kabbalistische Chemie und was sich darauf bezog, ob ich nich gleich noch sehr heimlich beschäftigte, sie consequenter auszubilden, als man sie mir überliefert hatte."

Das Puppenspiel läßt ben tiefen theologischen Gehalt ber Sage bei weitem nicht zu so gewaltiger, poetischer Entwicklung kommen, wie das Volksbuch. Doch meint Simrock: "Von dem Werk des großen Meisters (Göthe's) wird es nicht in den Schatten gestellt; es ist in seiner volksmäßigen Art ebenso kühn und geistreich erfunden und durchgeführt; als Bühnenspiel runder und von stärkerer, wenn auch nicht so tiefgreisender Wirkung." Dedenfalls fand Göthe hier nicht bloß den Sagenstoff schon seenisch zerlegt und dramatisch aufgefaßt, sondern die drei Hauptssigtren: Faust, Wagner und Mephistopheles, überaus charakterisstisch gezeichnet und in Scenen versetzt, welche die mächtigste Anregung boten.

Ungleich bebeutender für den Dichter war die Sage selbst. Sie verknüpft wie kaum eine andere Ernst und Scherz, die tiefssten religiösen Ideen und die tollsten Abenteuer, Gelehrtenleben und Bolksleben, Welt und Wissenschaft, Himmel und Hölle. Sie faßt die dämonologischen Volksanschauungen des Mittelalters wie in einem Brennpunkte zusammen, leitet von ihnen zu jenen des Protestantismus über und eilt in der Charakteristik der Hauptgestalt schon der neueren Zeit voraus.

Der Kern und die religiöszethischen Grundlinien der Sage sind noch aus dem katholischen Mittelalter herübergenommen sind wesentlich katholisch. Gott — die Erschaffung und der Fall der Engel — die Erbsünde — die Erlösung — die Nothzwendigkeit der Gnade und des Gebetes — die Existenz und Thätigkeit der bösen Geister — die Zulassung der Versuchung und die verschiedenen Arten der Versuchung — die Nothwendigz keit wahrer innerer Reue zur Bekehrung — die Existenz ewiger

<sup>1</sup> Simrod, Die deutschen Volksbücher. IV. 155.

Strafen für die bösen Geister und für den undußfertigen Sünzber — also fast alle großen Grunddogmen des Christenthums — sind in den Gesprächen und Erzählungen des Volksbuches völlig rechtgläubig aufgefaßt. Faust ist ein ungemein wahr gezeichnetes Bild der Apostasie, wie sie sich in allen Jahrhunderten der Kirchengeschichte wiederholt hat. Es waren immer hochzbegabte, hochstrebende, stolze Geister, welche zu Führern des Irrthums wurden. Fausts sittlicher Zersezungsproces bezeichnet alle Hauptstadien des Absalls: Stolz, Wissensdünkel, ehrgeiziges Eindringen in die kirchliche Wissenschaft und in die kirchlichen Würden, Undefriedigung in der Theologie wie im Glauben, Verweltlichung, eitles Wissensstreben, Weltlust, Unglaube, Aberglaube — endlich ausdrücklicher Anschluß und Verschreibung des ganzen Wesens an das Böse — und Untergang im Bösen.

<sup>1</sup> Obwohl die Faustsage heute allgemein als specifisch protestantisch ausgegeben wird, so hat beghalb die Vermuthung, daß sie ur= sprünglich aus katholischen Kreisen stammt, ihre vollwerthigen Gründe. "Die Sage von Fauft," fagt Wolfgang Menzel gerade heraus, "ist eine Allegorie der Reformation. Aus einer katholischen Schule entstanden, die Schöpfung eines tiefsinnigen Dichters, personificirt sie in Fauft die große Geifterbewegung, die zum Abfall von der alten Rirche führte. Sie will zeigen, wohin der menschliche Geist gelangt, wenn er sich vom Mutterschoof der Kirche losreißt und der eige= nen Kraft allein vertraut. Sie läßt den Faust sein Werk in Wittenberg beginnen, wo Luther das seinige begann. Sie läßt ihn aus ber Theologie flüchten zur Sternkunde, Magie, Chemie; fie läßt ihn schmachten nach der Herrschaft über die ganze Natur. Sie erfüllt ihn mit dem Stolze, ein von Gott felbst unabhängiger, absolut freier Geift zu fein, der felbst über himmel und Hölle steht, weil in ihm die höchste Einheit der Dinge realisirt, also auch ber Gegen= sat von Gut und Böse für ihn verschwunden sei. Sie macht ihn zum Herrn nicht nur über die Natur, sondern auch über die Ge-Er kann die Vergangenheit reproduciren, Alexander der Große, die schöne Helena muffen für ihn wieder lebendig werden. Damit bezeichnet die geniale Dichtung den Zusammenhang der Reformation mit dem sogen. Humanismus, der Wiederaufnahme der

Diese Auffassung des Abfalls von Gott ist im Wesentlichen katholisch, hat aber bei der Gestaltung der Sage zum Faustbuch eine protestantische Richtung erhalten. Der Cölibat ist als Werk des Teufels, das Papstthum als eine Grundsuppe des Bösen und als die Pflanzschule diabolischer Zauberei hingestellt, die Dazwischenkunft ber Mutter Gottes ausgeschlossen. Der Kampf zwischen Gnade und Sünde ist in einen Kampf zwischen Glauben und Wissen umgestaltet. Faust wird nicht bloß als Zauberer verurtheilt, sondern auch als wissensdurstiges Genie, welches die Bibel "unter die Bank gelegt", um sich der Philosophie, der Mathematik, ben Naturwissenschaften zu ergeben. Das ist nicht ber Geist, der einen Albert den Großen, einen Nikolaus von Cues, einen Copernicus und Columbus beseelte, das ist ein echt wittenbergischer Zug, ein Wiederhall ber Zornesworte, welche Luther gegen die hohen Schulen geschleubert hatte 1. aber das natürliche Wissen und besonders die Philosophie herabgesetzt wurde, erhielt gerade aller Aberglaube, alle Hinwendung zum Dämonischen recht offenen Spielraum. Die Theologie selbst betrat mit einer solchen Verketzerung der menschlichen Vernunft den Boden der Unwahrheit und deßhalb des Dämonischen 2.

classischen Studien, der neuen Schwärmerei für das Alterthum. In der Helena ist der ganze verführerische Reiz der Renaissance personissicirt." Wolfgang Menzels Literaturblatt. Nr. 64. 12. Aug. 1857. — Das schließt nicht aus, daß die Sage früh in protestantische Kreise gedrungen ist und hier grundsählich eine andere Wendung erhalten hat.

<sup>1 &</sup>quot;Die hohen Schulen wären werth, daß man sie alle zu Pulver machet; nichts Höllischer und Teuflischer ist auf Erden kommen von Anbeginn der Welt." Sämmtliche Werke. VII. 63. S. Janssen, Geschichte des deutschen Volkes. II. 293 ff. — Noch in seiner letzen Predigt warnte Luther vor der Vernunst: "Aber des Teufels Braut, die Vernunst, die schöne Mete, fähret herein und will klug sein, und was sie saget, meint sie, es sei der heilige Geist. Es ist die höchste Hure, die der Teufel hat." Sämmtliche Werke. XVI. 142 ff. Janssen III. 536.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fr. von Hummelauer, Die hriftliche Vorzeit und die Naturwissenschaft (Stimmen aus Maria-Laach. XIX. 295—299).

Denn die Lust zu speculiren, die Schwungkraft der Adlerstügel, die tiefe Sehnsucht, in alle Höhen und Gründe des Weltalls zu dringen, stammt nicht vom Dämon. Dieser charakteristische Zug des Genies ist von Gott selbst in jeden hochbegabten Geist gelegt, und im Anschluß an Gott kann dieses Sehnen hienieden wenigsstens annähernd befriedigt werden.

Eine religiöse Lehre, die das verkannte, mußte früher ober später gerade die begabtesten Geister gegen sich heraussordern. Si mußte die Zeit kommen, wo der um seines philosophischen und naturwissenschaftlichen Strebens willen versehmte Faust den immer tiefer in starrem Dünkel und Aberglauben verstrickten Theologen zurief: "Predigt was ihr wollt! Wich holt der Teufel nicht!" Und so ragt die Faustsage bedeutsam, aber in ganz neuem Sinn, in eine dritte, spätere Zeit hinein, in die geistige Entwicklung des 18. und 19. Jahrhunderts.

Es kam wirklich die Zeit, wo der Charakter des Faust nicht mehr als ein greuliches und abscheuliches Exempel galt, sondern als Typus und Ideal einer neuen Cultur. Nicht Göthe, sondern Lessing, der Zertrümmerer der altprotestantischen Orthodoxie, war es, der die gewaltige alte Sage zuerst in diesem Sinne erfaßte 1. Der Entwurf der ersten Scene, welcher erhalten ist, übertrifft an Großartigkeit alle seine ausgeführten Dramen. Beherzt zieht er den Inhalt des Faustbuchs und Puppenspiels an sich, nimmt die Dämonologie, wie sie da gegeben, beläßt die Teusel nicht nur bei ihren mittelalterlichen Hörnern, Feueraugen und Schwänzen, sondern versetzt sie auf die entweihten Altäre eines geschändeten Doms. Da erzählen sie sich triumphirend ihre Heldenthaten und weiteren Pläne. Da wird als schwierigste Ausgabe gestellt, einen Mann wie Faust — d. h. den genialen Kepräsentanten des ernstesten wissenschaftlichen Strebens — in das ewige Verz

<sup>1</sup> Lessings Werke [Hempel]. XI. 11. 579—603. — Simrock, Deutsche Volksbücher. IV. 224—226. — Kuno Fischer, Göthe's Faust (Deutsche Rundschau. 4. Jahrg. 1877. S. 77—80). — Reichlin=Melbegg a. a. O. III. 24—32.

derben zu stürzen. Außer dieser Stizze ist nur noch eine dem Puppenspiel nachgebildete Scene erhalten, wo Faust sich den schnellsten der höllischen Geister zum Dienste aussucht. Das stand aber bei Lessing fest: Faust soll und muß gerettet werden! Das aufrichtige Streben nach Wahrheit kann den Menschen nicht unrettbar in's Verderben stürzen!

Luthers Lehre gegenüber hatte Lessing vollkommen Recht. Als Philosoph und Natursorscher ist Faust kein Teuselskind. Alle Höhen und Tiefen der Natur können und dürfen wir ersforschen. Um aber in alle Höhen und Tiefen menschlichen Wissens zu dringen, braucht man Sott nicht den Rücken zu drehen, braucht man kein Apostat zu sein, braucht man sich noch weniger dem Teusel zu verschreiben. Es drängte sich deßhalb die Frage auf, ob Faust als tropiger und verstockter Rebell gegen Sott und dessen Offenbarung, als revolutionärer Titane auch noch auf Rettung Anspruch machen kann, oder ob die Sage, in katholischem Sinne aufgefaßt, nicht vollkommen wahr ist und das wirkliche Loos des von Sott abfallenden Genies zum ersgreisenosten poetischen Ausdruck bringt.

Diese Frage ließ Lessing ungelöst. Rur als verworrene Sagengestalt, halb richtig, halb irrig, halb als redlicher Forsscher, halb als gottloser Titane aufgefaßt, ging der Kaust an Göthe über.

Bevor Göthe den ersten Theil seines Faust vollendet hatte, verssuchten sich noch sein Jugendfreund Klinger (1791) und Friedrich (Maler) Müller (1776 und 1778) an dem großen Sagenstoff, wäherend Heinr. Leop. Wagner in seiner "Kindsmörderin" (1776) ein Seitenstück zur Gretchen-Episode lieserte. Keine dieser Dichtungen reichte indeß an die Bedeutung der Göthe'schen hinan.

## 2. Die Entstehung des Göthe'schen Fanst.

"Der jugenblichen Epoche (Göthe's) gehört sein früh entworfener, aber erst spät erschienener Faust an, ber auch in seiner neuesten Gestalt immer noch ein Bruchstück ist, und in bessen Natur es vielleicht lag, immer ein Bruchstück bleiben zu müssen."
Aug. Wish, von Schlegel. 1817.

"Die lange Arbeit an dieser größten und schönsften Dichtung, die Göthe hervorgebracht, macht es begreislich, daß sie, wie er selbst, verschiedene Epochen durchgemacht und in Gedankengehalt, Art der Composition und poetischer Darstellungs und Ausbrucksweise das Charakteristische abweichender Bildungsstufen in sich bewahrt hat." Karl Göbeke.

Wie Göthe, unabhängig von Lessing, die Faustsage ergriff und, neben Göt und Werther, Clavigo und Stella, mitten im Wirrwarr der Sturms und Drangperiode zu einer Reihe höchst bedeutender dramatischer Scenen gestaltete; wie das begonnene große Werk in Weimar nur kümmerlich weiter gedieh, in Italien nur zwei Scenen hinzutraten; wie Göthe es dann 1790 als Fragment herausgab, aber erst auf Schillers Anregung wieder weiterführte; wie der Plan eines zweiten Theils an dem Gegensatz des Classischen und Barbarischen scheiterte; wie Göthe erst am späten Lebensabend diesen Gegensatz zu überbrücken suchte und das ganze Werk endslich zum Abschluß brachte: das Alles wurde bereits erzählt. Es erübrigt nur, die Hauptdaten der langwierigen Entstehungsserübrigt nur, die Hauptdaten der langwierigen Entstehungs

<sup>1</sup> S. oben I. 182—186. 253. 280. 367. 484. 529. 590. II. 355 bis 362. III 325—327. 333. 334. — Die Dichtung spiegelt, mehr als irgend eine andere, die gesammte innere und änßere Entwicklung des Dichters.

geschichte, soweit sie sicher ober wenigstens annäherungsweise durch die wahrscheinlichsten Conjecturen zu erreichen sind, in eine kurze summarische Uebersicht zu bringen 1. Das Scenarium vertheilt sich ungefähr folgendermaßen auf die 60 Jahre 2:

Faust (Monolog). — Faust und Geist. — Faust 1771—1775. und Wagner (B. 1—252). — Studirzimmer. Faust. Mephistopheles. — Auerbachs Keller in Leipzig. Zeche luftiger Gesellen (B. 1417—1983). — Straße. Faust. Margarete vorübergehend. — Abend. Gin kleines rein= liches Zimmer. Margarete. Dann Faust und Mephistopheles. Dann Margarete. — Spaziergang. Faust in Gebanken auf= und abgehend. Zu ihm Mephi= stopheles. — Der Nachbarin Haus (Marthe, bann Margarete, bann Mephistopheles). — Straße. Faust. Mephistopheles. — Garten. Margarete an Faustens Marthe mit Mephistopheles. Ein Garten-Arm. häuschen (B. 2252-2863). - Marthens Garten (B. 3061—3190). — Trüber Tag. Felb. — Nacht. Offen Feld 3.

? Rerker. Fauft mit einem Bund Schlüssel 2c. (B. 4046 bis 4259) 4.

<sup>1</sup> W. Scherer, Aus Göthe's Frühzeit. Straßburg 1879. S. 76—121. — R. J. Schröer, Faust. Heilbronn 1881. Bb. I. Einleitung. S. XI—LIII. Bb. II. Einleitung. S. XVIII—XXIV. — G. von Löper, Einleitung zu Göthe's Faust. — Göthe's Werte [Hempel]. Bb. XII u. Bb. XIII. — Dünker, Göthe's Faust. I. 73—107. — Göbete, Göthe's Leben. Stuttgart 1877. S. 455 bis 459.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Verszählung nach K. J. Schröer. Bgl. dessen Einleitung Bb. I. S. LIV ff.

<sup>3</sup> W. Scherer, Aus Göthe's Frühzeit. S. 76-78. 100.

<sup>4 &</sup>quot;Die Kerkerscene hat so sehr den Charakter eines ersten Ent= wurfs, der mit allen Unebenheiten und Dunkelheiten und erändert stehen blieb, daß ich sie nicht als Umarbeitung früherer Prosa anssehen kann. In den Versen pulst Leidenschaft und Gluth, die den

- 1776—1786. Gretchens Stube (B. 3020—3060). Am Brunnen. Gretchen und Lieschen mit Krügen. Zwinger (B. 3191—3266). Dom: Amt, Orgel und Gesang (B. 3423—3482).
- 1787—1788. Hexenküche (B. 1984—2251). Walb und Höhle (B. 2864—3020).
  - 1797. Walpurgisnachtstraum ober Oberons und Titania's goldene Hochzeit (B. 3870—4045). Zueignung. Vorspiel auf dem Theater. Prolog im Himmel.
- 1797—1801. Faust (Monolog). Selbstmordsversuch. Ostergesang.
   Vor dem Thor. Spaziergänger. Faust und Wag=
  ner. Studirzimmer. Beschwörung des Pudels. Me=
  phistopheles. Zauberschlaf. Fausts Fluch. Geisterchor.
  Verschreibung (V. 253—1416).
  - 1800 (?). Nacht. Straße vor Gretchens Thür. Valentin 2c. (B. 3267—3422).
- 1800—1801. Walpurgisnacht (B. 3482—3869).
- 1800—1802. Zweiter Theil. Vor dem Palaste des Menelas in Sparta. Helena (II. V. 3876 bis 4296 [?]).
- 1824—1827 III. Act (B. 4297—5426).
  - 1828. I. Act (B. 1-452).
  - 1829. I. Act (B. 453—1560). II. Act (B. 1561—2392).
  - 1830. V. Act. Schluß (B. 6771—7498). II. Act (B. 2393 bis 3875).
  - 1831. IV. Act (B. 5427—6429). V. Act. Anfang (B. 6430 bis 6770) <sup>1</sup>.

Obwohl Göthe über 60 Jahre lang den Faust mit sich trug, bis er endlich zum Abschluß gelangte, so hat er sich doch nur dreimal längere Zeit anhaltend demselben gewidmet: in den reg-

ganzen Menschen fordert, die Göthe doch nicht aufzuwenden hatte so nebenbei, indem er an Benvenuto Cellini arbeitete, über eine Sammlung krankhaften Elfenbeins berichtete, oder den Plan zur Achilleis oder zum zweiten Theil der Zauberflöte entwarf." R. J. Schröer S. XLI. Vgl. Scherer S. 96. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ganz vollendet war Act I u. II 4. Jan. 1831, IV u. V 20. Juli 1831.

samsten und fruchtbarsten Jahren der Sturm: und Drangperiode (von 1770 oder 1771 bis 1775), dann zur Zeit seines Zussammenlebens mit Schiller (von 1797 bis 1802) und endlich in den letzten Jahren seines Lebens (von 1824 bis 1831). Als Frucht solcher eingehender Beschäftigung mit dem großen Stoff erschien der Faust dreimal in neuer Gestalt vor dem deutschen Publikum: 1790 als Fragment, 1808 als vollendeter erster Theil, 1833 (nach des Dichters Tode) endlich vollständig in zwei Theilen.

Ein vollständig abgerundetes Werk aus einem Guß konnte bei einer solchen Art des Schaffens nicht zu Stande kommen 1. Der 75jährige Greis, ber mit einem Eckermann und Riemer seine letten Papiere ordnete, war ein ganz anderes Wesen, als der rüstige Mann, der an Schillers Seite antike und deutsche Bilbung zugleich theoretisch und praktisch verschmelzen wollte, und dieser schon bedächtige Geheimrath und Künstler mar ein ganz anderes Wesen, als der von jugendlicher Phantasiefülle übersprudelnde Frankfurter Advocat, der die ersten Scenen der Dich= tung in einem Genierausch glücklich = unglücklicher Liebe bahin= gestürmt hatte. Indem der Dichter, wählerisch zaudernd, berechnend, umgestaltend, die Einfälle, Ideen, Studien, Erfahrungen, Eindrücke von sechzig Jahren in das Penelopegewebe seines Werkes einflocht, gewann dasselbe zwar einen bunten Gedanken= und Formenreichthum, wie es kein Werk Shakespeare's ober Calderons besitt, aber es verlor die organische Einheit, Klarheit, Harmonie einer naturgemäßen Kunstschöpfung. Den ursprünglich gothischen Grundbau umschnörkeln und umkrusten griechische Tempelchen, römische Arkaben, wirre Renaissance= und Rococogestalten. kraftvolle Stamm ber Jugendbichtung ist wie vom Sturm ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber den fragmentarischen Charakter der Dichtung und die Stilverschiedenheiten, welche die Göthe=Forscher gleich= sam als Leitfossile für die Entwicklungsgeschichte derselben benützen, s. W. Scherer, Betrachtungen über Göthe's Faust. Göthe-Jahr-buch. VI. 231—261.

knickt, von späteren Schlingpflanzen in verschwenderischer Fülle umrankt, aber kein innerlich vom selben Geiste belebtes Ganze mehr. Ein 80jähriger, geheimnisthuerischer Greis hat aus den tausend verschiedenen Blumen und Blättern eine malerische Gruppe zusammengestellt; es ist eine Gruppe von bezaubernoster Schönsheit, aber es ist nicht derselbe Baum auf dem Gipfelpunkt seiner harmonischen Entwicklung.

## 3. Das Jauft-Fragment von 1790.

"Das Tiefsinnigste und Erhabenste, was gedichtet worden ist, ist der "Faust"; ich weiß außer dem "Göt" und den "Räubern" keine Dichtung, die so geswaltig auf mich eingewirkt hätte. Aber für mich schließt sie schon in den ältesten Fragmenten ab." Ludwig Tieck (Köpke. II. 189).

"Daß in der Dichtung vom Faust das ganze Streben jener dunkeln Sturms und Drangperiode in seinen Tiefen und Höhen dargestellt, der Held ein Repräsentant, das Werk ein Symbol dieser Zeit geworden ist, hat wohl jeder gefühlt, der einmal einen Blick in das Treiben jener Jahre hineingeworfen hat." Gervinus.

Obwohl Fragment, ist Göthe's erster "Faust" neben "Göt," und "Werther" die bedeutendste Dichtung seiner Jugend, eines der Hauptdenkmale der Sturm= und Drangperiode. Wie der "Werther" ist es tief in das Naturgefühl, in die Liebesempfindsamkeit jener Zeit getaucht; wie "Göt," greift es zurück an die Grenzen des Mittelalters, der katholischen Zeit, doch nur in revolutionärem, nicht in religiösem Geiste.

Einen großen Theil ihres Zaubers — das vergessen oft die Leser und die Commentatoren — dankt diese Dichtung der alten Sage, dem Volksbuch und dem Puppenspiel. Faust, Mephisto, Wagner — Faust's Ueberdruß an der Wissenschaft — die Versschreibung an den Teufel — Faust's Schwanken zwischen Himmel und Hölle — sein Umgang mit der Magie — die Weltsahrt — dazu eine Menge kleiner einzelner Züge hat Göthe nicht erssunden; sie sind oft kühner, drastischer, schärfer, markiger im Volksbuch gezeichnet. Ihre tiesen, gewaltigen Wurzeln, ihre Lebensskeime, ihren Saft hat seine Dichtung in dem alten Sagenbuch. Sein Verdienst beschräuft sich darauf, die Poesie desselben ems

pfunden, in sich aufgenommen, neu erweckt und in wahrhaft volksthümlicher Form und Sprache neugestaltet zu haben. Rostbarste der Sage, ihren tiefen theologischen Gehalt, hat der junge Göthe aber entweder nicht begriffen, ober nicht gewürdigt, ober nicht anerkennen wollen. Das Letzte ist bas Wahrschein= Vom positiven Christenthum abgefallen, von den verschwommenen Ideen der Revolution beherrscht, zwischen den kühn= sten Dichterplänen und dem weichherzigsten Liebesleben phantastisch hin= und herschwankend, geberdete er sich zwar selbst als Titane und sprach so von dem Trot der Riesengeister gegen Gott, daß Stolberg davor graute; aber als Dichter hatte er nicht den Muth, bie alte Sage im Sinne bes Titanismus umzugestalten und wie Lessing beherzt auszusprechen: Faust darf um keinen Preis in die Er ließ Himmel und Hölle, Theologie und Philosophie auf sich beruhen. Nach einer kurzen Skizzirung bes Magus, in welcher seine Rettung ober sein Untergang unentschieden bleibt, verweilt er bei einer der untergeordnetsten Episoden der Sage: bei Fausts Liebe zu einer armen Krämersmagb.

Das Faust-Fragment hat weder Prolog, noch Vorspiel. beginnt mit dem ersten Monolog Fausts, den Göthe dem An= fang des Puppenspiels entnommen hat und der ursprünglich aus Faust ist aller vier Facultäten Marlowe's "Faust" stammt. überdrüssig und verlegt sich auf Magie. Er spricht aber durch= aus nicht wie ein Teufelsbanner aus Luthers Zeit, voll Berzweiflung an Schrift und Offenbarung, voll düsteren Glaubens an des Dämons Macht; sondern wie ein echtes Kind der Sturm: und Drangperiode, voll Abneigung gegen die hergebrachte Schulweisheit der Pedanten, voll träumerischer, schwärmerischer Sehn= sucht nach ber "Natur" als bem Inbegriff bes Wahren, Guten und Schönen. In ihren Geheimnissen hofft sein Verstand Befriedigung, in ihrer Größe und Schönheit träumt sein Herz Ruhe und Seligkeit zu finden. Der Erdgeist, den er citirt, verspricht ihm in einem fühnen pantheistischen Weltbild das Ersehnte: da wird der Träumer durch den philisterhaften Wagner aufgescheucht. Alle folgenden Scenen des ersten Theils: Fausts Verzweiflungs: und Selbstmordsmonolog, der Ostergesang der Engel, Weiber und Jünger, der Spaziergang vor dem Thor, die Erscheinung und Beschwörung des Pudels, Fausts Zauberschlaf, Fausts Fluch über Welt und Leben und der darauffolgende Geisterchor, sehlen noch. Vor Allem aber sehlt der Angelpunkt der ganzen Sage: die Verschreibung an den Teusel. Faust bricht nach der unwills kommenen Störung durch Wagner gleich in den Entschluß aus:

> "Und was der ganzen Menschheit zugetheilt ift, Will ich in meinem innern Selbst genießen, Mit meinem Geist das Höchst' und Tiefste greifen, Ihr Wohl und Weh auf meinen Busen häufen, Und so mein eigen Selbst zu ihrem Selbst erweitern, Und, wie sie selbst, am End' auch ich zerscheitern." 1

Das weitere Zwiegespräch zwischen Faust und Mephistopheles entwickelt den Gedanken, daß dieses träumerische Ringen nach dem Unendlichen vergeblich ist. Faust anerkennt es mit Trauer, Mephistopheles spottet darüber:

"Setz' dir Perrücken auf von Millionen Locken, Setz' deinen Fuß auf ellenhohe Socken, Du bleibst doch immer, was du bist." <sup>2</sup>

Drum mahnt er Faust, alles ideale, wissenschaftliche Streben fallen zu lassen und Welt und Leben zu genießen:

"Drum frisch! Laß alles Sinnen sein, Und grad mit in die Welt hinein!" 3

Nachdem Faust eingewilligt, verspottet Mephistopheles im Gespräche mit dem Schüler noch einmal zum Ueberfluß alle menschliche Schul: und Büchergelehrsamkeit in studentisch-über: müthiger Weise, im kecken Ton der "Frankfurter Recensionen".

Nun sollte nach der Sage die Weltfahrt beginnen, erst in engerem Kreise mit üppig wollüstigem Leben, dann hinunter in die Hölle, hinauf in die Gestirne, hinaus an die großen Höfe

<sup>1</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XII. 58.

² Ebbs. S. 59. 3 Ebbs. S. 59.

des Papstes, des Sultans, des Kaisers, in die kleineren fürstlichen Residenzen, an die deutschen Universitäten, in die Städte, Burgen, Bauernhöfe und Schenken des ganzen alten Reiches. Volksschauspiel und Puppenspiel versetzt Faust gleich an den Hof des Herzogs von Parma. Göthe's Faust kam aber nicht weiter, als in Auerbachs Keller zu Leipzig und — in Gretchens Stübchen und Garten. Da begegnete bem Dichter genau basselbe, was ihm bei "Götz von Berlichingen" begegnet war. Wie ber biebere Götz von der schönen Abelheid verdrängt ward, so mußte Faust vor Gretchen weichen. Aus der großartigen Magussage ward eine Liebesgeschichte. Statt in wildem Sinnenrausch von Genuß zu Genuß zu stürmen, Weiber aller Nationen und Länder und zulett die Helena als die Krone aller zu begehren, spinnt sich Faust in die Liebe zu dem ersten besten Bürgermädchen ein und — kommt nicht mehr weiter 1. Die Dichtung gestaltet sich erst zum Liebesidyll und dann zur schlichten, bürgerlichen Tragödie.

Diese Gretchentragödie ist wohl Göthe's vollendetste dramatische Leistung; die Kerkerscene, mit welcher sie schließt, welche Göthe aber 1790 noch nicht veröffentlichte, sein tragisches Meisterwerk. Die erste Begegnung auf der Straße, Gretchens Stüdchen, ihre kindische Freude an dem geschenkten Schmuck, ihre Scheu vor Mephistopheles, ihr Spaziergang mit Faust im Garten, ihr Liebesgeständniß mit Blumenzupfen, das ganze Austeimen der ersten Liebesneigung zur hingebendsten Leidenschaft ist so einsach, wahr und zurt geschildert, mit so anmuthigen Genrebildern freundlicher Häuslichkeit umgeben, mit einem solchen Zauber von Kindelichkeit und harmloser Unbefangenheit verklärt, daß das Gesammtbild jedes weichere Gemüth unwiderstehlich sessellen muß 2. "Die Farben sind dem wirklichen Leben entnommen, so daß jeder fühlt,

<sup>1 &</sup>quot;Gretchens rührende Gestalt lebte im Dichter fort und sie erschien ihm in einzelnen Bilbern. Der titanische Faust und das Ganze der Handlung trat in den Hintergrund." Schröer a. a. D. S. XXXIX.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dr. Otto Vilmar, Zum Verständnisse Göthe's. Marburg 1861. S. 250—345.

die Geschichte habe sich schon tausendmal zugetragen. Aber ihre Mischung ist so meisterhaft, daß man auch hier die unmittelbarste Beziehung auf Selbsterlebtes bei Göthe annehmen muß . . . Ein großer Charakter ist Gretchen auf keine Weise. Sie ist nichts als Natur, aber eben barum unendlich reizend. Ihre Schönheit lockt den Verführer, ihre Wahrheit und Unschuld zwingt ihm Liebe ab." 1 Mit der erwachten Leidenschaft tritt Gretchen aber aus dem seligen Reich der Kindesunschuld heraus. Es ist kein edler, redlicher Bräutigam, ber um ihre Hand freit, es ist der mit Gott und Welt zerfallene Faust, der einen Satan zum Begleiter und Helfer hat. Unvermerkt ist das Net der Verführung um das arme, schwache Kind geschlungen, und mit dem Traum der Liebe zieht Unruhe, Leidenschaft, Schuld und Verbrechen in den engen, kleinen Kreis ihres Lebens ein. Die ganze Verwicklung, einigermaßen ein Bild jeder Sünde, ist mit dem tiefsten psychologischen Blick, mit der fesselnden Einfachheit wahrer Kunst, mit der ergreifendsten Gefühlswahrheit gezeichnet 2. Mit erschüttern=

<sup>1</sup> F. Dehats, Göthe's Fauft. Roblenz 1884. S. 23. 24. — Alehnlich sagt ber bänische Schriftsteller Sören Kirkegaarb: "Vikende denne Pige fra Goethes Faust. Det var en borgerlig lille Pige, ikke, som Elvira, bestemt til et kloster; men dog opdragen i Herrens Frygt, om end hendes Sjael var for barnlig til at föle Alvoren, som Goethe saa uforlignelig siger: Halb Kinderspiel, halb Gott im Herzen. Hvad vi elsker hos denne Pige er hendes rene Sjaels yndige Enfoldighed og Ydmyghed." Enten-Eller. Kjöbnhavn 1865. I. 201. — Molitor (Ueber Göthe's Faust Mainz 1869. S. 58 st.) geht aber viel zu weit, wenn er Margarete als "die vollendetste Frauengestalt bezeichnet, welche Göthe geschaffen hat". Sie ist mehr Kind als Frau, und daß Göthe-Mephistopheles sie wie einst seine "Lili" gelegentlich "Graßaff" nennt, ist nicht ohne psychologische Bebeutung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wenn der italienische Satansdichter Josue Carducci Gretchen "la stupida ragazza Goethiana" nennt, "das alberne Göthe'sche Mädchen, das sich dem ersten Besten preisgibt, dann ihr Kind erdrosselt und schließlich in's Paradies kommt", so wird Mephisto's Ironie hiermit einseitig übertrieben. Wie jede Sünde, so schließt

Spinnrad, ihre ersten Sewissensbisse am Brunnen, ihr Hilseruf zur Mater dolorosa, ihre Herzensqual beim Dies irae im Dom und endlich ihr Wahnsinn im Kerker bilden eine Reihe der wirksamsten Scenen. Sie sind bis auf den kleinsten Zug der Wirkslichkeit abgelauscht, vom tiefsten Gefühl belebt und von einem poetischen Zauber, wie ihn nur die echtesten Volksballaden besitzen.

Aber Faust? Was hat die gewaltige, dämonische Faustsage mit dieser in sich abgeschlossenen, einheitlichen Liebestragödie zu schaffen? Braucht es einen Gelehrten, einen Magus, einen Tietanen, um ein armes Kind, wie Gretchen, zu verführen? Ober gar vollends einen Dämon, ausgestattet mit allen Zaubersträften der Hölle? Könnte ein beliebiger, reicher Cavalier mit Hilfe der Kupplerin Marthe nicht ebenso gut dieses schnöde Werk der Verführung zu Stande bringen?

auch Greichens Schuld allerdings eine ungeheure Thorheit in sich, das Preisgeben des höchsten Gutes um einer elenden, hinfälligen Luft willen. Doch die Schuld wird gemildert und macht ein wirk-liches dramatisches Mitgefühl möglich, indem Greichen als unerschrenes Kind der berechnetsten Verführungskunst fast wehrlos gegenzübersteht und die Versuchung mit der bezaubernden Macht der ersten, scheindar berechtigten Liebe an sie herantritt. Unrichtig wird die Auffassung Greichens erst dadurch, daß Göthe sie am Schluß des zweiten Theiles (V. 7452 ff.) im Glorienschein des Himmels als völlig schuldlos hinstellt:

"Gönn' auch dieser guten Seele, Die sich einmal nur vergessen, Die nicht ahnte, daß sie fehle, Dein Verzeihen ungemessen."

Hierdurch wird nicht nur Gretchens Schuld, sondern die ganze Tragödie der Verführung mit einem höchst bedenklichen Strahlenglanz der Verklärung umgeben. Vgl. A. Müller, Ethischer Charakter von Göthe's Faust. Regensburg 1885. S. 184. 185.

<sup>1</sup> Sogar einer von Göthe's wärmsten neueren Lobrednern, Karl Lucae (Zur Götheforschung der Gegenwart. Marburg 1878. S. 14), meint, daß der "trunkene Totalitätsdrang, diese maßlose Selbst=

Unverkennbar gewinnt das Bild des anspruchslosen, einfachen Mädchens durch den schroffen Contrast zu dem hochfahrenden, an aller Wissenschaft verzweifelnden Gelehrten, welcher im Liebesgelispel Gretchens jene Befriedigung findet, die er in allen vier Facultäten umsonst gesucht. Nicht minder wirksam ist es, daß dem frommen Kinde, das eben noch von der Beichte gekommen, das mitten im Liebesgetändel Faust über seine Religion katechisirt, das selbst nach dem Falle noch Zuflucht bei der Madonna sucht, der leibhaftige Dämon mit allem zündenden Witz, Spott und Sarkasmus eines Voltaire gegenübersteht, zugleich Fausts Sinnlichkeit erregend und verhöhnend, für ihn das Net ausspannend und ihm den Genuß störend und vergällend, den ganzen Liebestraum aufbauend und vernichtend. Das sind sehr effectvolle Gegensätze. Aber Faust, der Held der alten Sage, sinkt durch dieses schäferhafte Liebesspiel zu einem weichlichen, träumerischen Poeten, zu einer Marionette bes Mephistopheles, "zu einem ganz gewöhnlichen Liebhaber herab, der eigentlich für den Standpunkt der bürgerlichen Moral gemeine Streiche begeht". "Was ist ungenügender," ruft Gottschall mit Recht aus, "als einen mit bem Erdgeist Ringenden zulet mit Jugendstreichen enden zu seben, die sich über das Triviale nur durch das Verbrecherische erheben?" 2

Söthe selbst fühlte, daß ihm durch die breite Entwicklung der Gretchentragödie der eigentliche Plan der Dichtung entschlüpft sei. Er glaubte ihn in Italien wieder gefunden zu haben und rückte in die bisherige Folge der Scenen zwei neue ein, welche

überhebung" Fausts, eigentlich in "flacher Unbedeutendheit" endigt: "benn um ein Gretchen unglücklich zu machen, war kein Titan, kein Faust erforderlich".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Den Gegensatz des Faustcharakters zu jenem des Don Juan hat Sören Kirkegaard (Enten-Eller. I. 203) meisterlich gezeichnet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> R. von Gottschall, Die deutsche Nationalliteratur. I. 79. 81. — Bgl. Adam Müller, Ethischer Charakter von Göthe's Faust. S. 45—58. 78—87.

<sup>3</sup> Göthe's Werke [Sempel]. XXIV. 480. — Edermann, Gespräche. II. 91.

offenbar darauf berechnet sind, die bürgerliche Gretchentragödie auf die Höhe der religiös philosophischen Zaubersage emporzuheben. Es ist die "Hexenküche" und die Scene "Wald und Höhle". Bevor der kleine Liebesroman beginnt, wird Faust in die Hexenküche geführt, erblickt im Zauberspiegel die schönste aller Frauen und erhält jenen Trank, von welchem Mephistopheles sagt:

"Du siehst mit diesem Trank im Leibe Bald Helenen in jedem Weibe."

Nach bem ersten Stellbichein mit Gretchen aber ist jene Scene "Wald und Höhle" eingerückt, worin Faust als poetischer Naturschwärmer eine melancholische Felseneinsamkeit aufsucht, sein und Gretchens Loos betrauert, jedoch durch die kupplerischen Reden des Mephistopheles von Neuem in seine Sinnlichkeit verstrickt Die Fortsetzung des Liebesabenteuers, das nun zum Berbrechen fortschreiten soll, wird hier allerdings als ein furchtbares Opfer hingestellt, das die Hölle fordert; aber Faust sinkt hier gerade mehr als je aus der Rolle eines himmelstürmenden Titanen zu jener eines thränenseligen, verliebt traurigen und traurig verliebten Poeten herab 2. Der Gretchenroman wird burch ein fremdartiges Element unterbrochen, ohne dadurch an innerer Bebeutung zu gewinnen, und nach bem Untergang Gretchens stellt sich nun die bebenklichste Frage ein, was aus Faust werden soll? Er hat Gretchen in's Unglück gestürzt — soll er für diesen Frevel straflos ausgehen?

Abermals stand das Problem vor Göthe, das er beim Besginn der Dichtung nicht zu lösen wagte. Er wagte es auch jetzt nicht. Jahre verflossen, die er endlich, unter Schillers Anregung, die ihm selbst fremd gewordene Dichtung wieder hervorzog und die wichtigste Frage derselben zu entscheiden suchte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Felix Bobertag, Faust und Helena. Göthe = Jahrbuch. I. 49—58.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber den pessimistischen Anhauch der ganzen Dichtung vgl. David Asher, Arthur Schopenhauer als Interpret des Göthe'schen Faust. Leipzig 1859.

## 4. Der vollendete erste Theil des Faust.

1808.

"Göthe mußte die Faustsage symbolisch behans beln, das war eine Forderung der Zeit; die Art dieser Behandlung entschied sein eigenes Genie... Her im ersten Theil bemerken wir an seiner Beschandlung eine wunderbare Vereinigung des Sagenshaften und Symbolischen, des Mittelalterlichen und Modernen."

"So überwältigend groß und tief und wahr Göthe die natürliche Welt um und in dem Menschen in seinem "Faust" geschildert hat, so unzulänglich ist die übernatürliche Seite der Faustsage behandelt." Wilhelm Molitor.

Die Verlegenheit, in welcher sich der Dichter befand, malt sich sowohl in der Zueignung, welche er jett dem Stück vorausschickt, als noch deutlicher in dem Vorspiel auf dem Theater; dort elegisch= weinerlich, hier heiter mit fröhlichstem Galgenhumor. Dieser gemahnt schon, daß es mit der Trauer der Zueignung nicht allzu ernst zu nehmen ist. Er bedauert, daß schon dahingeschiedene Freunde die Fortsetzung nicht mehr zu hören bekommen; aber sein lispelnd Lied, den Aeolsharfen gleich, löst sich alsbald in das fröhliche Gekicher des Vorspiels auf. Der Dichter versucht sich da noch leidlich im Pathos zu halten und der Dichtkunst die höchsten Ziele zu stecken; allein in seiner Brust sitt ein ganzes Triumvirat, d. h. außer dem Dichter noch die lustige Person und der Theaterdirector. Als fröhlicher Gracioso mahnt er sich, das Publikum zu unterhalten, und als Director nimmt er die Trauer des Dich= ters und den Witz des Narren, die Thränenseligkeit der Genieperiode und den steptischen Spott der Revolution, das classische Schönheitsideal und die nordische Sage, die christlichen Anflüge der Romantik und den Hexenspuk der Reformationszeit, Natur und Menschheit in seine Dienste, um die Poesie zu commandiren

und das Widerstrebende womöglich zu einem starken Getränk, zu einem Weltgedicht, zu verarbeiten.

"So schreitet in dem engen Bretterhaus Den ganzen Kreis der Schöpfung aus, Und wandelt mit bedächt'ger Schnelle Vom Himmel durch die Welt zur Hölle."

Faust, das hatte sich bei Göthe, unter Schillers großen, idea= listischen Anregungen entschieden, sollte aus dem engen Kreis einer bürgerlichen Liebschaft auf die ganze und volle Höhe eines Weltgebichtes gebracht werben. Gretchen mußte nun nothwendig zurücktreten. Es war zu unbedeufend — bloßes Kind und bann Verbrecherin. Faust mußte die Hauptperson werden, das war klar. Aber wie sollte ein Weltgebicht baraus entstehen, das mit Göthe's Weltanschauung übereinstimmte? Den Faust der Volkssage holte der Teufel. Die ganze Magie und Alchymie mit= sammt der pantheistischen Weltansicht führte nach ihren Anschauungen direct in die Hölle. Göthe seinerseits hatte in dem gebruckten Fragment den Helden auch schon für die Hölle zu-Dieser hatte sich finsteren Mächten anheimgegeben, mit Mephistopheles' Hilse Gretchen verführt und es zur Muttermörderin und Kindsmörderin gemacht. Das Postulat des gesunden Menschenverstandes war, den bewußten Verführer dem Schicksal zu überlassen, das ihm die Sage anwies.

Aber für Göthe lag die Sache so einfach denn doch nicht. Der große theologische Kern der Faustsage war für ihn ein längst überwundener Standpunkt und ist es dis an sein Ende geblieben. Noch im November 1829 verglich er den Faust der Sage nicht etwa mit Prometheus und den Titanen, nicht mit den Zauberern und Herenmeistern des Mittelalters, sondern mit seinem eigenen "Großkophta", dem größten Charlatan des ausgehenden 18. Jahr-hunderts, setzte ihn damit auf die denkbar niedrigste Stufe eines gemeinen Betrügers herab und gab dazu seinem Freunde Zelter solgende Erklärung:

<sup>1</sup> Sehr treffend ist Caro's Bemerkung, daß dem Skepticismus in der Geschichte immer auch Aberglaube und Charlatanerie zur

"Die Römische Kirche behandelte von jeher Retzer und Teufelsbanner als gleichlautend und belegte sie beiberseits mit dem strengsten Bann, so wie alles, was Wahrsageren und Zeichenbeutung heißen konnte. Mit dem Wachsthum der Kenntnisse, der näheren Einsicht in die Wirkung der Natur scheint aber auch das Bestreben nach wunderbaren und geheimnisvollen Kräften zugenommen zu haben. Der Protestantismus befreite die Menschen von aller Furcht vor kirchlichen Strafen; das Studentenwesen wurde freger, gab Gelegenheit zu frechen und liederlichen Streichen; und so scheint sich, in ber Hälfte bes sechszehnten Jahrhunderts, dieses Teufels: und Zauberwesen methodischer hervorgethan zu haben, da es bisher nur unter dem verworrenen Pöbel gehauset hatte. Die Geschichte von Faust wurde nach Witten= berg verlegt, also in das Herz des Protestantismus, und gewiß von Protestanten selbst; benn es ist in all ben bahin gehörigen Schriften keine pfäffische Bigotterie zu spüren, die sich nie verläugnen läßt. — Um bie hohe Würde bes Mephistopheles anschaulich zu machen, liegt ein Auszug abschriftlich ben, einer Stelle von Fausts Höllenzwang. Dieses höchst merkwürdige Werk des raisonnirtesten Unsinns soll, nachdem es lange in Abschriften umhergelaufen, zu Passau 1612 gedruckt worden sein." 1

Was sollte der Dichter, der in der ganzen Sage weiter nichts als Charlatanerie und Volksaberglauben sah, der weder an eine Hölle, noch an einen Teufel, kaum mehr in positiv-christlichem Sinne an Gott glaubte, mit den wesentlich religiösen Ideen anfangen, auf welchen die Sage beruhte, besonders mit dem Teufelspakt? Was bedeutet die Sage noch, wenn es keinen

Seite gehen, daß dieses auch im 18. Jahrhundert der Fall war, und daß Göthe sich auffallend von solchen Erscheinungen (Mesmer, Caglisostro, Saint-Martin) angezogen fühlte: "Si la soi positive a baissé parmi nous, ne semble-t-il pas que ce soit au prosit d'une sorte de solie mystique? Goethe ressentit toujours un certain attrait pour ce côté nocturne de la science et de la nature." Revue des Deux Mondes. 1865. LIX. 856.

<sup>1</sup> Göthe=Zelter Briefwechsel. V. 331. 332.

Teufel gibt? Ob er Faust holt, ober nicht holt, bleibt sich in diesem Falle gleich. Aber wie soll die Dichtung bann ein tieferes geistiges Interesse gewinnen? — — Göthe hatte sich nur in die Sage hinein geträumt, und bat nun Schiller, ihm seine Träume zu deuten 1. Auch Schiller war in Verlegenheit.

"So viel bemerke ich hier nur," erwiederte er am 23. Juni 1797², "daß der Faust, das Stück nämlich, bei aller seiner dichterischen Individualität die Forderung an eine symbolische Bedeutsamkeit nicht ganz von sich weisen kann, wie auch wahrscheinlich Ihre eigene Idee ist. Die Duplicität der menschlichen Natur und das verunglückte Bestreben, das Göttliche und das Physische im Menschen zu vereinigen, verliert man nicht aus den Augen; und weil die Fabel ins Grelle und Formlose geht und gehen muß, so will man nicht bei dem Gegenstande stille stehen, sondern von ihm zu Ideen geleitet werden. Kurz, die Anforzberungen an den Faust sind zugleich philosophisch und poetisch, und Sie mögen sich wenden, wie Sie wollen, so wird Ihnen die Natur des Gegenstandes eine philosophische Behandlung aufzlegen, und die Einbildungskraft wird sich zum Dienste einer Vernunstidee bequemen müssen.

"Aber ich sage Ihnen damit schwerlich etwas neues, denn Sie haben diese Forderung in dem, was bereits da ist, schon in hohem Grade zu befriedigen angefangen."

"Den Faust," so suhr Schiller am 26. Juni 1797 fort, "habe ich nun wieder gelesen, und mir schwindelt ordentlich vor der Ausstösung. Dieß ist indeß sehr natürlich, denn die Sache beruht auf einer Anschauung (!), und so lang man die nicht hat (!), muß ein selbst nicht so reicher Stoff den Verstand in Verlegenheit setzen. Was mich daran ängstigt, ist, daß mir der Faust seiner Anlage nach eine Totalität der Materie nach zu ersfordern scheint, wenn am Ende die Idee ausgeführt erscheinen soll, und für eine so hoch aufquellende Wasse sinde ich keinen

<sup>1</sup> Schiller=Göthe Briefmechsel. I. 262. 2 Ebds. S. 263.

<sup>3</sup> Ebdj. S. 264.

poetischen Reif, der sie zusammenhält. Nun, Sie werden sich schon zu helfen wissen.

"Zum Beispiel: es gehörte sich meines Bedünkens, daß der Faust in das handelnde Leben geführt würde, und welches Stück Sie auch aus dieser Masse erwählen, so scheint es mir immer durch seine Natur eine zu große Umständlichkeit und Breite zu erfordern.

"In Rücksicht auf die Behandlung finde ich die große Schwierigkeit, zwischen dem Spaß und dem Ernst glücklich durchzukommen; Verstand und Vernunft scheinen mir in diesem Stoff
auf Tod und Leben mit einander zu ringen. Bei der jetzigen
fragmentarischen Gestalt des Fausts fühlt man dieses sehr, aber
man verweist die Erwartung auf das entwickelte Ganze. Der
Teusel behält durch seinen Realismus vor dem Verstand, und
der Faust vor dem Herzen Recht. Zuweilen aber scheinen sie
die Rollen zu tauschen, und der Teusel nimmt die Vernunft
gegen den Faust in Schutz.

"Eine Schwierigkeit finde ich auch darin, daß der Teufel durch seinen Charakter, der realistisch ist, seine Existenz, die idealistisch ist, aufhebt. Die Vernunft nur kann ihn glauben, und der Verstand nur kann ihn so, wie er da ist, gelten lassen und begreifen.

"Ich bin überhaupt sehr erwartend, wie die Volksfabel sich dem philosophischen Theil des Ganzen auschmiegen wird."

Göthe antwortete 1:

"Ihre Bemerkungen zu Faust waren mir sehr erfreulich. Sie treffen, wie es natürlich war, mit meinen Vorsätzen und Planen recht gut zusammen, nur daß ich mir's bei dieser barbarischen Composition bequemer mache und die höchsten Forderungen mehr zu berühren als zu erfüllen denke. So werden wohl Verstand und Vernunft, wie zwei Klopffechter, sich grimmig herunschlagen, um Abends zusammen freundschaftlich auszuruhen. Ich werde sorgen, daß die Theile anmuthig und unterhaltend sind und

<sup>1</sup> Ebds. S. 265

etwas denken lassen; bei dem Ganzen, das immer Fragment bleiben wird, mag mir die neue Theorie des epischen Gedichts zu statten kommen."

Vergeblich sieht man sich in dem weiteren Briefwechsel der beiden Dichter nach einer Lösung jener bedeutsamen Grundfragen um, welche Schiller gestellt hatte und von welchen der philossophische Gehalt der Dichtung bedingt war. Der vage, naturaslistische Pantheismus, welchem Göthe huldigte, gab keine Antswort darauf. Vier Jahre später, den 18. März 1801, schrieb er an Schiller!

"Keinen eigentlichen Stillstand an Faust habe ich noch nicht (!) gemacht, aber mitunter nur schwache Fortschritte. Da die Phizlosophen auf diese Arbeit neugierig sind, so habe ich mich freizlich zusammenzunehmen."

Mit Recht nennt Friedrich Vischer dieses Geständniß "hoch naiv" und fügt bei:

"Also doch großer Respect und etwas Examens-Angst, wähstend ganz unbewußt der Ausdruck "neugierig' trothdem zugleich die Ironie der Ueberlegenheit verräth, die den Dichter in seinem Element weit über die Philosophen stellt. Aber wie es ihm gehen mußte, wenn er es in ihrem Element versuchte, es ihnen recht zu machen, von einem gedachten Begriff aus sein Sedicht zu bereichern und fortzuführen, das ergibt sich mit köstlicher Klarzheit aus dem Worte zu Eckermann: "Da kommen sie und fragen, welche Idee ich in meinem Faust verkörpert habe, als ob ich das selber wüßte!" 2

Wie er es Schiller vorausgesagt, so machte sich Göthe die Sache wirklich bequem. Statt sich über das Verhältnis von Gott, Welt und Mensch, über die beiden Elemente der menschlichen Natur, über die Freiheit, über die Sünde, über den Ursprung des Bösen, über das Dämonische u. s. w. eine klare, einheitliche, ethische Weltordnung aufzubauen, behielt er die drei Haupt-

<sup>1</sup> Ebds. II. 275.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Friedrich Bischer, Göthe's Fauft. Stuttgart 1875. S. 158.

gestalten des Fragments: Faust, Mephistopheles und Wagner, einfach bei, wie er sich dieselben im Saus und Braus ber Genies periode zurechtgeträumt — Faust als einen verworrenen, von hochmüthigen Luftibealen in brutale Leibenschaft herabgestürzten Naturpoeten; Mephistopheles als spöttischen, negirenden, Alles zersetzenden Skeptiker; Wagner als philisterhaften Schul- und Fachgelehrten der Zopfzeit 1 — und suchte dichtend und träumend, nicht philosophirend, wie Schiller sich's gedacht, einen Abschluß Faust, das wirre Genie, der Poet und Universals mensch, der Naturphilosoph und Schwärmer, Mädchenliebhaber und Titane der Sturm= und Drangperiode — in allen Stücken bas Abbild Göthe's selbst — konnte, bas war klar, der Hölle nicht überlassen werben. Er war der gute Mensch — der neue Mensch xat' ekoxyv. Söthe hätte sich selbst einen Plat in der Hölle bestellt, wenn er ihn dem Dämon überlassen hätte. dem Dämon hatte es aber auch so viel nicht mehr auf sich. Mephistopheles war halb und halb schon zur lustigen Person geworden, bediente Faust nach Wunsch und ließ für phantastisch= abergläubische Fictionen, wie für geistreichen Spott das freieste Feld offen. Er war der Satan der alten Sage nicht mehr. Wenn der Dichter seiner Wițe und Taschenspielerkünste überdrüssig wurde, so kostete es ihn nur einen Federstrich, ihm Faust aus ben Händen zu spielen. Ohne langen Proceß machte Göthe von seinem Faustrecht Gebrauch und entwarf zur Lösung des Knotens folgende höchst einfache Maschinerie:

1. Statt Faust wird Gretchen hingerichtet und Gretchens Buße ihm einigermaßen zu Gute geschrieben.

<sup>1</sup> Wie sich in den drei Charakteren, ihren Monologen und Dialogen (Handlung ift eigentlich wenig dabei) alle Elemente der Sturmund Drangperiode auf's Lebhafteste verkörpert beisammen sinden, hat Gervinus (V. 110—134) aussührlich dargelegt. — Bgl. Gottschall, Die deutsche Nationalliteratur. I. 81. Die meisten falschen Erklärungen des Faust sind dadurch entstanden, daß man dieses Moment vernachlässigt und fremde Anschauungen in die Dichtung hineingetragen hat.

- 2. Fausts weiterer Lebensgang soll, wie bisher, ruhelos, ein stetes unbefriedigtes Weiterstreben sein und er hierdurch, ohne Buße und Bekehrung, zur ewigen Glückseit ge-langen.
- 3. Damit das Publikum sich über diese bisher ungewohnte Ordnung der Gerechtigkeit und Genugthuung nicht bestlagen kann, wird dieselbe zum Voraus im Himmel sestzgesett. Faust wird zum Repräsentanten der Menschheit zugleich und des deutschen Volkes und aller Cultur erhoben er ist der Liebling Gottes einfachhin. Gott wettet mit Satan (Mephistopheles), daß es diesem nicht gelingen werde, Faust von seinem Urquell abzubringen, und sichert sich die Wette dadurch, daß er Faust von vornherein alle Irrungen verzeiht, ja ihm Schuld und Verbrechen kaum anrechnet.
- 4. Der Teufelspakt der Volkssage wird dahin abgeändert, daß Faust dem Mephistopheles seine Seele verschreibt, aber nur unter der Bedingung, daß er je in irdischem Senuß Befriedigung sinden und aufhören wolle, weiterzustreben. Verführung, Kindsmord, Muttermord, alle Verbrechen haben nichts auf sich, er soll jetzt sogar auf den Blocksberg und Teufelsanbetung treiben. Apostasie und Teufelsdienst können ihm nichts anhaben, wenn er nur weiterstrebt.

Das ist im Wesentlichen der Grundplan des neuen "Faust"; wie er sich von 1797 bis etwa 1802 entwickelte und 1808 zur Hälfte seine Vollendung fand. Die "Gretchentragödie" konnte so uns verändert bleiben, nur mußten ihr von allen Seiten Scenen hins

¹ Vgl. Friedr. Vischer, Göthe's Faust. Stuttgart 1875. S. 210 ff. 229 ff. — Runo Fischer, Göthe's Faust (Deutsche Rundschau. Nov. 1877. S. 251 ff.). — Egon Jpse, Faust und kein Ende. Creseld 1883. S. 6 ff. — Abam Müller, Ethischer Charakter von Göthe's Faust. Regensburg 1885. S. 71 ff. — Moslitor, Ueber Göthe's Faust. Mainz 1869. S. 21. 22. — P. Haffener, Göthe's Faust. Frankfurt 1880. S. 10. 11.

zugefügt werden, um Faust zur Hauptperson zu machen, ihn zum Vornherein loszusprechen und die gesammte christliche Weltansschauung auf den Kopf zu stellen.

Dem Stück wurde zunächst eine breifache Einleitung vorangeschickt: die "Zueignung", das "Vorspiel auf dem Theater", ber "Prolog im Himmel". Es war eine sehr kluge Ibee. Denn Iprische Gelegenheitsbichtung, geistreiche kleine Maskenspiele und Theaterprologe waren Göthe's stärkste Seite. Daran hatte er lange Jahre verschwendet; in diesem bunten, spielerischen Genre war er unbedingt der größte Meister, während ihm der Plan einer großen historischen Tragödie sein ganzes Leben lang nie Die "Zueignung", obwohl ursprünglich ein gelingen wollte. Verlegenheitsgedicht, schlägt so rührende Accorde an, ladet so träumerisch in ein stilles Geisterreich ein, daß sie jede poetische Seele sympathisch anmuthen muß. Darauf das kecke, muntere "Vorspiel", eine gedankensprühende kleine Dramaturgie, ganz aus dem Leben gegriffen, für Jeden verständlich, ohne höhere Anforderung an die Kunst, als zu unterhalten, und boch in dem Versprechen endigend, das ganze bunte Weltschauspiel in einem Drama zu versammeln. Im "Prolog" wird bann ber Stoff vollends auf die höchste Höhe gerückt, die überhaupt denkbar ist. In grandiosem Festgesang feiern die drei Erzengel Gottes Majestät, Macht Faust — bisher nur der Helb einer Gretchenund Güte. tragödie — ist der Auserwählte, der Knecht Gottes, ein erhabener Idealmensch, um den hinmel und hölle sich streiten. Man könnte fast vergessen, daß dieser Himmel, diese Scene am Thron des Allerhöchsten ein bloßes Maskenspiel, ein bloßer coup de théatre ist, wenn Mephistopheles — der Voltaire der Geisterwelt — es nicht in seiner fastnachtsmäßigen Sprache verriethe. Die Behandlung des Allerheiligsten nähert sich dadurch der Blas-Denn biese Sprache gehört in die Hölle, nicht in den Himmel. Durch die Wette wird dann taschenspielerisch sowohl die Heiligkeit als die Gerechtigkeit Gottes hinweggezaubert. Statt eines Job, des vorbildlichen Typus Christi, wählt der Herr zur Rechtfertigung seiner moralischen Weltordnung einen wirren, genußsüchtigen, phantastischen Schwärmer, der am Glauben wie an der Wissenschaft schon völlig Bankerott gemacht hat.

"Er ist sich seiner Tollheit halb bewußt: Vom Himmel fordert er die schönsten Sterne Und von der Erde jede höchste Lust, Und alle Näh' und alle Ferne Befriedigt nicht die tiesbewegte Brust."

Einen solchen hochmüthigen Zweifler und Träumer soll die Hölle nicht überwinden können, und zwar nicht in Folge übers natürlichen Snadenbeistandes, sondern wegen der übermäßigen Trefflichkeit einer solchen "genialen" Natur:

"Zieh' diesen Geist von seinem Urquell ab Und führ' ihn, kannst du ihn erfassen, Auf deinem Wege mit herab, Und steh' beschämt, wenn du bekennen mußt: Ein guter Mensch, in seinem dunkeln Drange, Ist sich des rechten Weges wohl bewußt."

Diese Verse sind die entscheidenden für die ganze neue Dichtung. Das christliche Sittengesetz ist hiermit abgeschafft. "Der Herr" selbst erklärt, daß das Genie unsündlich und vom rechten Wege nicht abzubringen ist. Faust hat einen Freipaß für alle Sünden und Laster: seine gute Natur wird ihn durch alle hinzburch in den Himmel bringen! Je dunkler und verworrener, desto besser! Gott selbst liebt die Finsterniß und das Dunkel, und sittliche Verworrenheit ist der beste Weg zu ihm!

Nach dieser seierlichen Vorbereitung erscheint der an aller Wissenschaft verzweiselnde Faust schon bedeutend großartiger. Göthe ließ den Anfang des Stückes, wie er war: Spottmonolog auf alles Wissen, Beschwörung des Erdgeistes, pantheistische Tiraden, Störung durch Wagner. Doch hier stockte das Fragment; es mußte hier ein Uebergang geschaffen werden, wenn Faust sich nicht allzuschnell als ein bankerotter Schwindler entpuppen sollte, der eben — ein Mädchen verführt.

Söthe löste die Aufgabe mit bewundernswerther Geschicklich= Für jeden, der keine klaren religiösen und philosophischen Ibeen besitzt, ist Faust in einigen Scenen zu einem erhabenen Genie, einem Gelehrten, einer großartigen tragischen Persönlich= keit aufgebauscht, einer Art typischer Figur für bas ernsteste, tiefste, wenn auch immer unbefriedigte Ringen nach Wahrheit. Diese ganze Maschinerie beruht zwar abermals auf Jrrthum und Täuschung. Denn der aufrichtig nach Wahrheit ringende Genius kann nie so jämmerlich unbefriedigt bleiben, als Faust sich hier zeigt: Gott läßt ihm so viel natürliche Erkenntniß zu Theil werden, daß sie für sein natürliches Leben ausreicht, und so viel Gnade, daß er durch den Glauben bemüthige Zufriedenheit in diesem Leben, feste Zuversicht für das Jenseits findet. Alles pomphafte Gerebe des Faust von Streben nach Wahrheit und Gottähnlichkeit ist beghalb bloger Schein und im Grunde nichts weniger als erhaben und tragisch. Diese Armseligkeit und Schwäche hat Göthe aber meisterlich zu bedecken und zu beschönigen gewußt.

Mit einem fast unerschöpflichen Aufwand ber schönsten Verse und Gebanken wird aus bem an Glauben und Wissen schiff: brüchigen, wirren, hochmüthigen, abergläubischen Zweifler und Zauberer, der gewissenlos genug ist, nebenher medicinische Charlatanerie zu treiben, ein idealer Dulder gemacht, der ohne jede Schuld, ja gerade weil er das Ebelste anstrebt, Gott ähnlich werden möchte, namenlos unglücklich wird und das tiefste Mitleid einflößt. Nicht wegen toller Selbstüberschätzung und Bermessenheit, sondern aus dem edelsten Trieb nach Wahrheit fällt er der entsetzlichsten Seelenqual, ja der Verzweiflung anheim. Er sett schon die Giftphiole an den Mund, um diesem Jammer ein Ende zu machen. Die Ofterglocken und das Lied der Engel, Jünger und frommen Frauen halten ihn im Leben zurück; aber den Glauben seiner Kindheit kann er nicht mehr finden. Osterspaziergang mit Wagner verset ihn in neue Traurigkeit, weil er auch in seinem praktischen Leben nichts als Lüge und Täuschung zu finden glaubt. Er bringt einen schwarzen geheim= nisvollen Pubel mit nach Hause, ber sich beim Lesen des Johannis-Evangeliums als Dämon zu erkennen gibt. Durch magische Künste beschworen, bietet Mephistopheles dem unbefriedigten Forscher seine Dienste an. Faust willigt ein. Ein Zauberschlaf bietet ihm die erste Probe magischer Kräfte. Faust verslucht nun sich, die Welt, Glauben, Hoffnung, Liebe. Die Dichtung ist eine Strecke weit von der ganzen Kraft der alten Volkssage angehaucht. Aber schon in dem Geisterchor, der den Fall der alten Welt betrauert, taucht der fremde, moderne Gedanke auf, eine neue Welt zu erbauen. Faust nimmt Mephistopheles in seinen Dienst, er verschreibt sich ihm, doch ohne seden Glauben an seine Macht. Der Teusel kann ihm nichts bieten, was er sich nicht auch selbst verschaffen könnte. Um das Jenseits kümmert er sich nicht:

> "Aus dieser Erbe quillen meine Freuden Und diese Sonne scheinet meinen Leiden; Kann ich mich erst von ihnen scheiden, Dann mag, was will und kann, gescheh'n."

Spöttisch und verächtlich verpfändet er sich Mephistopheles nit der Versicherung, es werde ihm nie gelingen, ihn zu befriedigen, zur Ruhe zu bringen, am Weiterstreben zu hemmen:

"Werd' ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen, So sei es gleich um mich gethan! Kannst du mich schmeichelnd je belügen, Daß ich mir selbst gefallen mag; Kannst du mich mit Genuß betrügen, Das sei für mich der letzte Tag! Die Wette biet' ich!"

Diese Wette ist der zweite große Angelpunkt der neuen Dichtung. Faust läßt sich die Moral wohl gefallen, die "der Herr" im Prolog aufgestellt. Auch ihm gelten die Sittengesetze der alten Welt nicht mehr. Die einzige Forderung, die Gott an den Menschen stellt, ist, sich immer weiter zu entwickeln, immer

weiterzustreben. Alle Sünden, alle Verbrechen können den Menschen nicht von Sott abbringen, wenn er sich nicht hier auf der Erde zur Ruhe sett. Verführung der Unschuld schadet nichts, wenn man nur nicht bei der Verführten beharrt, sondern immer wieder neue Lüste und Senüsse sucht. Mord und Todtschlag haben nichts zu sagen, wenn der geniale Urheber des Mordes sich nur zeitig davonmacht und in neuen Kreisen strebend weiterwirkt.

"Wer immer strebend sich bemüht, Den können wir erlösen."

Nachdem Göthe so alle alten "beschränkten" Sittenbegriffe bei Seite geräumt und mit bem bunkeln Phrasenthum eines ewigen Fortschritts erset hatte, wagte er es nunmehr beherzt, die "Gretchentragödie" als Hauptbestandtheil in sein Weltgedicht aufzunehmen. Durch ben Blick in ben Zauberspiegel und ben Hexentrank ist sie bereits in den Kreis dämonischer Magie gerückt und damit verbunden. Fausts Liebe ist kein bloßes Spiel mehr, sondern ein furchtbares Netz, in dem er sich und die Geliebte verstrickt. Die anscheinend harmlose Tändelei führt zur Schuld und zum Verbrechen. Die neu eingerückte Valentinsscene beleuchtet mit der packenbsten volksthümlichen Gewalt die Niederträchtigkeit Fausts und die namenlose Schmach, zu der das uns schuldsvolle, engelgleiche Gretchen herabgesunken. Faust verläßt sie jetzt, um mit Mephisto auf bem Brocken alle Orgien einer Walpurgisnacht durchzutoben. Da, mitten im wüstesten Hexenreigen und Zauberspuk sieht er das gespenstische Bild der Verlassenen mit dem rothen Streifen um den Hals. Er will sie In zwei gedrängten Prosascenen ist Fausts Qual und Elend mitten im Saus und Braus der Leidenschaft mit hin= reißender Kraft gezeichnet. Und nun folgt die gewaltigste, ergreifenbste Scene, die Göthe je geschrieben hat: die Scene im Kerker. In Geetchens wahnsinnigen Fieberträumen schildert der Dichter das Schrecklichste, was sich der directen dramatischen Darstellung entzog: den Muttermord, den Kindsmord, Gretchens namenlose Qual und Schmach, im furchtbarsten Gegenssatz zu dem erträumten und so schauerlich zerstörten Liebeszglück. Ophelia und Lady Macbeth sind hier völlig erreicht, wenn nicht übertroffen. Die Liebestragödie hat den surchtbarsten, erschütternosten Schluß, dessen sie fähig war. Scheu weicht die Entehrte vor dem Dämon und um seinetwillen vor dem Geliebten zurück und wendet sich in ihren Phantasien zu Gott und seinen Heiligen. Versöhnend mildert der Gedanke göttlicher Erbarmung das Schauspiel eines völlig zertrümmerten Dasseins, eines durch schnöde Versührung grausam geknickten jungen Herzens.

Es liegt auf der Hand, daß man das so vollendete Drama — ben ersten Theil bes "Faust" — nicht mit ben regelmäßigen classischen Tragöbien eines Sophokles ober Racine ober mit Göthe's eigener Iphigenie vergleichen barf. Göthe selbst hat es in der Zeit, da er es zu vollenden suchte, "barbarisch" genannt. Sein hellenischer Kunftgeschmad mar bavon nicht befriedigt. Denn Aristoteles und die drei Einheiten sind darin völlig bei Seite gesetzt. Nicht einmal die freiere Architektonik ber Shakespeare'schen Stücke ist innegehalten. Der "Faust" ist mehr Natur- als Kunstgewächs, das merkwürdigste beutsche Volksschauspiel der neuern Zeit. In Stoff und Gehalt, Form und Sprache, Geist und Ton reiht es sich als Weiterentwicklung an das alte deutsche Mysterienspiel, wie es Hans Sachs aus dem Mittelalter überkommen und wie es als Volksschauspiel, allerdings abgeblaßt und immer mehr verbauert, sein kümmerliches Dasein fristete bis in Göthe's Zeit. Es offenbart die gewinnende Zartheit des deut= schen Gemüths, die ätzende Grübelei und den Tiefsinn des deutschen Geistes, die langsame aber furchtbare Gewalt deutscher Leiden schaft, die muntere, bis zur Derbheit kecke Frische deutschen Volkshumors, alle Arten und Unarten des deutschen Stammes. Was immer deßhalb auch gegen den "Faust" gesagt und geschrieben worden ist, er war aus der Liebe des deutschen Volkes nicht zu verdrängen. Gelehrte und Ungelehrte hielten ihn für das bedeutenbste Nationalgebicht. Die mittelalterliche Ausstattung, die

rührend eingeflochtene Erinnerung an den katholischen Cultus und die, wenn auch vorwiegend bämonische, doch immerhin wunderbare, stets an's Uebernatürliche streisende Sphäre der Dichtung haben dieselbe zu einer Haupterscheinung der sogen. Romantik gemacht und auch weite katholische Kreise dafür gewonnen i. Fast die ganze Tragödie läßt sich in katholischem Sinne deuten, und es bleibt dann höchstens etwa der Borwurf, daß das Liebeszleben Fausts zu bezaubernd verführerisch, die dämonischen Hexenscenen stellenweise zu derb, ja obscön gehalten sind. Wäre nur die doppelte Wette, im Hinmel und auf Erden, nicht! Aber durch jene sind alle religiösen und sittlichen Berirrungen Fausts von vornherein gutgeheißen, durch diese werden sie sogar zum Ibealbild wahrhaft großer, edler, immer voranstrebender genialer Naturen erhoben. In diesen beiden Angelpunkten wendet sich

<sup>1</sup> Einen seiner wärmsten ersten Bewunderer fand Göthe's "Fauft" an dem katholischen Fürsten Anton Heinrich Radziwill (geb. 1775, gest. 1833), welcher nicht nur die musikalischen Partien zu bem Stück selbst componirte, sondern auch den königlichen Hof in Berlin für dasselbe gewann, so daß Zelter über die erste Auffüh= rung (24. Mai 1820) an Göthe melben konnte: "Denkst du bir nun den Kreis dazu, in dem dieß alles vorgeht: einen Prinzen als Mephisto, unsern ersten Schauspieler als Faust, unsere erste Schauspielerin als Gretchen, einen Fürsten als Componisten, einen wirklich guten König als ersten Zuhörer, mit seinen jüngsten Kindern und ganzem Hofe, eine Capelle der ersten Art wie man sie findet, und endlich einen Singchor von unsern besten Stimmen, der aus ehrbaren Frauen, mehrentheils schönen Mädchen und Männern von Range (worunter ein Consistorialrath, ein Prediger, eine Consistorial= rathstochter), Staats= und Justizräthen besteht, und dieß alles an= geführt vom königlichen General-Intendanten aller Schauspiele der Residenz, der den Maschinenmeister, den Dirigenten, den Soufsleur macht; in der Residenz, in einem königlichen Schlosse; so sollst du mir ben Wunsch nicht schlimm heißen, dich unter uns gewünscht zu haben." Göthe=Zelter Briefwechsel. III. 100. 101. Bgl. ebbs. II. 213. 215. 226—228; III. 98 ff.; VI. 67 ff. 414 ff. 422 ff.

das anscheinend so tief gedachte Mysterienspiel ganz von der christlichen Weltanschauung ab und wird aus einem Denkmal echten Volksgeistes und Volksglaubens zur bloßen Phantasmas gorie eines Dichters, der weder das Göttliche noch das Däsmonische, sondern bloß das Natürlichs Menschliche mit wahrer Ueberzeugung umfängt, alles Uebernatürliche bloß als Symbol betrachtet.

## 5. Der zweite Theil des Fauft.

1831.

"Fauft, ben doch offenbar schon längst der Teufel geholt, erscheint hier auf einmal als völlig coursfähiger Cavalier am himmlischen Hofe, Gott, dem himmlischen Hofftaate und dem vor lauter Respect ganz dummgewordenen Teufel mit seiner eminenten Weltbildung imponirend — eine opernartige Heiligssprechung dieser Bildung."

Joseph von Eichendorff.

"Die Aufgabe der Sclbstbildung des Charakters und der Uebung in Selbstzucht und Selbstherrschung bleibt Faust völlig fremd, — er entbehrt kurz vor seinem Tode noch ebenso sehr jeder Ahnung von dieser Aufgabe des Menschen als bei Beginn der Dichtung."

Eduard von Hartmann, Studien. S. 371.

Nach Abschluß bes ersten Theiles vergingen 17 Jahre, bis Göthe an die Arbeit herantrat, noch einen zweiten Theil zu schreiben. Es lagen für einen solchen nur Schemata und Fragmente vor. Die Hauptsache war noch zu thun. Der 75jährige Greis hatte den Plan schon aufgegeben, als Eckermann ihn zu dessen Ausführung ermunterte. So viel Faust über Wagner sonst gespottet, er gehorchte ihm, und nach sechsjähriger Arbeit war der zweite Theil vollendet. Er zählt 7498 Verse, fast doppelt so viel als der erste Theil oder als Shakespeare's größere Dramen.

"Es ist keine Kleinigkeit," schrieb Göthe selbst am 1. Juni 1831 an Zelter, "das, was man im zwanzigsten Jahre concipirt hat, im zweiundachtzigsten außer sich darzustellen, und ein solches inneres lebendiges Knochengerippe mit Sehnen, Fleisch und Obers

<sup>1</sup> Edermann, Gespräche. I. 112. 200. 201.

haut zu bekleiden, auch wohl dem fertig hingestellten noch einige Mantelfalten umzuschlagen, damit alles zusammen ein offenbares Räthsel bleibe, die Menschen fort und fort ergöße und ihnen zu schaffen mache." <sup>1</sup>

Wenn man bedenkt, daß ein Greis zwischen dem 76. und 82. Jahre diese Dichtung verfaßt hat, und wenn man von den religiösen Anschauungen absieht, die ihr zu Grunde liegen, so wird man unwillkürlich staunen über diese unermegliche Fülle von Gestalten und Bilbern, Phantasien und Träumen, Ibeen und Sprüchen, Scenerien und Situationen, Versformen und Wortbildungen, die in wahrhaft verschwenderischer Pracht, kunst= lerischer Abrundung, melodischer Schönheit sich vor uns ergießt. Es ist ein wahres Magazin, ein Museum der Poetik, der Lite= ratur: und Kunstgeschichte, der Mythologie — das bunteste und geistreichste Maskenspiel, das Göthe gedichtet hat — eine wirklich poetische Autobiographie des Dichters mit tausend geistreichen Anspielungen auf sein Dichten, Streben und Wirken, auf bie ganze zeitgenössische Literatur, Wissenschaft und Politik. Wie in seinem eigenen Leben keine Einheit herrscht, so mangelt sie in biesem bunten Spiegel besselben:

> "In bunten Bildern wenig Klarheit, Viel Jrrthum und ein Fünkten Wahrheit, So wird der beste Trank gebraut, Der alle Welt erquickt und auferbaut."

Als allegorischesymbolische Darstellung seines Lebens ist das seltsame Schauspiel auch zu großem Theil recht dramatisch auszgeführt und besonders der Schluß ein ergreisender Schwanensgesang. Das war aber nur nebenher seine Absicht. Sein Hauptsplan war wirklich, der frühern Faustdichtung einen ihrer würzdigen Abschluß zu geben — und das ist ihm, selbst nach der Ansicht vieler seiner Verehrer, denn doch nicht gelungen.

<sup>1</sup> Göthe=Zelter Briefwechfel. VI. 193.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So ist H. Marggraff z. B. der Ansicht, "daß mit dem zweiten Theil eine ganz neue Dichtung anfängt, die mit der Dich=

"Was läßt sich sagen?" meint Grillparzer, "Göthe hatte theils durch das höhere Alter, größtentheils wohl aber durch die kanzleiartige Geschäftigkeit seiner letten Jahre von jener lebendigversinnlichenden Kraft eingebüßt, welche allein Gestaltungen gibt und Gemüthsinteressen erweckt. Die Figuren, die er aus seinen Jugenbschätzen bereichert, hatten sich ihm daher zu Träumen und blutlosen Schatten verdünnt, die man noch immer billigen, ja bewundern muß, denen man sich aber nicht mehr mit Theil= nahme verwandt fühlt. Auch mag dazu noch gekommen sein jener begreifliche Wunsch von Göthe's letter Zeit, keines seiner geistigen Kinder unversorgt zurückzulassen. Sowie ihn das veranlaßte, mit weitem, allgemeinem Streben in individueller Besonderheit angefangene Werke fortzusetzen und abzuschließen, so scheint es ihn sogar verleitet zu haben, Theile und Bruchstücke, die ursprünglich nicht für einander bestimmt waren, gewaltsam in Einen Verband zusammenzubringen, und die Sorge für die Herstellung ber Einheit zum Ganzen, ber Bewunderung der Zeiten und ber Gewalt seines Namens überlassen zu haben. Was bei Wilhelm Meisters Wanderjahren sichtlich geschehen ist, dürfte bei dieser Forts setzung des Faust zum Theile auch der Fall gewesen sein. darin aufgenommenen Bestandtheile wenigstens sind offenbar Bruchstücke aus einer Tragödie Helena, die Göthe in früherer Zeit entwarf, in der Folge aber wieder aufgegeben hat. Ebenso trägt die klassische Walpurgisnacht beutliche Spuren eines antiquarischen Scherzes, unabhängig von Faust, ben mittelalterlichen Wunderlichkeiten der Brocken-Scene ähnliche Monstruositäten der griechischen Zeit gegenüberzustellen. Es ist ein poetisch ausgeführtes Schema, wie Göthe sie zu machen liebte." 1

"An dem ersten Theil," so läßt der dänische Dichter Hans Christian Andersen seinen Niels Bryde sagen, "könnt ihr sicher-

tung des ersten Theiles nur noch an einigen kaum wahrnehmbaren Fäden, dünn wie Spinnfäden, ganz locker zusammenhängt". Blätter für lit. Unterh. 1860. I. 214.

<sup>1</sup> Grillparger, Werke. X. 240. 241.

licher große Freude haben; der ist ein zusammenhängendes Ganze, wo Gretchen steht "gerichtet" und "gerettet". Der zweite Theil das gegen ist wie ein Kometenschweif, der sich ausbreitet und versschwindet; da ist kein Zusammenhang, kein dramatischer Faden, keine fortgesetzte Geschichte. Göthe ist alt geworden! — — Ich wurde nüde von diesen Maskenzügen und all diesen Alles gorien. Die eigentliche Ganzheit der Composition hört mit dem ersten Theile auf."

Zwischen ber ergreifenden Schlußscene des ersten Theiles und dem Anfange des zweiten liegt eine unausgefüllte Kluft. Gretschen, die Verführte, hat sich von Faust losgerissen und betend und büßend in Gottes Hand übergeben. Faust, der Verführer, jetzt mit vierfacher Blutschuld beladen, bleibt in der Gesellschaft des Mephistopheles, und nun? büßt er? geht er an seiner Schlechtigkeit zu Grunde? —

Nein! Wir finden ihn in einer anmuthigen Gegend, auf blumigem Rasen gebettet, unruhig träumend, von allerliebsten Elsen umtanzt. Ihr Gesang beruhigt ihn und erfüllt Ariels Mahnung:

"Besänftiget des Herzens grimmen Strauß, Entfernt des Vorwurfs glühend bitt're Pfeile, Sein Inneres reinigt von erlebtem Graus! . . . Vollbringt der Elfen schönste Pflicht, Gebt ihn zurück dem heil'gen Licht!" <sup>2</sup>

t sammenhaengende Heelt, hvor Gretchen staaer "gerichtet" og "gerettet". Anden Deel derimod er som et Komet-Hale, der breder sig og forsvinder; der er ingen sammenhold, ingen dramatisk Traad, ingen fortsat Historie. Goethe er bleven gammel! — — — Jeg blev kjed af disse Maskeoptog og alle disse Allegorier. Den egentlige Heelhed in Compositionen hörer op med förste Deel." At vaere eller ikke vaere. H. Chr. Andersen, Samlede Skrifter. XXIII. 168.

<sup>2</sup> Göthe's Werke [Hempel]. XIII. 3.

Die Sonne geht auf. Faust erwacht, ohne Reue, ohne Buße, ohne irgend einen Gedanken ober eine That geistig erneuert, jugendfrisch. Der Elfengesang hat ihn von all seinen Verbrechen geläutert. Die ganze Gretchentragobie ist vergessen und begra-Als neuer Abam steht er da und huldigt der Sonne, wie ein Feueranbeter aus dem Westöstlichen Divan 1. Es ist das wohl einer ber größten Iprischen Sprünge in ber ganzen mensche lichen Literatur. Da hört nicht Vieles — sondern Alles auf 2. Wir können uns jest getroft das Widerstreitendste gefallen lassen: daß der phantastische Mädchenfänger und Mörder Faust noch eine glänzende Weltrolle spielt, die Helena citirt und heirathet, als Gouverneur einer Küstenprovinz einen holländischen Waterstaat einrichtet, ein paar arme alte Leutchen aus ihrem kleinen Besitz verjagen und zufällig auch todtschlagen läßt, Dekonomie, Industrie, Handel und Colonialpolitik treibt, eine Seerepublik gründet, und, von den Engeln selbst den Fangarmen des Mes

<sup>1 &</sup>quot;Es ist etwas Alt=Parsisches in diesem doch mobernen Menschenstind," sagt Friedr. Vischer von Göthe, "reine Freude am Sein, am tüchtig und gediegen Sein. . . . Nur vorübergehend konnte ihn Ahriman verfinstern." Göthe=Jahrbuch IV. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die meisten Commentatoren ziehen sich damit aus der Ver= legenheit, daß sie Gretchens Liebe eine erlösende Kraft und Fausts handelndem Leben eine sühnende Wirkung beimessen. "Fauft," fagt H. Chr. Andersen (Samlede Skrifter. XXIII. 176), "hat in seines Erdenlebens Streben gefehlt, gefündigt, aber in seinem Willen erhob sich seine Seele hin zum Schönen, Wahren und Guten bis zu großer Klarheit, deßhalb kann und mag sie, von der Liebe getra= gen, zur Gnade aufsteigen." — Ein solcher Theaterdusel zum "Schönen, Wahren und Guten" reicht indeß offenbar nicht hin, einen Menschen von schwerer Schuld, ja von den schwersten Kriminalverbrechen reinzuwaschen. "Die ethische Weltanschauung," sagt Reich= lin = Melbegg (a. a. D. III. 170) sehr richtig, "verlangt burchaus, daß der Mensch wirke, um sich zu läutern, während wir beinahe immer nur Mephisto thätig sehen, und zulett ber Helb in ben Simmel hineingeliebelt wird, anftatt fich burch eigene Rraft (mit Hilfe ber Gnade) zu läutern und zu verklären."

phistopheles entrissen, obwohl tropig, geizig, stolz und egoistisch bis zum letzten Augenblick, auf die Fürbitte heiliger Anachoreten, Mystifer, Lehrer, Büßerinnen und speciell Gretchens, in die Sesellschaft der Madonna und durch sie in die ewige Herrlichkeit aufgenommen wird. Man vermißt nur Marthe und Mephistopheles. Denn da Faust um kein Haar besser ist, als diese beiden, so liegt durchaus kein Grund vor, weßhalb diese nicht auch in den Himmel kommen, ja auch der Himmel auf den Blocksberg oder der Blocksberg in den Himmel versest werden sollte.

Etwas, was einer sittlichen Umkehr, Läuterung und Genugsthuung gliche, bietet Faust im Verlause des ganzen Stückes nicht. Von Christus, Erlösung oder Gnade ist nirgends die Rede. Faust bleibt, wie im ersten Theil, der vom Christenthum losgerissene, stolze Apostat, der weder beten noch glauben kann. Mephistopheles geleitet ihn als Freund, Nathgeber, ja als ein zweites unzertrennliches Ich bis zum Tode. Sie bilden durch das ganze Stück eine Firma, und das ganze innere und äußere Leben Fausts ruht auf dämonischen Helsersdiensten. Sie besinden sich in solcher Harmonie, daß dem Stück alle weitere Spannung sehlt und es, trotz des Ausgebots aller wirklichen und mythologischen Creatur, oft herzlich langweilig wird 1.

Zuerst treffen wir sie en compagnie an einer kaiserlichen Pfalz. Mephistopheles übernimmt das eben vacant gewordene Amt eines Hofnarren und schafft dem verschuldeten Monarchen Papiergeld; Faust dagegen ist mattre des plaisirs bei Hofe, inscenirt Maskenzüge mit allen erdenklichen allegorischen und nicht allegorischen Gestalten (Herold, Gärtnerinnen, Olivenzweig, Nehrenkranz, Phantasiekranz, Phantasiestrauß, Rosenknospen, Gärtner, Mutter und Tochter, Holzhauer, Pulcinelle, Trunkener, Grazien, Parzen, Furcht, Hoffnung, Klugheit, Zoilo-Thersites,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Alex. Schnetger (Der zweite Theil des Göthe'schen Faust. Jena 1858. S. 46. 47) gesteht, daß die Figuren fast alle Lebens= wärme, fast alles Fleisch und Blut verloren hätten und uns kein herzliches Mitgefühl abzugewinnen vermöchten.

Knabe Wagenlenker, Plutuß, Weibergeklatsch, der Abgemagerte, Hauptweib, Geiz, Wildgesang, Faunen, Satyr, Gnomen, Riesen, Nymphen). Er amüsirt die Hosbamen mit seiner Charlatanerie, und beschwört, nachdem er die "Mütter" — bis heute von den Commentatoren noch unenträthselte Zauberwesen — besucht, auf Wunsch des Kaisers die Helena. Unglücklicherweise verliebt er sich aber in das schöne classische Gespenst, und da er ihm vorwitzig zu nahe kömmt, stiebt unter einem ungeheuern Knall die ganze Erscheinung auseinander. Das ist der erste Act.

Im zweiten befinden wir uns zuerst in Fausts alter Beshausung. Wagner treibt hier organische Chemie — er versucht in der Phiole einen "Menschen" darzustellen, und Mephistopheles macht seine Witze dazu. Ein phantastisches Lichtgespenst "Homunsculus" zeigt sich dabei und ist willsommen, um als Führer sür die classische Walpurgisnacht zu dienen. Faust und Mephistopheles fahren durch die Luft nach Griechenland und halten hier eine philologische Hecrschau über allen antiken Gespensterspuk, den Göthe mit Riemer und andern Gehilfen aus den alten Classikern, Lexiken und Commentatoren zusammengetragen. Sie sahren erst auf die pharsalischen Felder, dann an den obern Peneios, an den untern Peneios, wieder an den obern Peneios, an die Felsbuchten des ägäischen Meeres. Es begegnen ihnen da die thessalischen Art, Sphinze, Sirenen, Nymphen, Schwäne,

Der wunderliche Welt-Mastenball hat durch den Dichter Giovanni Prati auch in Dante's Sprache eine Nachahmung gefunden.
Sein Gedicht "Armando" (Firenze 1868) ist eine Nachdichtung des
"Faust". "Prosa e poesia, l'epico, il lirico, il drammatico, voci
della terra, voci dell' aria, voci dell' acqua, voci del fuoco, voci
d'insetti e di fiori, d'uomini e di spiriti, fantasmi e personaggi
reali, cori di moltitudini, soliloqui di dormenti e dialoghi di desti
fanno insieme un turbinio, che continua per quattrocento e quaranta pagine, senza che se ne possa cogliere neppure il proposito
sostanziale dell'autore." Gaetano Zocchi, L'ideale nell'arte.
Prato 1883. p. 84. 85.

der Kentaur Chiron, die Seherin Manto, der Gott des Erd= bebens Seismos, Pygmäen, Daktylen, Imsen, die Kraniche des Ibykus, Lamien, die Empuse, die alten Naturphilosophen Thales und Anaxagoras, Oreaden und Phorkyaden, Nerëiden und Tritonen, Nereus und Proteus, die Telchinen von Rhodus, Psyllen, Marsen und Doriden, und endlich die Galatee, mit deren Triumphzug der Act schließt. Mit zärtlicher Liebe hat der alte Heide hier versucht, seine antike Mythologie neu zu beleben — die Verse sind oft wunderschön, artige Spruchverse zu mythologischen Gemälben — aber das Ganze ift und bleibt eine magnetisirte Rococo-Welt, gut für Tapeten in's alte Versailles. ist eine wahre Fronie des Schicksals, daß Göthe, nachdem er sich eingebilbet, ber Gründer und das Orakel des guten Geschmacks in Deutschland zu sein, alle bedeutenderen großen Sagen und Runftstoffe bes Alterthums vergaß und bafür ben ganzen Klein= kram eines Rococo-Museums um seinen Faust versammelte. Und dieser Faust ist auf der Reise nach dem höchsten altclassischen Schönheitsideal! Er sucht Helena!1

Im dritten Act befinden wir uns vor dem Palaste des Menelaos in Sparta. Helena — die leibhaftige Frau des Menelaos und Geliebte des Paris — tritt auf, mit gefangenen Trojanerinnen und einem griechischen Chor. Obschon vor unserer Zeitrechnung geboren, ist sie noch so schön wie damals, eben von Troja heimgekehrt und will sich nun häuslich einrichten. Da erzscheint Faust, wirdt um ihre Hand, heirathet sie und erhält noch im selben Act von ihr einen Sohn Euphorion, der auf den Felsen zu tolle Sprünge macht und noch im selben Act stirbt: eine Allegorie auf Lord Byron. Helena nimmt von Faust Abschied und entschwindet aus seinen Armen. Nach einem Trauerzgesang schließt der Act mit einem Bacchanal.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seine sagt über die Sochzeit Fausts mit Selena: "Le docteur Faust, qui, en véritable érudit Allemand, avait toujours idolâtré l'ideal antique, vient d'entrevoir la plus belle héroine de ses rêves savants." Méphistophéla (Revue des Deux Mondes. 1852. I. 638).

Was die Maskenspiele am Kaiserhof, die Reise am Peneios, der Triumph der Galatee, die Heirath mit Helena und das darauffolgende Bacchanal mit Fausts innerer Läuterung zu thun haben sollen, ist schwer zu sagen. Classische Bildung erlangt er nicht, wenn man nicht ein Bacchanal dafür halten will. Von religiösen Ibeen ist nirgends die Rede. Im vierten Act aber erscheint Faust als kaiserlicher General auf einem Gebirge, schlägt die seindlichen Truppen mit Hilfe des Mephistopheles und der "allegorischen Lumpe" Rausebold, Habedald und Eilebeute, und wird dafür vom Kaiser mit dem ganzen Strand der Meeresküste belehnt. Die Schlachten, die in diesem Act gesschlagen werden, erinnern stark an die Helbenthaten und an den Küchenwagen bei Valmy, an den Untergang des deutschen Reiches und an den unrühmlichen Schlas Epimenides.

Im fünften Act sinkt "Faust" noch mehr zur flachen Prosa Die nationalökonomischen Anmuthungen und Probleme der "Wanderjahre" sind hier — in Versen — auf Küsten= befestigung, Canalisirung, Trockenlegung von Meeresstrecken, Faust ist ein alter Handel und Industrie näher angewandt. geiziger Handelsminister geworden. Ein armes, greises Chepaar, Philemon und Baucis, wohnen in der Nähe. Ihr Läuten in der nahestehenden Kapelle ärgert ihn. Er läßt sie durch Mephistopheles und bessen Gesellen vertreiben, ihr Haus anzünden, ihr Land confisciren, wobei sie von den drei "allegorischen Lumpen" todtgeschlagen werden. Nun kömmt der Tod heran — und Söthe hat den Muth, den widerlichen Egoisten, Verführer, Mör= der und Brandstifter, den Schwindler und Charlatan, Oberhofnarren und den allegorischen Gemahl der Helena, den lächerlichen General und Handelsminister zum Schluß noch als sein eigenes Lebensibeal zu glorificiren:

Rarl Friedr. Rinne (Speculation und Glaube. Die Faustsfage nach ihrer Entstehung, Gestaltung und dichterischen Fort= bildung insbesondere durch Göthe. Zeit 1859) meint, Faust wäre nach der Gretchen=Episode besser wieder "zum Katheder, wohin er doch von Haus aus gehörte", zurückgekehrt.

"Ich bin nur durch die Welt gerannt; Ein jeb' Gelüft ergriff ich bei ben Haaren, Was nicht genügte, ließ ich fahren, Was mir entwischte, ließ ich ziehn. Ich habe nur begehrt und nur vollbracht, Und abermals gewünscht und so mit Macht Mein Leben durchgestürmt; erst groß und mächtig, Nun aber geht es weise, geht bedächtig. Der Erdenkreis ist mir genug bekannt; Nach drüben ist die Aussicht uns verrannt; Thor, wer dorthin die Augen blinzelnd richtet, Sich über Wolken Seinesgleichen bichtet! Er stehe fest und sehe hier sich um; Dem Tüchtigen ift diese Welt nicht ftumm. Was braucht er in die Ewigkeit zu schweifen! Was er erkennt, läßt sich ergreifen. Er wandle so ben Erbentag entlang; Wenn Geifter spuken, geh' er seinen Gang. Im Weiterschreiten find' er Qual und Glück, Er, unbefriedigt jeden Augenblick!" 1

Das ist das Schlußbekenntnig Fausts. Auf dasselbe bin gewinnt er seine Wette; auf basselbe hin vertheidigen die Engel sein Unsterbliches gegen Mephistopheles; auf basselbe hin wird er in ascetischer Bergeseinsamkeit der Madonna zugeführt; auf dasselbe hin findet er, umgeben von heiligen Bekennern, Lehrern und Büßerinnen, am Throne der reinsten Himmelskönigin sein Gretchen wieder.

> "Gerettet ist das edle Glied Der Geisterwelt vom Bösen: Wer immer strebend fich bemüht, Den können wir erlösen; Und hat an ihm die Liebe gar Von oben Theil genommen, Begegnet ihm die sel'ge Schaar Mit herzlichem Willkommen." 2

¹ Göthe's Werke [Hempel]. XIII. 220. ² Ebds. S. 237.

Im alten Puppenspiel ist ber Schluß ein ganz anderer. Faust versucht hier noch auf Erden zur Madonna zu beten und in letter Stunde durch sie Rettung zu erlangen; boch er hat zu lange gewartet, zu tief sich in die Sünde verstrickt. fräulichen Züge der Himmelsherrin verwandeln sich für ihn in jene der Helena — er kann nicht mehr beten, sondern fällt rettungslos der Hölle anheim 1. Die Sage kennt kein "Ewig Weibliches", keine "Göttin", welche ben in Sünde verstorbenen Menschen retten, erlösen und in den Himmel führen kann. Das Heil des Menschen ist an dieses Erdenleben gekettet. Wenn er hinieben bereut und büßt, können ihm die schwersten Schulben vergeben werden. Bis zu seinem Ende kann der Sünder bei seinen Mitmenschen, bei ben Engeln und Heiligen, bei ber Mutter bes Erlösers Hilfe und Fürbitte finden, um in Gottes Gnade wieder aufgenommen und selig zu werden. Doch nach dem Tode gibt es keine Rettung niehr, sondern nur ewige Belohnung und ewige Strafe. Auch hienieben schon kann ber Sünder ber Gnade ein Ziel setzen, wenn er sie leichtsinnig verscherzt und sich immer beharrlicher bem Bösen überläßt. Dann verhärtet sich ber Wille im Bosen, und der Ruf nach Rettung selbst wird zum unfruchtbaren Wunsche.

<sup>1</sup> K. Simrock, Die deutschen Volksbücher. IV. 207. Bgl. S. 119. — W. Scherer, Das älteste Faustbuch. S. 223. Im Volksbuch wendet sich Faust nur unmittelbar an Christus selbst.

## 6. Göthe's Fanst als heiliges Buch der modernen Welt.

"Les creencias de Göthe no son las del autor de los autos sacramentales, el teólogo poeta, el místico cantor de la fe cristiana: son las del escéptico que vaga por los inciertos caminos de la duda; las del protestante; las del hombre que, entre sus ideales rasgos, mezcla los sentimientos y afectos materiales, propios de ese realismo que pretende formar escuela eu nuestros tiempos." Angel Lasso de la Vega.

"Aufschluß finden wir in der That im Faust nicht, sondern nur Probleme, die sich immer auf's neue verwirren. Aufschluß über Welt= und Menschen= leben gibt nur die christliche Idee der Erlösung." Dr. Paul Haffner.

So wenig der Zusammenhang des ganzen Schlusses den Grunds begriffen christlicher Lehre entspricht, so sehr bekundet derselbe doch eine gewisse Rückkehr aus dem crassesten Heidenthum zu christzlichen Vorstellungen und Wünschen, eine wenigstens äußere Anznäherung an die katholische Heiligens und Marienverehrung und eine thatsächliche Anerkennung, daß der katholische Cult schön ist, Geist und Gemüth zugleich befriedigt.

"So hat aller heidnische Apparat," sagt Joseph von Görres 1, "nur zu einer Huldigung der Wahrheit hingeführt; und was der Mund ein ganzes bewegtes Leben hindurch verschwiegen, das hat im Kunstwerke sich verrathen . . . Göthe hat einzgesehen, daß der Faust nicht ohne Kirche zu Ende komme." — "Der größte kirchliche Heilige," meint der Convertit G. Fr.

<sup>1</sup> Joseph von Görres, Die Wallfahrt nach Trier. 1845. S. 92 ff.

Daumer i sogar, "könnte diese Stelle geschrieben haben." Friedr. Vischer dagegen fühlt sich davon unangenehm berührt, es weht ihm zu viel katholische Luft darin. "Göthe's Faust," sagt er 2, "noch in ganz anderem Sinne (als Dante's Göttliche Komödie) ein Weltgedicht, weltfrei, ein stürmendes Trama, den alten Himmel stürmend, der auch Dante's Himmel war, und zugleich gegen veralteten, classischen Geschmack mit genialen Stößen und Würfen vorstürmend, hat in seinem zweiten Theil gegen seine innerste Natur den Himmel Dante's wieder herabgeholt und mit dem gothischen Zirkel des Florentiners sich abgerundet; wir denken uns diese Art von Vollendung lieder hinweg und kehren, vom Ende zum Anfang umlenkend, zu unserem Motto, zu Fausts eigenem Worte zurück:

,O daß dem Menschen nichts Vollkomm'nes wird, Empfind' ich nun!"

Auch Kuno Fischer anerkennt diese Rückkehr des Dichters zu Daute's Himmel, nimmt sie jedoch freundlicher auf und sucht sie in freierer Auffassung mit seiner eigenen, nichts weniger als katho-lischen Anschauung in Einklang zu bringen. "Wenn die Natur," sagt er 3, "sich im Innersten des Menschen vollendet, so ist der Magie ein Trieb eingeboren, der in der Mystik sein Ziel und seine Lösung sindet 4. Diese Magie und diese Mystik verhalten

<sup>1</sup> G. Fr. Daumer, Meine Conversion. Mainz 1859. S. 127. Bgl. S. 118 bis 136. "Dieß alles," schließt er seine Ausführungen über Göthe, "bestärkt mich in der Meinung, daß der Katholik und katholische Mystiker tief in diesem Mann stak und daß ihn nur Zeitumstände und äußere Verhältnisse abgehalten haben, dieß noch förmlicher und evidenter, als er gethan, an den Tag zu legen."

<sup>2</sup> Fr. Bischer, Göthe's Fauft. S. 368.

<sup>3</sup> Kuno Fischer, Göthe's Faust (Deutsche Rundschau. Oct. 1877. S. 64).

<sup>4</sup> Nach katholischer Anschauung bildet die diabolische Magie den diametralen Segensatz zur göttlichen Mystik. Bgl. P. Suso Denifle, Das geistliche Leben. Graz 1873. S. VIII ff.

sich wie Ansang und Ende bes Göthe'schen Faust. Der Magus am Ansang des Gedichts steht entzückt vor dem Bilde des Weltzalls: "Wie Alles sich zum Ganzen webt, Eins in dem Andern wirkt und lebt, welch' Schauspiel!' Und ungeduldig fährt er sort: "Aber ach! ein Schauspiel nur! Wo fass' ich dich, unendliche Natur?' Der mystische Chor am Ende des Gedichtes löst das Räthsel: er schaut in der göttlichen Liebe das enthüllte Mysterium, sinnbildlich dargestellt in der Mater gloriosa, wie sie einst der kirchlichen Mystik des Mittelalters in der Franzisskarerpoesse vorgeschwebt:

Alles Bergängliche ist nur ein Gleichniß, Das Unzulängliche, hier wird's Ereigniß, Das Unbeschreibliche, hier ist's gethan, Das Ewig=Weibliche zieht uns hinan."

Trot allen Widersprüchen der Dichtung, trot einzelnen Wenbungen, die ein katholischer Dichter sich nicht erlaubt haben würde, trot der sonderbaren Verbindung dieser feierlichen Schlußscene mit der üppig-sinnlichen Gretchentragödie — Eines ist in all diesen Zeugnissen anerkannt: Göthe hat hier sowohl den beschränkten heidnischen als den noch beschränkteren protestantischen Standpunkt verlassen und über der Natur, über der ganzen Culturentwicklung bes Heibenthums, über aller Magie und allem Dämonischen etwas Höheres, Ueberirdisches anerkannt und es in der Madonna verkörpert. Faust, der stolze Apostat der Reformationszeit — Faust, der abergläubische Repräsentant des deutschen Herenwesens — Faust, der sinnliche Anbeter der alt= classischen, in Helena personificirten Schönheit — Faust, der himmelstürmende Titane der Revolutionszeit, kniet — das ist das Ende — wie auf einem alten Votivbilde zu Füßen Maria's, und Gretchen fleht mit brei ber größten Büßerinnen bes drist= lichen Alterthums, mit Maria Magbalena, mit der Samarita= nerin, mit Maria von Aegypten — gleichsam in Fausts Namen - um Gnabe und Barmherzigkeit 1. Die Strophen bieses

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Mais tout-à-coup dans le coeur du poète l'instinct vainqueur de la beauté l'emporte sur la haine de la vérité. D'un

Reuegebetes gehören zu dem Schönsten, was Göthe gedichtet hat. Christus und sein Erlösungswerk, Maria's bevorzugte Stellung als Mutter Gottes, die Fürbitte der Heiligen, die Nothwendigkeit von Reue und Buße sind in den innigsten, erhabensten Ausbrücken anerkannt. Alle früheren Dissonanzen scheinen sich harmonisch in den schönsten Feieraccord auflösen zu wollen; aber — kam das dem Dichter wirklich vom Herzen? hat er das Alles in christlichem, katholischem Sinne gedacht?

Das läßt sich schwerlich von einem Manne annehmen, der kaum mehr in positiv christlichem Sinne an die Unsterblichkeit der Seele, an einen eigentlichen Himmel geglaubt hat.

"Wirken wir fort," schrieb ber achtundstebenzigjährige Dichterz greis (am 19. März 1827) an seinen Freund Zelter 1, "bis wir, vor ober nacheinander, vom Weltgeist (!) berusen, in den Aether zurücktehren! Möge dann der ewig Lebendige uns neue Thätigzteiten, denen analog, in welchen wir uns schon erprobt, nicht verssagen! Fügt er sodann Erinnerung und Nachgefühl des Rechten und Guten, was wir hier schon gewollt und geleistet, väterlich hinzu, so würden wir gewiß nur desto rascher in die Kämme des Weltgetriebes eingreisen (!!). — Die entelechische Monade muß sich nur in rastloser Thätigkeit erhalten, so kann es ihr in Ewigzteit nicht an Beschäftigung sehlen. Berzeih diese abstrusen Ausdrücke! Man hat sich aber von jeher in solche Regionen versloren, in solchen Sprecharten sich mitzutheilen versucht, da wo die Bernunst nicht hinreichte und wo man doch die Unvernunst nicht wollte walten lassen."

Als Dichter kam er aber mit dieser verschwommenen, abstrusen Monadenlehre nicht aus, und so erklärte er denn eines

trait il supprime le libertin, le païen, le blasphémateur; toutes ces ignominies disparaissent comme les monstruosités d'un rêve, et Goethe, à la splendeur du jour, ne garde que le Faust pour qui Marguerite mourante a prié." Louis Veuillot, Le parfum de Rome. I. 283.

<sup>1</sup> Göthe=Zelter Briefwechfel. IV. 278. 279.

Tages Eckermann mit Bezug auf die Verse: "Wer immer strebend sich bemüht" u. s. w.:

"In diesen Versen ist der Schlüssel zu Fausts Rettung enthalten: in Faust selber eine immer höhere und reinere Thätigkeit dis ans Ende und von Oben die ihm zu Hilse kommende
ewige Liebe. Es steht dieses mit unserer religiösen Vorstellung
durchaus in Harmonie, nach welcher wir nicht bloß durch eigene
Kraft selig werden, sondern durch die hinzukommende göttliche Gnade. — Uebrigens werden Sie zugeben, daß der Schluß, wo
es mit der geretteten Seele nach Oben geht, sehr schwer zu machen
war, und daß ich bei so übersinnlichen, kaum zu ahnenden Dingen
mich sehr leicht im Vagen hätte verlieren können, wenn ich nicht
meinen poetischen Intentionen durch die scharf umrissenen christlich-kirchlichen Figuren und Vorstellungen eine wohlthätig beschränkende Form und Festigkeit gegeben hätte."

Das Heibenthum ließ ben Dichter im Stich, als er seinen Faust ben bämonischen Mächten entreißen wollte, und ber Protesstantismus ließ ihn im Stich, als er ber Rettung eine schöne Darstellung geben wollte. So gesellten sich zu Gretchen, Helena, Galatee auch schließlich die drei Büßerinnen und die Madonna. Aus Liebe zur Schönheit ward der Dichter wenigstens ästhetisch katholisch. Der Schritt war schon früher in der Charakteristik des katholischen Gretchens angebahnt, aber eben dadurch mit jenem trüben Glement sinnlicher Liebe verbunden, das die gessammte Dichtung beherrscht. Während Magdalena in reinster seliger Gottesliebe sürbittend auf ihre Buße zurückblickt, denkt Gretchen auch im Himmel nur an ihren Faust, und die ewige Liebe, als das "Ewig-Weibliche" gesaßt, ist nur dazu da, einessündige Weltliebe endlich im Himmel zur ewigen Ehe zu revalisdiren. Naturalismus und Sinnlichkeit geseiten den Dichter

<sup>1</sup> Edermann, Gespräche. II. 236. 237.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Göthe's Religion erscheint als dichterische Neubelebung der antiken Naturansicht, welche das All als die ewige, hervorbringende und erhaltende Mutter verehrt. . . . Eine mittelalterlich=katholische

auch in diese mystischen Höhen hinauf, und er zieht ihre Lichtzgestalten herab in die trüben Regionen seiner Bühne. Der Kirche unterwirft sich der Dichter nicht. Von den Wahrheiten göttlicher Offenbarung nimmt er auf, was ihm gerade schön dünkt. Und so spielt denn der Katholicismus im "Faust" keine andere Rolle, als in unseren modernen Kunstmuseen und Gemäldegallerien, wo neben eine Benus auch allenfalls eine Madonna gehängt wird, und neben indischen Götzenbildern und olympischen Götztern auch mittelalterliche Flügelaltäre und Crucifixe eine Stelle sinden.

Die Dichtung brückt eben hierdurch einen Grundzug der gesammten modernen Cultur aus und hat diesen selbst wieder in weiten Kreisen verstärken helsen: jenen vom Protestantismus und Katholicismus gleich weit entsernten Menschheitscult, der, gegen natürliche und geofsenbarte Wahrheit völlig gleichgiltig, alle Ersscheinungen der Menschheit in ihrer bunten Entwicklung vom Fetischismus bis zur höchsten christlichen Cultur gleichmäßig studirt, bewundert, ehrt, wissenschaftlich ausspeichert und künsterisch ausnüßt. Der Protestantismus bietet groß angelegten und besonders künstlerischen Naturen keine volle Befriedigung. Sich der katholischen Kirche zu unterwerfen, sind sie zu stolz, und so suchen sie sich denn aus dem Vorhandenen ein Christenzthum eigener Erfindung, eine Religion der Zukunft zu gestalten.

Von allen Literaturhistorikern hat der geistreiche Franzose Taine, selbst ein echter Sohn und Ritter der modernen Cultur, ebenso ungläubig-gläubig wie Göthe, den Faust nach dieser Richtung hin von seinem Standpunkt aus am besten beleuchtet 1:

"Im Contact mit der Wissenschaft ward das Heidenthum auf die Anerkennung von Naturkräften zurückgeführt, im Con-

Färbung der antiken Naturreligion bliebe uns also als letzte Stufe Göthischer Religiosität." H. Gelzer, Die deutsche poetische Literatur. Leipzig 1841. S. 309.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. A. Taine, History of English Literature. Translated by H. Van Laun. Edinburgh 1874. IV. 35—38.

tact mit der Moralität (!) ward das Christenthum auf die Anbetung bes Ibealen beschränkt. Um wiederum physische Kräfte zu vergöttern, müßte ber Mensch abermals ein gesundes Kind werben, wie in Homers Zeiten. Um wieberum geistige Krafte zu vergöttern, müßte ber Mensch abermals ein kränkliches (?) Rind werben, wie in Dante's Zeiten. Aber er war ein Erwachsener und konnte nicht zu Civilisationen und Epen zurückkehren, von wels chen ber Strom seines Denkens und seines Lebens ihn für immer abgewandt hatte. Wie sollte man ihm nun seine Götter zeigen? die modernen Götter? Wie konnte er sie in personliche und sicht= bare Form kleiden, nachdem er sich abgemüht, sie gerade jeder persönlichen und sinnlichen Form zu berauben, und nachbem ihm diefi gelungen war? Anstatt die Legende zu verwerfen, nahm Söthe sie wieder auf. Er wählte eine mittelalterliche Legende zu seinem Stoff. Sorgfältig, ängstlich genau zeichnete er alte Boltssitte und alten Volksglauben, die Werkstätte eines Alchimisten, bie Beschwörungsbücher eines Zauberers je gewöhnliche Bauern, studentische Wirthshausscenen, einen Hexensabbat auf dem Brocken, eine Messe in der Kirche; man könnte glauben, einen Holzschnitt aus Luthers Zeit vor sich zu haben, kleinlich gewissenhaft ausgeführt: nichts ist übergangen. Himmlische Gestalten erscheinen in geheiligter Stellung nach dem Texte der Schrift, wie in den alten Mysterienspielen: ber Herr mit seinen Engeln, bann mit dem Teufel, welcher sich Erlaubniß holt, Faust zu versuchen, wie er einst Job versucht; der Himmel, wie ihn der hl. Franciscus sich bachte und wie Ban End ihn malte, mit Anachoreten, hei= ligen Frauen und Lehrern — einige in einer Landschaft mit bläulichen Felsen, andere oben in den Lüften, in Chören, eine Schaar über der andern, um die verklärte Jungfrau schwebend. bemüht sich sogar, so orthodox zu erscheinen, daß er zu jeder der Büßerinnen ihren lateinischen Namen und ihr gebührendes Heiligenhäuschen aus der Vulgata sett 1. Und eben diese Treue

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Magna peccatrix, S. Lucae VII. 36; Mulier Samaritana, S. Joannis IV; Maria Aegyptiaca (Acta Sanctorum) etc.

verkündigt ihn als Skeptiker. Wir sehen es: wenn er die alte Welt wieder auferweckt, thut er es als Historiker, nicht als ein Er ist bloß Christ aus Erinnerung und poetischem Der moderne Geist überfließt in ihm absichtlich das Gefühl. enge Gefäß, in welchem er ihn absichtlich einzuschließen scheint. Der Denker durchdringt sichtlich den Erzähler. Jeden Augenblick eröffnet ein anscheinend unbeabsichtigtes, aber doch berechnetes Wort hinter dem Schleier der Ueberlieferung philosophische Streif= lichter. Was sind benn diese übernatürlichen Wesen, — dieser Gott, dieser Mephistopheles, diese Engel? Ihre Substanz löst sich unaufhörlich auf und bilbet sich neu, um abwechselnd bie Idee, welche sie füllt, zu zeigen oder zu verbergen. Sind es Abstractionen oder Charaktere? Ist dieser Mephistopheles, dieser Revolutionär, dieser Philosoph, der Voltaire's Candide gelesen und cynisch über alle höheren Mächte spottet, — ist er etwas Alberes als", der Geist der Negation'? Sind die Engel, wenig= stens im Prolog, etwas Anderes, als die ideale Intelligenz, welche durch Mitgefühl dazu gelangt, Alles zu lieben, und durch Ideen, Alles zu verstehen? Was soll man von dieser Gottheit sagen, welche, erst biblisch und persönlich gebacht, nach und nach jede Form verliert, entschwindet, in die Tiefe versinkt und hinter dem Glanze der lebendigen Natur und mystischer Träumerei mit dem unnahbaren Absoluten zusammenschwimmt? So entfaltet sich die ganze Dichtung, Handlung und Charaktere, Menschen und Götter, Alterthum und Mittelalter, das Ganze und das Einzelne, stets am Grenzgebiet zweier Welten — die eine sichtbar und gestaltet, die andere geistig und gestaltlos; die eine umfaßt alle äußeren Regungen der Geschichte und des Lebens, all jenen farbenreichen, duftigen Zauber, welchen die Natur über die Oberfläche bes Daseins ergossen hat; die andere enthält die tiefen Zeugungsfräfte und unsichtbaren festen Gesetze, durch welche alle diese lebenden Wesen an das Licht des Tages treten. Endlich sehen wir unsere Götter: wir parobiren sie nicht länger, wie unsere Vorfahren, durch Idole und persönliche Gestalten; wir erkennen sie, wie sie in sich selbst sind, und um sie zu sehen, brauchen

wir nicht auf die Poesie zu verzichten ober mit der Vergangen= heit zu brechen. Wir bleiben auf unseren Knieen vor den Altä= ren, vor welchen die Menschen dreitausend (!) Jahre gebetet haben; wir reißen keine einzige Rose aus den Gewinden, mit welchen sie ihre göttlichen Madonnen umfränzten; wir blasen keine einzige Rerze aus, welche sie in dichter Menge an ihren Altarftufen auf= gestellt; wir betrachten mit Runftlerfreude die tostbaren Altare, wo sie, zwischen feingearbeiteten Leuchtern, Diamantensonnen, herrs lichen Prachtgewändern, die reinsten Schätze ihres Genies und ihres Herzens ausgeschüttet haben. Aber unsere Gebanken bringen weiter als unsere Augen. Für uns wanken in gewissen Augenblicken diese Draperien, dieser Marmor, all dieser Pomp; es ist kein Etwas mehr, sondern bloß schöne Phantome; es entschwindet im Rauche, und wir entbeden durch denselben und dahinter das ungreifbare Ideal, das diese Pfeiler aufgethurmt, diese Gewölbe mit Glanz erfüllt und Jahrhunderte lang über ber knieenden Menge geschwebt hat."

In Göthe's Faust kehrt der Geist des achtzehnten Jahr: hunderts, der Geist Voltaire's und der Encyklopädisten, nach langer, unbefriedigender Weltfahrt, zweiselsmüde in die verzlassenen Kathedralen des Mittelalters zurück, aber nicht um zu beten, nicht um zu glauben, sondern bloß um die dürren Gespenster des Rationalismus loszuwerden und für die Ideale natürlicher Ordnung wieder herzerfreuende Bilder und Gestalten, Töne und Melodien, Poesie und Kunst zu finden 1.

Ein Weltgedicht in wahrem und vollem Sinn ist der "Faust" eben deshalb nicht geworden. In seinem Himmel sehlt das Allerwichtigste: ein gerechter, heiliger, allweiser Gott, und der Mittler zwischen Gott und den Menschen, das menschgewordene Wort, Jesus Christus; es sehlen die Apostel, die Märtyrer, die Jungfrauen; es sehlt das erhabene Lied derzenigen, die hienieden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daumer. Bgl. Meine Conversion S. 118. — W. Beh= schlag, Göthe's Faust in seinem Verhältniß zum Christenthum. . Berlin 1877. S. 37.

Leib und Seele makellos jungfräulich bewahrten 1; es fehlt die demüthige Unterwerfung des geschaffenen Menschengeistes unter Gottes unendliche Majestät; es fehlt der Triumph Gottes über die Hölle, die Strafe des Bösen, die Belohnung der Tugend, die ewige Vergeltung. In die Hölle führt die Dichtung gar nicht, weil der Dichter selbst an keine Hölle glaubt. Seine Walpurgisnacht und seine classische Walpurgisnacht sind weiter nichts, als ein mit faunischem Behagen gezeichnetes Satyrspiel, durch bessen nordische Scenen der vom Protestantismus großgezogene Herenaberglaube gespenstisch umhergeistert, während es am obern und untern Peneios schon erträglich hell ist, wie in einem altgriechischen Museum. Der Dichter gesteht am Schlusse ganz offen, daß uns die Aussicht in's Jenseits verrannt sei. Es bleibt also bloß das sichtbare Universum, und auch hier entwickelt sich die Dichtung nicht zum Weltgebicht. Die ganze Weltgeschichte bleibt außerhalb ihres Rahmens. Wie zum Spott auf sie marschirt am Schluß ein Phantasiekaiser auf, ber, stets schlecht bei Kasse, sich von Zauberern mit Maskenzügen erlustigen und sein Reich vom Teufel vertheidigen läßt — die nichtssagendste und unwürdigste Carricatur ber geschichtlichen Tragödie. An feiner Naturschilderung und besonders Kleinmalerei ist das Gedicht unerschöpflich reich; aber die Naturphilosophie, welche die tausend wirren Gestalten zum Ganzen verbinden sollte, ist ein verschwom= mener, pantheistischer Traum; beständig mit dem Dämonischen spielend, verscheucht der Dichter das Licht, aus welchem allein eine harmonische Naturbetrachtung hervorgehen kann; skeptisch am Uebernatürlichen zweifelnd, zerstört er das Band, das die wirkliche Welt an Gott knüpft. Gleich im Anfang schrumpft ber Kosmos des verheißenen Weltgedichts auf den Mikrokosmos zusammen, und dieser erscheint in der beschränktesten Gestalt, in dem auf seine dumpfe Studirstube eingepferchten Gelehrten 2. Es ist Göthe selbst.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Qui cum mulieribus non sunt coinquinati. Apoc. XIV. 4. Der gerade Gegensatz der Andacht zum "Ewig-Weiblichen"!

<sup>2</sup> Fauft ift kein Weltbild, sondern nur ein beschränktes Zeitbild.

Er hat sich in drei Personen zerlegt: den träumerisch-poetischen Faust, der in der Wissenschaft keine Befriedigung findet, deß= halb seine Stube verläßt, toll durch's Leben stürmt, alle Freuden und Leiden der Menschheit selbst erfahren will, auch hier sein Streben scheitern sieht und schließlich versauert; ben pedantischen Wagner, der das Weltall wissenschaftlich nach Schablonen zu ordnen versucht und dabei zum komischen Kleinkrämer herabsinkt; den studentisch-frivolen Mephistopheles, Fausts anderes Ich, der in beständiger Selbstironie des Dichters Träume zerstört, seine ibealen Aufflüge hemmt, ihn in allen nichtsfagenden Eitelkeiten des Erdendaseins herumschleppt und auf den er alles Unwürdige abschaufelt, um sich selbst für ideal ansehen zu können. Faust ist der Dichter Göthe, eine herrlich ausgestattete Poetennatur, die aber erst in tollem Sinnenrausch und bann in unbedeutenbem Hoftreiben verfümmert. Wagner ist der pedantische Sammler Göthe, der den Dichter actenmäßig registrirt und zum Naturforscher erzieht. Mephistopheles ist Voltaire-Göthe, der zersetzende, giftige, negirende Geist des achtzehnten Jahrhunderts, an welchem bes Dichters glänzende Naturanlagen zum Theil Schiff= bruch litten.

Viel Handlung boten drei solche Charaktere nicht. Faust hält unendliche Selbstgespräche, disputirt mit Wagner und Mephistopheles verspottet alle beide. Aus allen großen Worten und Declamationen Fausts geht keine einzige große That hervor, nicht einmal der Versuch zu einer solchen. Sobald er in's Leben tritt, stürzt er von der andeclamirten Weltrolle herab und wird der Versührer des ersten besten Mädchens — und zwar noch auf die allertrivialste Weise — unter Vermittlung einer Kupplerin. Das versprochene Weltgedicht löst sich in ein Liebesdrama auf, das Liebesdrama in eine Kriminalsgeschichte. Mag dieser jähe Sturz auch tragisch sein, kein edlerer Charakter, kein höheres Ideal, keine rettende That lichtet das

Siehe R. Köstlin, Göthe's Faust, seine Kritiker und Ausleger. Tübingen 1860. S. 150 ff. 165 ff.

düstere Nachtgemälde. Der zweite Theil "wird ein allegorisch schemenhaftes Product", aus dessen kastnachtsmäßigem Wirrwarr der Dichter endlich keinen Ausweg mehr findet, als Faust in trotigem Unglauben sterben zu lassen und dann in eine Art von katholischem Vorhimmel zu versetzen. Nicht einmal in Bezug auf dämonische Mystik eröffnet der "Faust" einen wahrhaft univ versellen und tiefgehenden Prospect.

"Die Dichtung," sagt Joseph von Görres?, "ist ein große artiger Versuch, den Zauberglauben aller Zeiten, wie ihn die gegenwärtige Zeit versteht, zur poetischen Anschauung zu bringen; weil aber dieß Verständniß nur ein zeitlich beschränktes ist, und es beim Ignoriren und gänzlichen Ausschließen des Gegensatzes ohnmöglich zu einem irgend befriedigenden Ende gebracht werden konnte; darum ist sie immer nur ein Sang des großen Zauberzliedes: der Sang des achtzehnten, kritische und speculativepoetischen Jahrhunderts."

Daß der "Faust" nichtsdestoweniger in den weitesten Kreisen als das größte philosophische Weltgedicht aufgenommen wurde, dankt er einerseits dem magischen Dunkel, mit welchem er die wichtigsten Fragen umhült, andererseits der religiösen Verschwommenheit, welche seit der Revolution in immer steigendem Maße Deutschland beherrschte. Gläubige Protestanten hefteten sich an das Lied der Erzengel und deuteten sich die Dichtungen in christlichem Sinn; Katholiken glaubten in einzelnen Scenen, namentzlich im Schluß, eine Annäherung, ja eine widerwillige Huldigung an die Kirche zu sinden; Pantheisten der verschiedensten Systeme nahmen "Faust" in ihrem Sinn und sahen in ihm den poetischen Typus des deutschen philosophischen Geistes. Auch der Christuszläugner D. Fr. Strauß fand, nachdem er offen sich zum Materiazlismus erklärt hatte, im "Faust" die höchste und universellste Leistung aller Poesie:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D. Fr. Strauß, Der alte und der neue Glaube. 8. Aufl. Bonn 1875. S. 313.

<sup>2 3.</sup> von Görres, Myftit. 1840. III. 128. 129.

"Er ist unser deutsches Centralgedicht, der großartigste und gelungenste Versuch, das Welt= und Lebensräthsel poetisch zu lösen, eine Dichtung, deren gleichen, an Tiefsinn und Ideensfülle, zu den naiv-lebensvollsten Vildern ausgestaltet, keine andere Nation aufzuweisen hat."

Je weiter seither die religiöse Zersetzung fortgeschritten ist, besto weiter hat sich das Studium, die Bewunderung, die Verzehrung des Gedichtes ausgebreitet. Für weite Kreise hat es — an Stelle der Evangelien — den Platz eines religiösen Buches erhalten. In der Form eines Mysterienspiels wurde es auf den größten Bühnen ausgeführt, wobei der zweite Theil, durch Scenerie, Musik und Ballet zur buntesten Oper ausgestutzt, nicht weniger selselte, als der erste 1. Es ist Göthe's gelesenstes und verdreiztetstes Werk. Hunderte von Sprüchen daraus sind allgemeines Volkseigenthum geworden. Kein Mädchen ist so undedeutend, das nicht meint, in Gretchen sich selbst wieder sinden zu können; kein Prosessor und Student so anspruchslos, daß er sich nicht für einen zweiten Faust halten zu dürfen glaubte. Mephistopheles plagt Alle, und an Wagnern war in Deutschland niemals Mangel.

So echt volksthümlich aber auch die Dichtung in ihren Hauptsgestalten, in Wort und Vers, Ton und Stimmung, in ihrer heitern Spruchweisheit und in ihren bunten Phantasien ist: so ist sie in ihrer Ganzheit doch mehr versührerisch und bethörend, als belehrend und veredelnd; sie zeigt den Weg in den Irrthum und in die Sünde hinein, aber nicht wieder hinauß; sie mischt Glauben und Unglauben, Wahrheit und Irrthum, Sitte und Unssittlichkeit, Göttliches und Dämonisches in so verhängnisvoller Weise, daß sie unendlich mehr Unheil als Segen gestiftet hat.

<sup>1</sup> Otto Devrient, Göthe's Faust als Mhsterium. Karls= ruhe 1881. — W. Creizenach, Die Bühnengeschichte des Göthe'schen Faust. Frankfurt 1881. — L. Holthof, Die Faust-Aufführungen in Hannover (Frankfurter Zeitung. April 1877). — Fr. Meher v. Waldeck, Faust-Aufführungen (Magazin für Lit. des In= und Auslandes. 1883. Nr. 6 u. 7). — Gounod, Faust. Paris 1884.

Bon den großen Räthseln des Lebens und der Welt löst sie kein einziges, weder philosophisch, noch poetisch. Sie stellt vielmehr Alles in Frage, was Gott durch positive Offenbarung längst gezlehrt und entschieden hat. Aus dem Wirrsal dämonischen Truges und menschlicher Leidenschaft heraus gibt es nur einen Weg; für den wahrheitsdurstigen Geist des Menschen gibt es nur einen Lehrer der Wahrheit; für Individuum und Menschheit gibt es nur einen Führer zum Leben, der alle Weltz und Lebensräthsel löst: es ist derjenige, an dessen Auferstehung Faust nicht mehr glaubt und den der Heide Göthe sein ganzes Leben lang offen und versteckt bekämpste — es ist derjenige, der gesagt hat und allein sagen konnte:

"Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben!"



## Shlußwort.

"Der in fast allen Arten der Dichtung gleich hervorragende Göthe begeisterte seine Leser für das alte Griechenthum und für das irdisch Schöne, war durchaus Naturalist, erklärte sich für einen Nichtschristen und haßte sogar die christlichen Ideen. Plasstische Bollendung, sinnliches Behagen, Wechsel der Genüsse, maßlose Vergötterung des eigenen Ich treten allenthalben aus seinen Schriften hervor, aber kein Verständniß für das Leben der Völker, für die Erhabenheit der göttlichen Offenbarung und der Kirche, keine Spur von Gottesfurcht und Gottessminne wie sie die mittelalterlichen Sänger erfüllte."

Jos. Card. Hergenröther, Kirchengesch. II. 713.

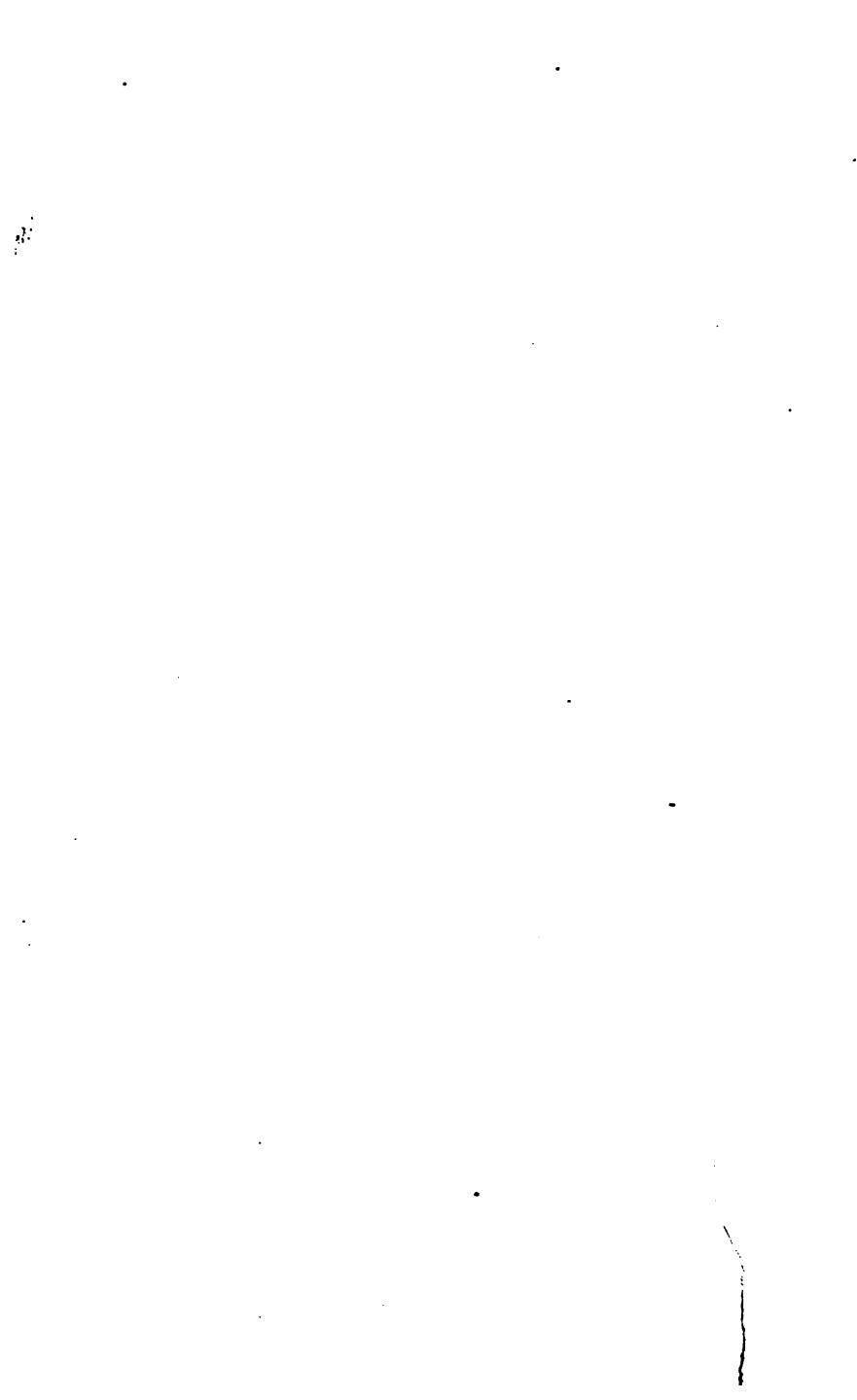

Als Dichter und Schriftsteller ist Göthe die glänzendste Ersicheinung der gesammten neueren Literatur. In weit höherem Grade, als Boltaire, hat er alle jene schillernden Eigenschaften in sich vereinigt, welche er an diesem Geistesführer des 18. Jahrshunderts hervorhob, und dazu ein deutsches Gemüth und wenigstens etwas von jener Tiese und jenem Ernst, welcher dem deutschen Bolksgeist eignet. "Alles, was übrigens von Fähigkeiten und Fertigkeiten auf eine glänzende Weise die Breite der Welt aussfüllt, hat er besessen und dadurch seinen Ruhm über die Erde ausgedehnt." Er ist für das 19. Jahrhundert das geworden, was Voltaire für das 18. war, ein tonangebender Führer nach allen Richtungen seines Geisteslebens hin, ein Inbegriff seiner geistigen Errungenschaften, der Höhepunkt seiner äußeren Weltzbung und darum sein Abgott.

Weit schwieriger als bei Voltaire ist es bei Göthe, den Schein vom Gehalt, die Spreu vom Weizen, das Gute vom Schlechten zu sondern. Des Guten ist weit mehr vorhanden, der Gehalt ist tiefer, und die Form — das eigentliche Geheimniß des poetischen Zauberers — verknüpft das Gute und Böse oft zu kaum entwirrbarem Gemisch.

Obwohl ganz in jener Zeit und Bildung aufgewachsen, welche Voltaire und die Encyklopädisten mit ihrem Einfluß beherrschten, hat Göthe den eigentlichen Grundzug Voltaire's, seinen dämoznischen Haß gegen Offenbarung und Christenthum, seine absolut verneinende, zerstörende Richtung, seinen ätzenden Spott und Hohn auf alles Hohe und Heilige, nur in beschränktem Waße in sich aufgenommen, ja dis zu einem gewissen Grade dawider Front

<sup>1</sup> Göthe über Voltaire. — Werke [Hempel]. XXXI. 143.

gemacht und die Weiterentwicklung der revolutionären und encyklopädistischen Ideen in ruhigere Bahnen geleitet. Aber eben hierdurch hat er eine entschiedene, folgerichtige Ablehnung derselben in Deutschland verhindert und eine Bildung hervorgerufen, welche, wenn auch weniger schroff, doch dem Christenthum abgewandt blieb und sich immer weiter davon entsernte.

Göthe's Verdienste liegen wesentlich auf dem Gebiete deutscher Literatur und Sprache. Er hat unserer neueren deutschen Nationalliteratur, als sie bereits begründet und nach manchen Seiten hin ausgebaut war, ihre lette classische Vollenbung gegeben. Er ist nicht der einzige, nicht in jeder Hinsicht der größte, aber doch der vielseitigste der deutschen Classiker. Er ist den altgriechischen Vorbildern in Sprache, Stil, Form am nächsten gekommen; er hat das eigentlich deutsche Volkselement in Prosa und Poesie am glücklichsten erneuert; er hat aus fast allen Literaturgebieten Stoffe und Formen an sich gezogen und sie mit beutschem Geiste vermählt. Er ist unbedingt der größte Dichtergenius unserer neueren Literatur. Seine Schriften bicten nicht nur vollendete Muster der Form in jeder Dichtungsart, sondern auch die reichsten und mannigfachsten Vorbilder bes Prosastils, die deutsche Sprache in ihrer höchsten Fülle, Reinheit und Schönheit. Diese Formvollendung mar nicht die bloße Wirkung seiner glänzenden Naturanlagen, sondern eines echt fünstlerischen Strebens.

Einen stetigen Fortschritt bis zum Ende erreichte er nicht. Wie bei Andern machte die schöpferische Dichterphantasie die geswöhnlichen Phasen durch: die verschwenderische Fülle der Jugend, die Reise der Mannheit, das Sinken des Greisenalters. Von Werther geht es aufwärts zu Wilhelm Meisters Lehrjahren und zu den Wahlverwandtschaften, dann abwärts zu den Wandersjahren. Der Dramatiker steigt von dem wilden, unsörmlichen Sötz zu der sast übervollendeten Iphigenie und zum Tasso empor, dann herab zu der abgezirkelten Eugenie, zu Uebersetzungen und Fragmenten. Faust vereinigt alle drei Epochen: die wilde Gluth der Sturms und Drangperiode, die marmorglatte Vollendung der classischen Höhe, die Geheimnisthuerei, den testamentarischen

Sammelfleiß und die willenlose Unentschiedenheit des Greises. Aber nach Weiterentwicklung der schönen Form hat Göthe bis zum letzten Augenblick gestrebt: noch die spätesten Theile des Faust sind voll der herrlichsten Verse.

Zweiselhafter sind Göthe's Verdienste um die Kunst. Er hat zwar auf diesem Gebiete sehr anregend gewirkt; aber er besaß weder sicheres Urtheil noch umfassende Kenntnisse, und hat darum der Entwicklung der deutschen Kunst im Ganzen ebenso viel geschadet als genützt.

Die deutsche Naturwissenschaft hat sich ziemlich unabhängig von Göthe entwickelt. Er hat indessen das unbestreitbare Verstienst, sie durch sein Beispiel, sein Interesse und sein Ansehen vielsach gefördert zu haben. Indem er die Natur poetisch aufzusassen versuchte, hat er sie einer rein materialistischen Anschauungse weise entzogen und der philosophischen Betrachtung wieder näherzgerückt, doch ohne hier zu eigentlich werthvollen Resultaten zu führen.

So sehr auch Göthe's wirkliche Verdienste Anerkennung heischen, so darf man dieselben doch nicht übertreiben, wie es nur zu oft geschieht. Seine glänzenden Geistesanlagen, seine Körperkraft und sein langes Leben, seine günstigen Lebensverhältnisse, das waren lauter Talente, die er sich nicht selbst gegeben hat. hat sie Jahre lang theilweise oder fast ganz brach liegen lassen ober an unbedeutende Ziele verschwendet. Die Begründung und erste Gestaltung der neueren classischen Literatur ist nicht sein Die mühsame, schwierige Pionierarbeit haben Andere, Wert. vorab Klopstock und seine Schüler, Wieland, Lessing und Herber, vollzogen. Die bedeutenosten und fruchtbarsten Impulse hat Göthe selbst von Herder erhalten. Auch untergeordnete Talente, wie Lavater und Merck, haben mächtig auf ihn eingewirkt, Lenz, Klinger und die übrigen Sturm= und Drangpoeten ihn wesentlich gefördert, Wieland und Knebel seine Thätigkeit bis an's Ende anregend begleitet. Als er im Hof= und Geschäftsleben von Wei= mar fast der Prosa anheimfiel, rief ihn Schiller in das Reich ber Poesie zurück, und bem anregenden Verkehr mit ihm verdankt

er großentheils seine zweite Blüthenperiode. Noch ehe dieselbe vorüber war, eröffneten die Romantiker den Blick in die gesammte Weltliteratur. Göthe konnte sich nur hinsetzen und die schon gereiften Früchte sammeln. Sein Ruhm als Kunstforscher und Archäologe ruht großentheils auf Joh. Heinrich Meyers Renntnissen und Papieren, und soweit er die driftliche Kunst betrifft, auf den Mittheilungen Boisserée's. Seine naturwissen= schaftlichen Arbeiten waren von einer ganzen Schaar dienstbarer Geister bedingt, die er, als Günstling des Herzogs, Minister und Präsident der Oberaussicht zur Verfügung hatte, wie von einer Menge von Gelehrten, die er in seinen Dienst zu ziehen wußte. Dafür, daß das weimarische Staatsschiff unter seiner Leitung nicht strandete, sorgten Schmidt, Voigt, Fritsch, Gersdorff und andere erprobte Leute. Die Hauptlast der Theater= verwaltung trugen Kirms, Bulpius und andere Subalterne. Novitäten lieferten erst Iffland und Kotzebue; ihren ibealen Aufschwung erhielt die Weimarer Bühne durch Schiller. Schiller organisirte die Horen, die Xenien und den Musenalmanach; Göthe erntete wiederum die Früchte. Iffland machte es ihm möglich, durch seinen Epimenibes bie Schlappe gutzumachen, die er sich durch seinen Mangel an Patriotismus zugezogen hatte; Alexander von Humboldt war artig genug, seine Geologie nicht auf eine ernstere, wissenschaftliche Probe zu stellen. Durch sein Verhältniß zu Jena kam ihm nicht bloß ber Ruf der Romantiker, sondern auch jener der deutschen Philosophen Fichte, Schelling, Hegel zu Gute. Er war nicht, wie Schelling meinte, ein Pharos, der ganz Deutschland mit seinem eigenen Licht erleuchtete, sondern nach Bulwers richtigerem Vergleich ein großer Refractor, der von überall her Licht empfing, und es, allerdings verstärkt und vereinigt, dann weit= hin in die Ferne sandte 1.

Seine Werke, die in den verschiedenen Ausgaben 30, 40 ober

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bulwer, Caxtonia. Collection of British Authors. Leipzig, Tauchnitz, 1864. Vol. 693. p. 233. 234.

36 Bände füllen, sind das Denkmal eines großen Fleißes, eines vielseitigen Wissens, eines unerschöpflich reichen Dichtergeistes. Sie enthalten die schönsten Muster der Form, der Darstellung, des Stils, der Sprache in allen Arten von Poesie und Prosa. Nur in der dramatischen Poesie hat ihn Schiller entschieden übersstügelt. Wer sich indessen nicht vom Glanze seines Namens blenden lassen will, der wird sinden, daß diese Bände von höchst ungleichem Werthe sind.

Ganze Bände füllen Uebersetzungen: Cellini, Rameau's Neffe, Diderot über die Farben, Müllers Rede auf Friedrich II., Frau von Staöls Versuch über die Dichtungen. Die übersetzten Werke sind weder von hohem Belang, noch musterhaft übersetzt.

Die Farbenlehre ist eine wissenschaftlich durchgefallene, werthe lose Theorie; ähnlich ist es mit den geologischen Auffätzen; die Abhandlung über den Zwischenkiefer hat fast nur geschichtlichen Werth; bloß die morphologischen Studien erfreuen sich noch einiger Theilnahme.

Söthe's Kunstaufsäte sind sämmtlich von der heutigen Kunstwissenschaft überholt; seine Aufsäte zur Literatur enthalten viele geistreiche, kritische und ästhetische Bemerkungen, aber sie gehören eben der Vergangenheit an und bieten immer nur literaturgeschichtliche Fragmente. Die Frankfurter Recensionen sind in keckem, übermüthigem Ton gehalten, die späteren athmen eine vornehme Sönnerschaft; eine gediegene objective Kritik enthalten weder die einen noch die andern. Auch die biographischen Schriften über Winckelmann und Hackert bieten kein besonders großes Interesse. Der Sine ist ein unbedeutender Maler; der große Kunstsorscher aber ist durchaus unzureichend, theilweise unrichtig dargestellt.

Der wirklich classischen Prosaschriften sind im Grunde wenige; es sind die vier Romane: Werthers Leiden, Wilhelm Meisters Lehrjahre, die Wahlverwandtschaften und Wilhelm Meisters Wanderjahre — dann die Novelle und die Novellensammlung: Untershaltungen deutscher Ausgewanderter (sechs Novellen und ein Märchen) — endlich die selbstbiographischen Schriften: Dichtung und Wahrheit, die italienische Reise, die Schweizerreisen, die

er großentheils feine zweite Bluthenperiobe. vorüber mar, eröffneten bie Romantiter ben 🥙 Weltliteratur. Gothe tonnte fich nur binfeten reiften Früchte fammeln. Gein Ruhm als Archäologe ruht großentheils auf Joh. Beinr niffen und Bavieren, und soweit er bie die trifft, auf ben Mittheilungen Boifferec's. Schaftlichen Arbeiten maren von einer gangen Beifter bebingt, bie er, als Gunftling bes :und Prafibent ber Oberaufficht gur Berfugueiner Menge von Belehrten, bie er in feinen wußte. Dafür, bag bas weimarifche Stant-1: € Leitung nicht ftranbete, forgten Schmibt, Born borff und andere erprobte Leute. Die Saupt. verwaltung trugen Kirms, Bulpius und and Rovitäten lieferten erft Ifftand und Rouebur Aufichwung erhielt die Weimarer Bühne burch ler organisirte die Horen, die Xenien und ben P Gothe erntete wiederum bie Früchte. Iffland möglich, burd feinen Gpimenibes bie Golappe die er fich burch seinen Mangel an Batriotism hatte; Mexander von Humboldt war artig genm logie nicht auf eine ernstere, wissenschaftliche Provi Durch sein Verhältniß zu Jena kam ihm meht 🕨 ber Romantiker, sonbern auch jener ber beutschen Fichte, Schelling, hegel zu Gute. Er war nicht ling meinte, ein Pharos, ber gang Deutschland eigenen Licht erleuchtete, sonbern nach Bulwers Bergleich ein großer Refractor, ber von übera empfing, und es, allerbings verftartt und vereinigt bin in die Ferne sandte 1.

Seine Berte, die in ben verschiebenen Ausgaben

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bulwer, Caxtonia. Collection of British Authora Tauchnitz, 1864. Vol. 698. p. 288. 284.

Reisen am Rhein und Main, die Campagne in Frankreich und die Belagerung von Mainz. Die Annalen sind schon wieder bloße Stizzen und Bruchstücke.

Die Prosasprüche Göthe's, die einen reichen Schatz von geistzreichen Ideen und Bemerkungen vereinigen 1, wurden erst nach seinem Tode gesammelt. Sie enthalten nach seiner eigenen Bemerkung "Eigenes und Fremdes", und das Eigene ist gar oft auch angeeignet.

Wenn auch ein Torso, ein Bruchstück schon die Meisterhand verrathen kann, so zeigt sich boch die volle Hervorbringungskraft, das Genie und der Fleiß des Künstlers erst im vollendeten, abgerundeten Meisterwerk. Bei Calderon und Shakespeare braucht man keine Fragmente zu sammeln: die völlig abgeschlossenen, durchgeführten Runstwerte füllen eine ganze Reihe von Banben. Bei Göthe ist es nicht so. Das Kleine und Fragmentarische nimmt ebenso viel, ja bedenklich mehr Raum ein, als das Große, Bedeutende. Da sind eine ganze Reihe von Dramen, die Göthe schreis ben wollte, aber nicht geschrieben hat: Der ewige Jube, Mahomet, Prometheus, Nausikaa, Elpenor, Die Aufgeregten u. s. w. Auch Pandora ist nur Fragment und die Natürliche Tochter die Einleitung zu zwei anderen Sfücken, die im Schema erstickten. Da sind eine Menge Prologe, Spiloge, Theaterreben, Masten= züge — die Kleinigkeiten tragen das Gepräge eines genialen Dichters, aber schließlich sind es doch nur Kleinigkeiten. burlesken Satyrspiele und Farcen der Geniezeit, die in Italien ausgeglätteten Singspielchen erheben sich wenig über biefes Niveau. Der Großkophta und ber Bürgergeneral sind Mittelmäßigkeiten. Auch Stella und Clavigo sind keine Schöpfungen eines Genius. Egmont ist eine in der Liebe versumpfte historische Tragödie, Götz trotz seines tiefen literaturgeschichtlichen Einflusses eine verfehlte Nachahmung Shakespeare's. Schon die drei Bearbeitungen zeigen die innere Schwäche der Tragödie. Mahomet und Tan-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Karl Lucae, Zur Göthe = Forschung der Gegenwart. Marburg 1878. S. 17—23.

cred sind Voltaire's, nicht Göthe's Eigenthum. Wirklich großartige, geistig bedeutende, künstlerisch vollendete dramatische Werke hat Göthe in den 60 Jahren seiner Dichterlaufbahn bei all seinem Genie nur drei geschrieben: Iphigenie, Tasso, Faust.

Von den größeren epischen Werken ist nur eines vollendet: Hermann und Dorothea. Reineke Fuchs ist eine bloße Bearsbeitung, die Achilleis ein schwaches Bruchstück. Nun bleiben noch die Elegien, die Epigramme und Sprüche, der Westöstliche Divan, die Balladen und die lyrischen Gedichte. Von den letzteren sind über ein Drittel Gelegenheitsgedichte, weit über ein Drittel Liebesgedichte. Der Divan besteht weit über die Hälste wieder aus Liebesgedichten. Stellt man einerseits das Didaktische, andererseits die Liebespoesse zusammen, so bleibt in der Mitte nicht viel übrig: Gott, Welt, Vaterland, Kunst, Geschichte, überzhaupt alles Ibeale ist sehr dürftig bedacht.

An Schönheit der Form übertrifft Göthe nicht bloß in seiner Lyrik und in seinen größeren Werken, sondern oft in seinen geringsten Fragmenten alle übrigen deutschen Dichter. Was er mit seinem Zauberstab berührt, das wird schön. Hierin zeigt sich sein Genius — und nicht nur sein Genius, sondern auch der Fleiß des echten Künstlers. Er wurde sein ganzes Leben lang nicht müde, die Schönheit der Form wie ein Juwel zu achten, zu pslegen und weiterzubilden. Wäre die schöne Form das Höchste in Kunst und Leben, so wäre Göthe, trotz seiner vielen unvollendeten Pläne, wirklich als ein Ideal deutscher Bildung zu betrachten. Kunst und Leben heischen aber mehr: sie verlangen als Seele der schönen Form Wahrheit und sittliche Güte.

Hier liegt nun der schwache Punkt in Göthe's gesammter Dichtung und schriftstellerischer Thätigkeit. Das beherrschende Grundprincip des glänzend begabten Dichters ist keine vom Himmel stammende und gen Himmel strebende Inspiration, es sind nicht die christlichen Ideale 1, sondern der mächtige Eros des

<sup>1.</sup> Selbst sein Bewunderer Lytton Bulwer sieht sich zu dem Geständniß gedrängt, daß Göthe Tugend und Laster zu gleichgiltig

heidnischen Alterthums, eine um das Ewige und Göttliche unbekümmerte Lebenslust und Genußsucht, die sinnliche Liebe in ihrem vollen Frühlingszauber und Jugendreiz, wie in dem trüben Sturm und der öden Zerrissenheit, die sie nach kurzem Genuß im Menschenherzen zurückläßt.

Bei Göthe's Lyrif kann hierüber wohl kaum ein Zweifel sein. Bis auf einen geringen Bruchtheil ist sie nur Gin Liebeslieb, das in allen Accorden und Melodien, Tonarten und Tonstufen die verschiedenen Phasen, Glück und Unglück der Liebe besingt. Die Elegien führen das Thema weiter bis an die Grenzen, wo der Realismus schön zu sein aufhört, das Tagebuch und die Walpurgisnacht noch weit barüber hinaus. Die vier Romane behandeln dasselbe Thema in weiterem Rahmen. Glühende Liebes= sehnsucht, Liebeslust und Liebesleid — eine Weiber-Manns-Atmosphäre, nach Fr. Vischers Ausdruck — schwebt brückend schwül über allen. Der Faust ist dicht von derselben Luft gesättigt; denn Gretchen und Helena sind es schließlich, um welche sich Fausts ganzes Sinnen und Trachten dreht. Tasso ist ein Liebes: schwärmer, wie Faust und Werther. Selbst Hermann und Doros thea sind von jener Liebesluft nicht unberührt geblieben. Göthe's Hand gestaltet sich der Götz schließlich zum Chebruchsbrama, Egmont zur Liebestragöbie, Achilles selbst zum verliebten Schwärmer. Im Großkophta wird eine Verführung, in der Stella die Bigamie breit ausgemalt, in der Pandora die Schwärmerei eines verliebten Greises gefeiert. In ben fastnachtsmäßigen Jugendspäßen macht sich bes Dichters Leibenschaft in berben Zoten Luft, in den Singspielen tändelt und wiegt sie sich in reizenden

aufgefaßt habe, wie bloße Farben für seine Rünstler=Palette. "This want of indignation for the bad, this want of enthusiasm for the good, and this want of worship for the heroic; have been much dwelt upon by his adversaries or depreciators, and the charge is not without some foundation, when confined to him as artist." — Caxtonia. Coll. of Brit. Authors. Leipzig, Tauchnitz. Vol. 693. II. 232.

Duetten, in der Marienbader Elegie und im Schlusse des Faust versucht sie sich auch noch sehnsüchtig in den Himmel hineinzuliebeln.

Die Dichtkunst erheischt, wie die meisten andern Künste, ihrem Wesen nach ein leicht erregbares Naturell, eine lebhafte Phantasie, eine lebendige Empfänglichkeit für alles sinnlich Schöne. Dichterische Gemüther neigen zur Liebe hin, wie Verliebte von selbst poetisch zu werden pflegen. Unter den Dichtern hat die Literaturgeschichte verhältnißmäßig wenige aufzuweisen, welchen die Liebe nicht irgend einen Streich gespielt ober welche sie nicht in kleinere oder größere Verirrungen hineingerissen hätte. noch pflegt man gegen Dichter in diesem Punkte eine gewisse Nachsicht zu üben und sie nicht nach dem strengen Maßstab zu messen, nach welchem man ernstere, prosaische Charaktere bemißt: nicht als ob für sie ein anderes Sittengesetz gälte, sondern weil in ihrem Naturell und in ihrer Kunst selbst ein gewisser Milderungsgrund der Schuld liegt. Handelte es sich bei Göthe nur um eine ober die andere berartige Verirrung, so wäre es gewiß unbillig, nicht auch gegen ihn jene Nachsicht walten zu lassen, welche man andern Dichtern angedeihen läßt. Leider handelt es sich aber bei ihm nicht um solche verzeihliche Schwächen. ihm ist die Verirrung nahezu permanent geworden. Er hat sie zum Princip, zum System erhoben. Mitten in einer christlichen Gesellschaft hat er sich offen zum Heidenthum bekannt und ebenso offen nach bessen Grundsätzen sein Leben eingerichtet. Wie seine Briefwechsel und die Zeugnisse Anderer ausweisen, ist der größere Theil seiner Poesie aus unentschuldbaren, immoralischen Liebesverhältnissen erwachsen, er hat zum öffentlichen Aergerniß die She viele Jahre lang verschmäht, leichtfertig mit den Herzen von Frauen und Mädchen gespielt, keiner mahre Treue bewahrt, bis in's höchste Alter hinein wieder andere junge Mädchen an sich gezogen und besungen und in seinen Dichtungen wie in seinen Prosaschriften und Briefen, in seinen Natur: und Kunststudien eine solche Lust an wollüstigem Sensualismus an den Tag gelegt, wie sie kein consequenter Mann nach dristlichen Grund=

sätzen zu entschuldigen vermag 1. Schon Gelzer hat beshalb in den vierziger Jahren diese Grundrichtung Söthe's als einen "Fluch der Literatur" bezeichnet und mit begründetem Unwillen und Kummer zurückgewiesen 1, und trot der seither üppig emporgewucherten Göthe-Verehrung hat ein anderer wackerer Protestant noch unlängst in einer der ersten Zeitschriften Nordamerika's dieses Urtheil erneuert:

"Nur auf ben cynischen, französischen Grundsatz hin, daß ,bie Frau keine ungeschriebenen Rechte habe, die der Mann zu achten verpflichtet sei' — kann Göthe als Mensch irgendwelche Vertheibigung finden. Zu allen Zeiten haben sich die großen Dichter der Religion angeschlossen, indem sie die Treue als wesentliche Tugend der Liebe anerkannten. Dieses Gefühl hatte im Herzen ber Menschheit ein Echo gefunden, und, obwohl nur unvollkommen in's Leben übergetragen, hat sie die Ideale der Reinheit, Treue und Aufopferung in Lied und Dichtung gefeiert. Es war Göthe vorbehalten, sowohl durch sein Leben, wie durch seine Schriften, die Nichtigkeit dieser Ideale zu predigen. Der Impuls des vorübergehenden Augenblicks ist bas Gesetz seiner meisten Helben, wie dieß auch bei ihm der Fall war, und Treue war für ihn ein Begriff, bessen er so unfähig war, daß auch nicht eine Spur von Scham seitens dieser Charaktere ist, wenn sie bavon abfallen. Dieses Unbekanntsein mit der absoluten Forderung der Liebe ist eine der seltsamsten Lacunen, die je eine so große, begabte Natur

<sup>&</sup>quot;On the sole testimony of his autobiography and of his writings, we gather, that he was irreligious; that he, systematically, for sixty years, trifled with the affections of women, and then left them cruelly in the lurch; that from his early youth he mingled in certain companies and in certain transactions which are utterly incompatible with purity and uprightness of character, and in short, that he can have no claim to be a model man in a Christian country." J. Rickaby (The Month. London 1876. XXVIII. 281).

<sup>2</sup> H. Gelzer, Die beutsche poetische Nationalliteratur. Leipzig 1841. S. 280. 281.

an den Tag legte, der nur Lord Bacons leidenschaftslose Untreue und der Verrath an der Freundschaft gleichkommt. "Zartgefühl ist des Dichters Eldorado', sagte Edgar Poe, und Göthe besaß kein Zartgefühl. Aus jeder Seite von Göthe's großem Roman strahlt herrlich das milde Licht eines Genius; doch des lieblich= sten, gewinnendsten, des am wenigsten angreifenden und selbst: behauptenden, welchen die Welt je gesehen hat. Man weiß nicht, worüber man am meisten staunen soll: über die wunderbare Anschauung und Beobachtung, über die Universalität seiner Sympathie, über die Inspiration seiner Reflexionen, den uns vergleichlichen Stil und den goldenen, zauberischen Duft, der Alles umhüllt, — ober über die milbe Gleichgiltigkeit gegen alle althergebrachten Regeln der Wohlanständigkeit, der Pflicht, Ehre und Wahrheit, über das naive Ignoriren uralter Gesche der Liebe und Ehre, oder über das verhängnisvolle Naturgesetz, daß Gutes wie Böses gleich zulässig als erziehliche Einflüsse seien. Trots seiner kosmischen Natur bilbete Göthe nie einen mahrhaften Helben, und dieg läßt keine andere, als die betrübende Erklärung zu, daß er, obwohl ein Genie in der höchsten Bedeutung des Wortes, doch nicht das Genie der Maunheit besaß — ja, er konnte es nicht einmal begreifen. Denn das Wesen der Mannheit besteht nicht darin, ,der Leidenschaft Sklave zu sein', sondern die Pflichten bes Mannes zu begreifen und unerschütterlich zu erfüllen." 1

Man erwidere nicht, das dieser sensualistischen Grundrichtung des Dichters doch auch ein ebenso mächtiges wissenschaftliches Streben nach Wahrheit zur Seite gehe. Denn seine wissenschaftlichen Studien ordnen sich sein ganzes Leben lang den künstlerischen unter, wie diese einem heitern, durch keine sittlichen Schranken beengten Lebensgenuß. Eine ernste, auf das Höchste gerichtete Lebensanschauung sehlt.

Es würde zu weit führen, noch einmal seinen sogenannten philosophischen und religiösen Entwicklungsgang in's Einzelne

<sup>1</sup> Atlantic Monthly. Oct. 1877. — Bei H. White, Göthe in Amerika (Göthe-Jahrbuch. V. 238. 239).

zu recapituliren. Den positiven Glauben an Christus als an den wirklichen Sohn Gottes, und an bessen Evangelium als an eine für alle Völker und Zeiten verbindliche Offenbarung hat er in früher Jugend verloren und ist nie wieder bazu zurückgekehrt. Die Wolff'sche Schulphilosophie mit ihren Leibnizianischen Grund= lagen hat er schon zu Leipzig gegen Kräpfeln eingetauscht und es später nie ber Mühe werth erachtet, genau zu prufen, was an ihr starrer, werthloser Formalismus, was an ihr vernünftiger, soliber Gehalt mar. Es beginnt nun keineswegs ein ernstes, wissenschaftliches Forschen, eine Prüfung ber großen Grundfragen, von welchen Wissenschaft und Leben, alle staatlichen und kirch= lichen Verhältnisse bedingt sind. Genießend und träumend stürzt sich der Jüngling in's bunte Leben, findet es weit interessanter als alle Bücher und Schulweisheit, und kehrt zu dieser nur gelegentlich zurück, um eklektisch an allem herumzunaschen, was je gesagt und geschrieben worden war — und um sich aus bem bunten Lese= und Beobachtungsstoff seine eigene Weltanschauung zu bilben.

Diese Weltanschauung in klare, feste Formeln zu bringen ober nach einem der bekannten Systeme zu classificiren, ist eine Sache der Unmöglichkeit. Sie schwankt nicht nur in allen Hauptepochen seines Lebens, sondern alle Monate und Tage. Liest er gerade Rousseau, so schwärmt er für die Natur; liest er Voltaire, so schwärmt er für Cultur; liest er Spinoza, so bekömmt er eine intuitive Gottesidee, durch welche man in jedem Einzelwesen bas All sieht; hört er von Leibniz, so sieht er überall Monaden; und kommt man auf Aristoteles, so werden die Monaden zu Entelechien. Nirgends aber wird klar, nüchtern, fest gesagt, was Natur, Cultur, Gott, intuitive Gotteserkenntniß eigentlich bebeutet, was man unter Monaden und Entelechien zu verstehen Ueber Kants kategorischen Imperativ machte sich Göthe ebenso lustig, wie über Fichte's Ich und Nicht-Ich, und Schellings Büchlein über die Kabiren war ihm viel interessanter als dessen Naturphilosophie. So wenig er sich consequent an Spinoza anschloß, so wenig an Schelling ober Hegel. Er verabscheute

nicht nur jeden philosophischen Idealismus, sondern überhaupt jedes System. Der französische Akabemiker Caro hat sich mit erstaunlichem Fleiß bemüht, aus Göthe's Schriften eine "Philo: sophie Göthe's" zusammenzustellen. Aber es ist ihm nicht gelungen. Das Resultat ist ein völlig vages und allgemeines: daß Göthe Pantheist sei und daß nach seinem eigenen Ausspruch eigentlich Niemand wisse, was das sei 1. "Göthe hat eine gewisse poetische Verwandtschaft mit jenen großen Stammvätern der (griechischen) Pilosophie (Thales und Heraklit), welche noch von dem Strahlenglanze der werdenden Welt in ihrer Jugendblüthe berauscht, geblendet waren, wie Lucrez sagt . . . . Pantheismus Göthe's ist nicht der dogmatische und idealistische Pantheismus der modernen Zeiten, er ist durch und durch Natur= pantheismus; ich möchte ihn einen heidnischen Pantheismus Dieser Pantheismus aber verbindet sich mit einem nahezu unbeschränkten Eklekticismus. "In Bezug auf die logische Vereinbarkeit und Harmonie der Ansichten, die er aufnimmt, stellt Göthe's Geist sehr geringe Forberungen. Was ihn neben seiner ausgesprochenen Tendenz zur absoluten Einheit charakterisirt, das ist eine lebhafte und allgemeine Neugier." 3 Sein Geist ist ein Portefeuille, ein Archiv, das Allem offensteht, und worin Alles sein Fach erhält. Plato und Aristoteles, Zeno und Epikur, Christus und Voltaire, Moses und Benvenuto Cellini, Spinoza und Leibniz, alle Philosophien und Religionen finden hier Plat neben einander, ohne daß der Sammler sich je entschieden für eine dieser Religionen, für eine dieser Philosophien entscheidet 4.

<sup>1</sup> Göthe=Zelter Briefmechfel. VI. 327.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E. Caro, La philosophie de Goethe (Revue des Deux Mondes. 1865. LX. 334).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> "Le trait essentiel qui s'y marque à côté de la tendance signalée vers l'unité absolue, c'est une vive et universelle curiosité." Ib. p. 335.

<sup>\* &</sup>quot;Mit Göthe beginnt die Periode der eigentlichen Mober= nität, des modernen Eklekticismus." Herm. Marggraff, Blät= ter für lit. Unterhaltung. 1863. II. 928.

Erzählt ihm Maximiliane La Roche von der Mater dolorosa, so bringt er sie in den Faust hinein; erzählt ihm Fräulein von Klettenberg von ihren pietistischen Herzensergießungen an den Erlöser, so mengt er sie unter die Schauspielerabenteuer seines Wilhelm Meister; schickt ihm Sulpiz Boisserse ein Veronica-Vild, so stellt er es unter Jupiter und Myrons Kuh. Göthe's Religion ist weiter nichts als die Neigung zum Schönen, die ganze Welt nur ein buntes Museum dafür. Er betet an, was ihm gerade in jeweiliger Stimmung behagt, Jupiter, Christus, die Sonne, das ganze Universum oder auch das erste beste Mädchengesicht.

Für die katholischen Zeitgenossen mußte — besonders in den verworrenen Zuständen an der Wende der beiden Jahrhunderte - eben dieser Eklekticismus Göthe's etwas Gewinnendes haben. Er schloß sich durchaus nicht von ihnen ab. Zu seinen frühen Jugendbekanntschaften gehörten Sophie und Maximiliane La Roche, der Kaufmann Brentano, der lustige Jesuitenschüler Crespel, der Propst Dumeix. Karl von Dalberg führte ihn in Weimar ein. In Italien verkehrte er mit einzelnen Abbati, wie auf dem Gotthard mit dem gemüthlichen Schweizer-Rapuziner. Den Besuch der Fürstin Galligin in Weimar erwiederte er mit einem Gegenbesuche in Münster und blieb einige Zeit mit ihr in Verbindung. Mit Friedrich Leopold zu Stolberg brach er nicht ganz. Sehr vertraulich und gemüthlich wurde später die Beziehung zu Marianne Willemer (Jung) und zu Sulpiz Boisserée. Un letterem fand er einen der treuesten Freunde bis zum Tobe, mährend Fürst Radziwill ben Hof zu Berlin für seinen Faust gewann.

Was Göthe gelegentlich über katholische Dinge schrieb, wie über die sieben Sacramente, über Philipp Neri, über Kirchen und katholische Kunst in Italien, über die mittelalterliche Kunst am Rhein und Main, über das Gnadenbild zu Einsiedeln, über katholische Gebräuche bei Mignons Tod, über das Rochussest, die Krippendarstellung und die gothische Kapelle in den Wahlsverwandtschaften, — vor Allem aber die katholischen Elemente

der Gretchen-Scenen im Faust und die Schlußscene dieser seiner größten Dichtung, war nicht nur in bulbsamem, sondern gerabezu gemüthlichem Ton gehalten. Durch irgend eine feine Ironie ober freisinnige Wendung wahrte er sich seinen ungläubigen freien Standpunkt, aber die katholische Kunst und den damit zusammenhängenden Cultus behandelte er schonend, oft fast liebevoll. Denn die schöne Erscheinung gefiel ihm. Er stand eben hierdurch im scharfen Gegensatz zu den gläubigen Protestanten, welche sich vor der Marienverehrung, der Heiligenverehrung und der Bilderverehrung noch immer standhaft entsetzen zu mussen glaubten. In katholischen Kreisen nahm man ihn beghalb freundlich auf, bewunderte ihn als Dichter, entschuldigte ihn als Menschen, und der Chorherr Zauper schrieb noch zu seinen Lebzeiten Schriften zu seinem Lob und seiner Vertheibigung. Er wurde vielfach als ein Mann betrachtet, der durch seine freisinnigen, genialen Anschauungen dem Katholicismus näher stände, als die gläubigen Protestanten.

Das war nun gewiß nicht ber Fall. Er stand mit seinen heidnischen Anschauungen der katholischen Kirche ebenso fern, ja weit ferner, als jene. Friedrich von Schlegel hatte Recht, wenn er seine Richtung mit jener Voltaire's verglich, und Sophie von Stolberg, die Gemahlin Friedrich Leopolds, sagte mit gutem Grunde: Göthe habe Deutschland mehr geschadet, als Napoleon. Denn Göthe verneinte praktisch die Grundlagen jedes positiven Christenthums, jeder übernatürlichen Offenbarung, jedes Glau-Wissenschaft und Literatur haben sich seither wesentlich in seinem Sinn und Geist entwickelt. Wir stehen heute vor der Saat, die er ausgestreut. Die kümmerliche Duldung, welche er den Katholiken gewährte, ist fast völlig verschwunden, der anscheinend milde, aber unerbittliche, unversöhnliche Protest bes alten Heiben gegen bas Christenthum beherrscht Literatur und Leben.

Die Täuschungen, welchen sich eine Fürstin Gallitin, ein Sulpiz Boisserée, ein Chr. H. Schlosser entschuldbarer Weise hingeben mochten, sind heute kaum mehr möglich. Einerseits Baumgartner, Göthe. III. 2. Aust.

haben sich die religiösen Anschauungen in Deutschland seither wesentlich geklärt, andererseits ist uns Göthe burch all seine Brief= wechsel, Tischreben, Privatgeständnisse, vertraulichen Aeußerungen viel genauer bekannt geworden, als seinen katholischen Zeitgenossen und Freunden, denen er sich immer nur mit Vorbehalt, mit diplomatischer Rücksicht und trügerischer Schönthuerei erschlossen Wir wissen heute, daß er sie im Grunde alle zum Besten gehabt hat, daß es ihm mit Religion und Wahrheit nie ernstlich gemeint war, daß er mit den höchsten Gütern der Menschheit zeit= lebens nur ein heiteres, theatralisch-ästhetisches Spiel trieb, daß ihm schöne katholische Damen immer sehr lieb und werth waren, daß er einzelne katholische Dichter, wie Calberon, von der ästhetischen Seite zu schätzen wußte, daß ihm bis zu einem gewissen Grade auch katholische Kunst und katholischer Cultus gefielen: daß er aber den katholischen Glauben, die katholische Kirche, das katholische Priesterthum und das driftliche Sittengesetz bis zum Ende als "Möncherei und pfäffische Bigotterie" verachtet und gehaßt, beharr= lich von sich gestoßen und, offen und verdeckt, unaufhörlich bekämpft hat. Von seinem Leben beleuchtet, stellt sich auch seine Dichtung als eine bloße Verherrlichung des allergewöhnlichsten Erbentreibens, kleinlicher Sitelkeit, thörichter Theaterabenteuer und Liebschaften, egoistischer Selbstbewunderung und sinnlicher Genußsucht dar; sie zeigt aber "kein Verständniß für das Leben der Völker, für die Erhabenheit der göttlichen Offenbarung und der Rirche, keine Spur von Gottesfurcht und Gottesminne, wie sie die mittelalterlichen Sänger erfüllten" 1. Dieser egoistische Halb= gott steht aber nicht mehr allein vor uns, sondern mit dem ganzen Schwarme der ihn anbetenden Epigonen, welche längst alle biplomatischen Spinnengewebe bes geheimnißthuerischen Greises zerrissen haben, seine wollüstigen Liebeslieder als die höchste, wahre Poesie, seinen Naturalismus als die erhabenste Weltanschauung, sein Heidenthum als "geläutertes Christenthum", feine unent= schuldbaren sittlichen Verirrungen als Lebensideale vergöttern, und

<sup>1</sup> Carbinal Hergenröther, Kirchengeschichte. II. 713.

ben Inbegriff seiner Irrthümer als die Hochblüthe unserer "nationalen Bildung" jedermann zum Studium und zur thatsächlichen Uneignung anempfehlen. Hat auch der Göthecult in seinen lächerlichsten Uebertreibungen sich bisher noch auf engere Kreise beschränkt, so ist er doch durch Literatur und Presse zu einer alle Lebenskreise beherrschenden Macht gelangt, durch die Schule zum öffentlichen Institut geworden. Denn Göthe wird da nicht mehr bloß als Wuster der Sprache und des Stiles erklärt, sondern als Lehrer "echt christlicher, nationaler und humaner Bildung" <sup>1</sup> angepriesen.

Welche Gefahr für Religion und Sitte hierin liegt, bedarf wohl keines ausführlicheren Nachweises mehr. Göthe's Poesie und sein Leben sprechen beutlich genug. Mögen auch gewissen= hafte Lehrer seine Werke nur in sehr beschränkter Auswahl erklären, so gewährt dieses doch nur wenig Schutz, da seine Werke überall im Umlauf, überall zu haben sind, in wohlfeilen Classikerund Volksausgaben, in zierlichen Salonbänden, reich ausgestattet in den herrlichsten Prachtausgaben. Seine Lieder werden gesungen, seine Dramen gespielt, seine Helben und Helbinnen, er selbst und die ganze Schaar seiner Geliebten sind in allen Schaufenstern zu treffen. Um seine Dichtungen zu verstehen, braucht man keine frembe, keine alte Sprache zu erlernen. Seine Ibeen und Ideale gehen nur selten über die Vorstellungen des allers gewöhnlichsten Publikums hinaus, und wo das der Fall sein sollte, stehen schon zahlreiche Commentare bereit, welche unter dem Schein philologischer Gelehrsamkeit seine Liebesgeschichten weitererzählen. Mit dem Ansehen des größten Dichters und Classikers umkleidet, als der Wohlthäter, als der Ruhm der Nation betrachtet, bringt Göthe in alle Kreise bes Lebens ein, mit bem berückenden Zauber der schönen Form zieht er, seinem "Rattenfänger" gleich, alle Herzen an sich, besonders die Frauen und die Jugend. Er predigt Unglauben und Unsitte nie so keck, so frech, wie Voltaire, Wieland, die neueren französischen Natura-

<sup>1</sup> Worte des früheren Cultusministers Dr. Falk.

listen; sondern stets verschleiert, mild, gewinnend, versührerisch, in anscheinend harmloser Gestalt, stets mit Beimischung von Gutem und Wahrem, Halbwahrem und Halbgutem. Er untergräbt Glauben und Sitte der Jugend, ohne daß sie sich deßhalb der Versührung bewußt wird. Soll das Gift seiner heidnischen Lebensgrundsätze nicht in immer weitere Kreise dringen, so ist es fürwahr hohe Zeit, daß Alle welchen ein Einfluß auf die Jugend und deren Erziehung vergönnt ist, diese Gesahr ernstelich beherzigen und ihre Kräfte vereinigen, um derselben zu steuern.

Vor Allem ist klar, daß die Lectüre und das Studium Göthe's wieder nach ben Grundsätzen einer mahrhaft driftlichen Babagogik beschränkt werben muß, welche auf Religion und sittliche Bilbung mehr Gewicht legt, als auf schöne Form, Stil und Sprache. An bem heutigen Göthe-Cultus kann und barf sich die Schule nicht betheiligen, wenn sie driftlich bleiben will. Sie muß vielmehr die irrigen Anschauungen berichtigen, die jener Cultus nothwendig erweckt. Alle Vorsichtsmaßregeln, alle Chrestomathien, alle purgirten Schulausgaben helfen nichts, wenn man dabei den Dichter der "Iphigenie" u. s. w. aus schlecht verstandenem Nationalgefühl oder ästhetischer Ueberschätzung mit Fluthen des Lobes überschüttet; wenn man statt besserer Autoritäten unaufhörlich für jeden, selbst für den banalsten Gedanken "Edermanns Gespräche" und Verse aus Göthe citirt; wenn man alle Aefthetik und Poetik auf Göthe gründet; wenn man ihn unaufhörlich mit Dante, Shakespeare und Calberon zusammenstellt, und dabei der Jugend feierlich zu verstehen gibt, daß er als Dichter alle diese früheren Dichter weit hinter sich zurück= gelassen habe, daß "unser Göthe" überhaupt der größte Dichter und Universalmensch, der Höhepunkt aller Cultur sei. Und boch hat Göthe nicht so viel von scholastischer Theologie und Philosophie gewußt, um auch nur Dante's "Göttliche Komödie" nothbürftig zu verstehen; er hat keine einzige Tragödie geschrieben, die sich als eigentliches Bühnenstück mit den Meisterwerken Shakespeare's und Calberons vergleichen läßt; er hat das auch selbst

gefühlt: "Ich bin nicht zum tragischen Dichter geboren, da meine Natur conciliant ist."

Sage man, statt jener unaufhörlichen Lobsprüche, es ber Jugend offen heraus, wie tief Göthe als Mensch steht, wie hohl und oberflächlich seine Weltanschauung, wie unsittlich und verderblich seine Lebensgrundsätze waren, wie wenig er als Naturforscher und Kunstautorität zu bedeuten hat. Sage man es ber Jugend, wie er nach dreißig Jahren thörichter Jrrfahrt zur Poctik des Aristoteles griff und als Mann von fünfzig Jahren, zum größten Nuten seiner poetischen Entwicklung, endlich jene Kunstregeln studirte, welche seit Jahrhunderten an allen katholischen Unterrichtsanstalten die Grundlage der Poetik bildeten. man der Jugend das unruhige, fragmentarische Treiben des jungen Göthe — ben ungeheuern Schaben, ben ihm die Zersplitterung seiner Kräfte gebracht hat. Erkläre man ber Jugend die Schwächen und Fehler der Göthe'schen Poesie im Gegensatz zu den Alten, zu Shakespeare und Calderon. Es gibt kaum ein Citat aus Göthe, das sich nicht ebenso gut burch eines aus ben alten Classikern ober aus den trefflichsten katholischen Schrift= stellern ersetzen ließe!

Warum immer Göthe? Göthe? — nichts als Göthe?

Was ist denn im Grunde für die Wahrheit der sieben Sacramente gewonnen, wenn dieser weimarische Hofrath, der Semahl der tanzlustigen Christiane Vulpius sie schön fand, aber nicht daran glaubte?

Was helfen seine Skizzen der Flucht nach Aegypten, wenn dieselben nur dazu dienen sollen, unsere Jugend in die unsaubere Gesellschaft Wilhelm Meisters einzuführen?

Was hat er über die Alten, über die Bibel, über Religion, Kunst, Literatur und Leben Sutes gesagt, was man nicht bei katholischen Denkern, Dichtern, Künstlern und Schriftstellern richtiger und reiner, sehr oft auch schöner und besser gesagt finden könnte? Warum glauben wir den gewissenhaftesten katholischen

<sup>1</sup> Göthe=Zelter Briefmechfel. VI. 328.

breit macht, ist von der Kirche selbst sür immer gebrandmarkt. Unberührt oder nur leicht berührt von diesen Irrthümern sind nur wenige seiner Werke; in schrofister Fassung treten sie ebensfalls nur in verhältnißmäßig wenigen auf; bei weitem die meisten aber sind in anmuthigster und verlodendster Form davon durcktränkt und deshalb ganz dazu angethan, die religiösen Begrisse zu verstachen und zu verdunkeln, den christlichen Glauben zu schwächen und zu untergraben. Je nach der Klarheit, Treue und Festigkeit eines Jeden wird sich dieser Einfluß sehr verschieden modificiren; aber die Lectüre Göthe's ohne sede Beschränkung für unversänglich zu halten, ist eine vollständig irrige Vorstellung, und sür ihn schwärmen kann nur dersenige, der entweder seine Irrthümer theilt oder, aus Mangel an Urtheil und gründlichen Kenntnissen, sie gar nicht merkt.

Sehr viel ift fur echte driftliche Bilbung gewonnen wenn apte von dem nabezu govendienerischen Gult best großen Dichters wieber zu einer nüchternen, vernunftigen und gerechten Bur-Digung seines Lebens und seiner Werte gurudtehren, wenn wir br tennen, wie er wirklich war, und wenn wir ihn nicht mehr deten, als er es verbient. Der Bauber feiner Liebeslieber wird pertig gebampft, wenn man fein Berhaltnig zu ben Frauen Tall im niichternen Lichte ber Wahrheit beschen hat. Die \*\* Ichabung feiner pantheistischen Faseleien wird fehr herab= #72 f. wenn man bie feften Grunbfate einer gründlichen Dhie und bie Lehre bes Chriftenthums bagegenhalt. Sein \*18 Naturforscher und Kunsttheoretiker wird um so mehr ie mehr man unabhängig von ihm biefe Wissenszweige Picmand wird so thöricht sein, den untreuen Liebhaber und ber Frau von Stein, ben Benoffen ber tangiane Bulpius, ben greisen Anbeter einer Ulrike von 4 wirkliche Ibeal eines beutschen Mannes, für bes Borbilb gu halten. Die Frauen werben ine f ter Liebespoefie mit jenem ebeln welchem eine beilige Agnes ben Minglinge und Manner wer: Gelehrten und Forschern erst bann, wenn Göthe ober Ecermann seinen Segen bazu gesprochen?

Ferne sei es, Göthe in Bausch und Bogen aus der Schule verdrängen zu wollen. Seine Werke enthalten sormlich und inshaltlich mannigsaltigen Bildungsstoff, welcher in der Hand und unter der Leitung eines tüchtigen, gewissenhaften Lehrers der Jusgend zum Ruhen gereichen kann. Aber ein Dichter für die Jugend einsachhin ist Göthe nicht. So viel Schönes er in einzelnen Werken und in der Form überhaupt bieten mag, den eigentlichen Kern seiner Welts und Lebensanschauungen müssen wir entschieden von uns weisen, wenn christlicher Sinn und christliche Sitte nicht völlig untergehen sollen. Die einseitige, in hohem Grad lächersliche Geistestyrannei, welche sein Ansehen auf den heutigen Unterzicht aussübt, muß beshalb gebrochen werden. Und das gilt nicht bloß von Schule und Unterricht, es gilt auch von den weiteren Kreisen des Lebens.

Hier ist es allerdings schwieriger, Grenzen anzugeben, innerhalb deren Göthe's Schriften, unbeschadet driftlicher Wahrheit und Sitte, Zutritt und Ginfluß finden mögen. Die Kirche ist gegen schöngeistige Werke nie mit jener Strenge aufgetreten, welche sie gegen strict theologische und philosophische Werke irrigen und schädlichen Inhalts auszunben pflegt. Göthe's Werke sind nie ausdrücklich und namentlich auf ben römischen Inder gekom= Man hat sie den allgemeinen Vorschriften desselben überlassen, wie die Päpste der Renaissance einst die Schriften eines Boccaccio, Balla, Beccabelli und Poggio dem Gewissen bes Ginzelnen überließen. Damit ist den Schriften Göthe's indeg durch= aus kein Freipaß ausgestellt. Abgesehen von zahlreichen Stellen, welche die Forderungen dristlicher Zucht und Sitte schwer verletzen, sind sie durchgängig von den gefährlichsten Irrthumern durchfäuert, an welchen unsere moderne Zeit krankt und welche bas vaticanische Concil in seinen verpflichtenden Beschlüssen auß= brücklich verworfen hat. Jener Naturalismus, Pantheismus und religiöse Indifferentismus, in welchem Göthe's gesammte Poesie wurzelt und welcher sich in seinen Prosaschriften beutlich genug

breit macht, ist von der Kirche selbst für immer gebrandmarkt. Unberührt oder nur leicht berührt von diesen Irrthümern sind nur wenige seiner Werke; in schrofsster Fassung treten sie ebensalls nur in verhältnißmäßig wenigen auf; bei weitem die meisten aber sind in anmuthigster und verlockendster Form davon durchstränkt und deßhalb ganz dazu angethan, die religiösen Begrifsezu verslachen und zu verdunkeln, den christlichen Glauben zu schwächen und zu untergraben. Ze nach der Klarheit, Treue und Festigkeit eines Jeden wird sich dieser Einfluß sehr verschieden modisciren; aber die Lectüre Göthe's ohne jede Beschränkung sür unverfänglich zu halten, ist eine vollständig irrige Vorstellung, und sür ihn schwärmen kann nur derzenige, der entweder seine Irrthümer theilt oder, aus Mangel an Urtheil und gründlichen Kenntnissen, sie gar nicht merkt.

Sehr viel ist für echte driftliche Bilbung gewonnen wir von dem nahezu götzendienerischen Cult des großen Dichters wieder zu einer nüchternen, vernünftigen und gerechten Würs digung seines Lebens und seiner Werke zurückkehren, wenn wir ihn kennen, wie er wirklich war, und wenn wir ihn nicht mehr achten, als er es verdient. Der Zauber seiner Liebeslieder wird gewaltig gedämpft, wenn man sein Verhältniß zu ben Frauen einmal im nüchternen Lichte ber Wahrheit besehen hat. Werthschätzung seiner pantheistischen Faseleien wird sehr herabgestimmt, wenn man die festen Grundsätze einer gründlichen Philosophie und die Lehre des Christenthums bagegenhält. Sein Ruhm als Naturforscher und Kunsttheoretiker wird um so mehr erbleichen, je mehr man unabhängig von ihm diese Wissenszweige betreibt. Niemand wird so thöricht sein, den untreuen Liebhaber Friederikens und ber Frau von Stein, den Genossen der tangsüchtigen Christiane Vulpius, den greisen Anbeter einer Ulrike von Levehow für das wirkliche Ideal eines deutschen Mannes, für ein nachahmenswerthes Vorbild zu halten. Die Frauen werden die lockenden Sirenentone seiner Liebespoesie mit jenem ebeln Hochsinn von sich weisen, mit welchem eine heilige Agnes ben unlautern Bewerber von sich stieß. Jünglinge und Männer wer-

den einen Werther, Wilhelm Meister und Faust nicht mehr als Typen echten beutschen Geistes nehmen, sondern als dichterische Gestalten einer sittlich sehr herabgekommenen Zeit. Sie werben die Schein-Universalität Göthe's dann mit der wirklichen Universalität der katholischen Wissenschaft vergleichen, und sich leicht überzeugen, daß ein Angelo Secchi mehr von der Natur des Lichts und von der Einheit der Naturkräfte, ein Raphael Garrucci und ein de Rossi mehr von altchristlicher Kunst, ein Reichensperger und Pugin mehr von der christlichen Kunst des Mittelalters, ein Janssen mehr von deutscher Art, Geschichte und deutschem Volksgeist, ein Peter von Cornelius und Eduard von Steinle mehr von Raphael und der italienischen Malerei, ein Joseph von Görres mehr von ber Mystik und von den deutschen Volksbüchern, ein Friedrich von Schlegel mehr von der Weltliteratur, ein Lorinser mehr von Calberon, ein Cardinal Wiseman mehr von Shakespeare verstanden hat, als Johann Wolfgang Göthe nebst Heinrich Meyer, Wilhelm Niemer, Peter Eckermann und ihrem ganzen übrigen kritisch= philologischen Kometenschweif.

Sobald man aufgehört haben wird, dieses schillernde Göthe= Meteor für einen universellen Leitstern wahrer Weltanschauung, Lebensweisheit und Wissenschaft zu halten, wird man auch bald am Himmel der deutschen Literatur wieder andere Sterne erkennen und besser zu würdigen wissen. Man wird bei Lessing weit mehr Kraft, Klarheit, männlichen Stil — bei Herber einen viel universelleren Geist — bei Schiller einen viel edlern Schwung, mehr Ideenreichthum und Idealität finden, als bei Göthe "dem Einzigen". Man wird gewahren, daß die romantische Schule einen weit umfangreicheren Blick in die Weltliteratur eröffnet, als Göthe's bruchstückweises und höchst parteiisch einseitiges Gerede in Kunst und Alterthum. Man wird fühlen, daß die Calderon-Uebersetzungen eines Gries und die Shakespeare-Uebersetzungen eines A. W. von Schlegel benn doch mehr geistigen Gehalt bieten, als Dünger-Commentare zu Prometheus und Elpenor, daß es sich boch eher verlohnt, die Dramen eines Zacharias Werner und Grillparzer zu lesen, als Göthe's Großkophta und Fischerin, daß

bas deutsche Volk in den Lieder: und Balladenkränzen der romantischen und schwäbischen Dichterschule sicherlich einen weit reicheren Schatz von Poesie besitzt, als in den Gelegenheitsversen, welche die sogenannte Götheforschung aus vergessenen Papierkörben hervorgeholt. Wem das mechanische Getriebe der mit Papiermühle und Dampspresse um die Wette ringenden Brodschriftstellerei noch nicht jedes poetische Gefühl abgestumpst hat, der wird in den Werken eines Tieck und Novalis, eines Brentano und Eichendorff, eines Arnim und Uhland weit mehr herzersreuende Geistesmahrung sinden, als in dem unabsehbaren alexandrinischen Formelkram, mit welchem die trostlosesten Prosaiter die Werke Göthe's überkruftet haben und welcher gleich einem riesigen Schmarotzergewächs jede wahrhaft harmonische und poetische Geistesbildung überwuchert.

Nicht bloß für Sitte und Religion, auch für die Weitersentwicklung unserer Literatur, für Geschmack, Poesie, ästhetische Bildung wird es der größte Gewinn sein, wenn an die Stelle eines einseitigen Göthe-Cultes wieder ein maßvolles Studium seiner Werke tritt.

Anstatt der schockweise aufsprießenden, größtentheils flachen, gedankenarmen und poesielosen Schriften über Göthe wird man wenigstens wieder Göthe selbst lesen — und das wird schon ein wirklicher Vortheil sein. Denn Göthe hat wenigstens Geist, Poesie, genialen Schönheitssinn und jene feine, formelle Vildung, welche die heutige Göthe-Literatur nur in den seltensten Fällen verräth. Meist seiert sie den Abgott des modernen Geschmacks in der allerzgeschmacklosesten Weise.

Unter den Schriften Göthe's wird man jene vernachlässigen, welche ihrem Inhalt oder ihrer Form nach nur von untergeordenetem Werthe sind, wie seine Farbenlehre, seinen Benvenuto Celzlini, seine zahllosen Fragmente, seine mittelmäßigen kleinen Dramen und jenen ganzen bunten Kram unvollendeter Kleinigkeiten, von welchem die Commentatoren zehren und welcher nur durch ihre "breiten Bettelsuppen" verständlich wird.

Briefwechsel wie jener Göthe's mit Schiller, mit den beiden

Humboldt, mit Sulpiz Boisserée, mit dem Grasen Reinhard wers den immer ihren literarischen Werth behalten; aber Brieswechsel wie jener mit der Frau von Stein, sind ein Standal und jener mit der Wetzlarer Lotte und mit Marianne von Willemer eine Lächerlichkeit. Die Suche vollends nach jedem Geschäftsbrief und Waschzettel wird man jenen überlassen, denen jeder Sinn für Poesie abhanden gekommen ist.

Hat man einmal gewagt, nicht Alles an und von Göthe für göttlich zu halten, sondern das Einzelne nach objectiven Normen zu prüsen, Form und Gehalt, Idee und Ausdruck, Borzüge und Schwächen, Gutes und Berwersliches zu unterscheiden, so wird man seine bedeutenderen Kunstleistungen mit mehr Urtheil, mit mehr Berständniß und deßhalb auch mit mehr geistigem Gewinn in sich aufnehmen. Iphigenie, Tasso, Hermann und Dorothea werden immer Muster eines seinen, künstlerisches Geschmackes, wenn auch keineswegs die höchsten Borbilder dramatischer und epischer Kunst bleiben. Der Faust, Göthe's Romane und seine Selbstbiographie sind höchst merkwürdige Kunstschöpfungen, beseutende Spiegelbilder der modernen Cultur; sittlich gereiste, gründlich gebildete und charakterseste Männer werden ohne Gesahr Nutzen daraus ziehen können. Welchen Gewinn aber die Römischen Elegien, der Westöstliche Divan und Göthe's Liebes-

¹ In Bezug auf "Iphigenie" bemerkt Bischof Csaias Tegnér, der größte der schwedischen Dichter, gewiß kein voreingenommener Kritiker, daß "dieses Steinbild" ihn, troß aller formellen Schönsheiten, kalt lasse und keineswegs, wie es die Poesie thun sollte, von der Erbe zum Himmel emporziehe, sondern bloß aus dem Norden nach Griechenland versehe: "Hvem beundrar icke den sköna, enkla, ädla, helleniska formen? Och likväl hvem har någonsin känt sitt inre uppvärmdt af denna stendild? Den styttar oss ikke, som poësien bör, från jorden till himlen, utan endast från Norden till Grekland. Ingen lesvande ande är inblåst i denna näso, de stirrande ögonen se på mig utan lis och rörlighet, der klappar intet hjerta under den grekiskt rundade marmorbarmen." Esaias Tegnérs Samlade Skrifter. Stockholm 1872. IV. 304.

poesie überhaupt bieten soll, ist schwer zu sagen; die schöne Form ist hier an einen ihrer unwürdigen Stoff verschwendet.

Wie die Ueberschätzung Göthe's im Grunde nur auf Oberflächlichkeit, Beschränktheit und seichter Modebildung beruht, so
weist ein ernsteres Studium seiner Werke naturnothwendig darauf
hin, daß er der größte der Dichter durchaus nicht ist, daß es im
Reiche der Poesie überhaupt keine Monarchie gibt. So wenig
Söthe als Epiker über Homer, Virgil, Wolfram von Eschendach,
Milton, Tasso, Camoöns steht, ebenso wenig erschwingt er sich
als Dramatiker über Sophokles, Shakespeare, Lope, Calderon und
Schiller. Als Romanschriftsteller hält er sich kaum neben Cervantes, Walter Scott, Manzoni; als Romödiendichter ist er unendlich weit hinter Aristophanes und Molière zurückgeblieben. So
wenig unsere moderne Cultur sich in idealer Hinsicht über jene
des christlichen Mittelalters erhebt, so wenig überslügelt Göthe's
Faust das große Weltgedicht Dante's.

Manchem wäre es freilich lieb, wenn Weimar schon die ganze Welt und Göthe ihr alleiniger Gott und König wäre. Aber es ist noch nicht so weit. Der alte Gott lebt noch und hat im Reiche der Poesie und Kunst die Gaben in ebenso wunderbarer Mannigsfaltigkeit ausgetheilt, als in anderen Bereichen seiner Schöpfung.

Unsere Philosophie ist längst von den Systemen abgekommen, welche Fichte, Schelling, Hegel in Göthe's Jena ausgebrütet haben; wir studiren wieder Thomas von Aquin und die anderen großen Denker der christlichen Vorzeit. Warum sollte eine solche Wendung auf dem Gebiete der Literatur unmöglich sein? Sollen Pantheismus, heidnische Naturauffassung und epikuräische Lebens-weisheit hier ruhig weiterherrschen, während sie auf rein philosophischem Gebiete längst überwunden sind? Nein, das kann und darf nicht sein. Auch hier wird das Heidenthum wieder den christlichen Idealen das Feld räumen müssen. Christus vincit. Christus regnat. Christus imperat!



.

•

•

•

# Personen-Register.

#### A.

Abraham a Santa Clara 118. Aegidi, L. C. 244. Agrippa von Nettesheim 349. Aignan, Graf St. 126. Albani, Cardinal 8. Albert der Große 349. 359. Alexander I., Raiser von Kuß= land 45. 46. 50. 53. 130. 131. 243. 254. Alfieri, Vittorio 206. 209. Alton, b', J. W. Eduard 275. Ampère, A. M., Physiker 256. Unafreon 127. Andersen, Hans Christian, dä= nischer Dichter 393—395. Anna Umalia, Herzogin bon Sachsen=Weimar 3. 4. 18. 19. 30. 37. 38. 49. 142. 159. Aristoteles 101. 103. 388. Arndt, Ernst Morit 124. 125. Arnim, Ludw. Achim v. 42. 116. **123.** 160. 161. 255. 271. 311. Usher, David 374. Aue, s. Hartmann. Auerbach, Berthold 301. Augereau, Marschall 3. 20. Augusta, Prinzessin von Preußen, jett deutsche Raiserin 255.

# 33

Baco, Roger 349. Barbua, Schauspielerin 36. 37. Basedow, Joh. Bernh., Pädagog 254.

Beaumont, Elie de, Geolog 283. Becker, Heinr. (v. Blumenthal), Schauspieler 213. 218. Bedemar, Graf Bargas v. 276. Benedict XIV., Papst 8. Beneke 275. Béranger, P. Jean de 271. Berendis 4. Bernays, Mich. 94. 313. Bernhard, Herzog von Weimar 141. - Prinz von Sachsen-Weimar 19. Bernstorff, Auguste, Gräfin v., s. Stolberg. Berthier, Kriegsminister 25. 26. Bertram, J. B., Kunstsammler 178—181. 186. Bertuch, F. Joh. Justin 26. 126. **251.** - R. 37. Berzelius, J. J. Freih. v., Chemiker 276. Beust, R. Leop. Graf v. 289. Behichlag, W. 411. Bischof, J. A., Salineninspector **276.** Black 108. Blücher v. Wahlstatt, Fürst, Feld= marschall 130. 137. Blumenbach, Joh. Friedr., Natur= forscher 275. Bobertag, Felix 374. Bodmer, Joh. Jak. 149. Böttiger, K. Aug., Philolog 108. Boisserée, Melch., Kunstsammler

186. 187.

Boisserée, Sulpiz, Kunstsammler **148.** 167—169. 173. 177—201. **211. 225. 251. 262. 266. 289.** 306. 307. 328. 422. 432. 433. Boneschti 356. Bragation, Fürstin 41. Brandes, H. Wilh., Wathematiker Brentano, Bettina 38. 39. 63. 160. 161. — Clemens 42. 98. 116. 117. 164. **255. 271. 300.** Brion, Friederike 144. 150. 299. Brockhaus, Buchhändler 289. Brönner, Buchhändler 289. Brück, Dr. H., Kirchenhistoriker 149. Brücke, Hr., Naturforscher 96. Brühl, K. Fr. Morit Graf v. 133. Brunner, Dr. Sebastian 318. Büttner, Christ. Wilh., Hofrath **26.** 90. Buff, Lotte (Restner) 63. 144. 150. 225. 319. Bulwer, Lord Lytton 422. 425. 426. Burdin, Anatom 277. Burkhardt, Dr. C. A. H. 267. Buttel 276. Byron, G. Roel Gordon Lord 265.

#### Ç.

**269.** 311.

Calberon, Don Pedro 108. 133.
136. 143. 180. 206. 209. 218.
269. 308.
Carducci, Giosue 371.
Carlyle, Thomas 228.
Caro, Elme-Marie, Philosoph
104. 105. 376. 377. 431.
Carrière, Morit 182. 341.
Carus, Karl Gustab, Mediciner
275.
Catel, Fr., Baumeister 202.
Capet, Victor Palma 356.
Cellini, Benvenuto 142.

Collin, Heinr. Jos. v., Dichter 207. Colloredo, Graf 129. Constantin, Großfürst 45. Copernicus 280. Corneillan, Graf 41. Corneille, Pierre 206. 209. Cornelius, Peter v., Maler 6. 183. 185. Cotta, Joh. Friedr. Freiherr v., Buchhändler 4. 9. 44. 191. 288. 289. 300. **306.** Coudray, Clem. Wenzel, Oberbau= director 336. Cousin, Victor, Philosoph 256. Cramer 276. Creizenach, Th. 164—169. 223. 319. — XV. 414. Cuvier, Naturforscher 105. 277.

## P.

279. 326.

**280.** 

mat 163. Dittmar 276.

Dalberg, Karl Theodor A. M., Großherzog von Frankfurt 45. 224. Dante Alighieri 180. 221. 270. 272. Danzel, Wilh. Theodor 95. Daru 47. 48. Darwin, Charles Robert Waring 278. 279. — Erasmus 278. Daub, Karl, prot. Theolog 186. Daumer, G. Fr. 402. 403. 410. Del=Rio, P. Martin S. J. 348. Denis, Michael 164. Devrient, Otto 414. Phil. Eduard, Schauspieler 204. 205. 210—213. 220. 221. Dehcks, F. 371. Diderot, Denis 97. 104. 119. 263.

Diez, Heinr. Friedr. v., Diplo-

Döbereiner, J. Wolfg., Chemiker 276.

Döring, Heinr., Schriftsteller 275. Dorow, Wilh., Archäolog 276.

Dove, Heinr. Wilh., Physiter 107.

Du Bois=Reymond, Emil, Phy= fiolog 107. 108. 278. 279.

Dünger, Heinr. 145. 160. 161. 224. 228.

Dürer, Albrecht, Maler 180. 183. 195.

Durutte, franzöf. General 128.

#### Ç.

Caftlake, Charles Lock, engl. Maler 106.

Eckermann, Joh. Peter, Göthe's Amanuenfis 86. 258. 260. 270 bis 272. 295. 296. 316. 318. 319. 324. 329—331.

Edling, Graf, Oberhofmarschall 216—218.

Egloffstein, Gräfin Julie v. 228. Eichendorff, Jos. v. 117. 271. 391. Eichhorn, Joh. Gottfr., Orientalist 163.

Eichstädt, Heinr. Karl A., Bibliothekar 276. 337.

Eisert, Lehrer des jungen Göthe 224. Etel 276.

Engel, Rarl 345. 356.

Engels, Ernestine, Sängerin 129. 134.

Entenfuß, Joh., Abt von Maulbronn 351.

Erloff, Abt von Fulda 349. Ernst, Herzog von Gotha 339. Eschenbach, Wolfram v. 271. Euripides 209. 269.

Eyck, Joh. van 183. 192.

# J.

Färber, J. M., Bibliothekschreiber 276. Falk, Johannes, Literat 31. 32. 126. Faust, Dr. Johann 350. 351. Fernow 33.

Ferussac, Baron de, Naturforscher 276.

Fichte, Joh. Gottl., der Philosoph 102. 124. 311. 422. 443.

Firdusi, Abul Kasem Mansur, persischer Dichter 157.

Fischer, Kuno 343. 382. 403. 404. Flavius Josephus 103.

Fouqué, Friedr. Baron de la Motte 116. 117.

Frankenberg, v., Minister in Gotha 27.

Franz I., Kaiser von Oesterreich 15. 121.

Fraser, W. 328.

Frauenstädt, J. 106.

Friedrich II., König von Preußen 116. 149. 423.

— Wilhelm II., König von Preußen. 165.

— Wilhelm III., König von Preußen 130. 389.

— Wilhelm IV., König von Preußen 201. 255.

Fries, Jak. Friedr., Philosoph 248. Fritsch, Thomas v. 3.

— Henriette Freifrau v. 240. Frommann, Alwine 39. 319.

— R. F. Ernst, Buchhändler 39. 40. 62—64.

# **G**.

Gall, Dr., Kraniologe 11.

Gast, Johannes 351.

Gelzer, Dr. Heinrich 76. 406. 407. 428.

Genaft, Anton, Schauspieler 208. 213. 218.

Gents, Fr. v., Publicist 41. 117. Geoffroh=St.=Hilaire, Etienne de, Zoologe 326.

Gereon, der hl. 195.

Germar, Major v. 315. 316.

Gernhardi, Gotth., Gymnafialdirector 245. Gersdorff, E. Chr. A. v., wei= marischer Minister 248. 244. Gervinus, G. Gottfr. 72. 73. 149. 200. 367. 381. Giesecke, Ritter v. 276. Giotto 73. Gleim, Joh. Wilh. Ludw. 149. Glover. Friedr. 293. 294.

Glover, Friedr. 293. 294. Gmelin, Karl Christ., Naturso

Gmelin, Karl Christ., Raturfor= scher 275.

Göchhaufen, Luise v. 19. 30. Göbeke, Karl 77. 149. 362.

Görres, Joseph v. 43. 123. 140. 146. 147. 200. 255. 271. 272. 339. 343. 349. 402. 413. 440.

Göschen, Georg Joachim, Buch= händler 4. 108. 287. 288.

Göthe, August v. 44. 60. 130. 223—231. 289. 318. 319.

— Christiane v. (geb. Bulpius) 3. 16. 19. 20. 22. 23. 30. 31. 36. 44. 63. 127. 144. 159—161. 170. 222. 223. 225. 251. 281.

— Julius August Walther v. 324. **Sothe, Joh. Wolfgang v.,** s. In- haltsverzeichniß.

#### Werte:

Aeolsharfen (Ich dacht', ich habe 2c.) 232. Andere Freundlichkeiten 274. Beiträge zur Optik. Erstes Stück 90. Beiträge zur Optik. Zweites Stück 92. Belagerung von Mainz 151. Bernhard, Versuch einer Geschichte des Herzogs 141. 142.

Briefwechsel 266. Briefwechsel mit Schiller 326. Byron, Referate und Recensionen über Lord 269.

Campagne in Frankreich 151. Cellini, Benvenuto (Uebersezung) 142. 288. 364. 423. 441. Dichtung und Wahrheit 143 bis 150. 225. Divan, Westöstlicher 155—174. Egmont 204. 210.

Epimenides, des, Erwachen, Festspiel 131—138.

Esser, Epilog zu 125.

Eugenie 10. 204. 420. 424.

Farbenlehre 9.58.88—112.272. Fauft 16. 253. 256. 325—327. 333.334.341—415.420.425.

442. Frankreich, an die Kaiserin von

122. Geologische Aufsätze 274. 280

bis 284. Gesammelte Werke 287—289.

325. Geschichte meines botanischen Studiums 274.

Gespräche mit Eckermann 270 bis 272.

Götz von Berlichingen 4. 13. 47. 57. 204. 253. 344. 370. 420. 424.

Hackert, Philipp 114. 142. Helena 325. 398.

Hermann und Dorothea 253. 288.

Joseph, Sanct, der zweite 64. 291. 297.

Iphigenie 36. 47. 57. 253. 420. 425. 442.

Italienische Reise 114. 150 bis 154.

Raiserin, der Abschied der 120. Raiserin, der Becher der 120. Raiserin, der Plat der 120.

Runst und Alterthum in den Rhein= und Mahngegenden 191—197.

Kunft und Alterthum 198. 199. 268-270. 325.

Laune, die, des Verliebten 13. 210.

Liebschaft (Marienbad 1823) 237.

Logenlieder 318. 336. 340. Mahomet 204.

Mann, der, von fünfzig Jahren 64. 291. 299. Manzoni, Recenfionen über 268. 269. Marienbader Elegie 232. 238. Włastenzüge 204. 383. 392. 424. Meisters, Wilhelm, Lehrjahre 9. 47. 65. 66. 209. 253. 420. 423. 429. Meisters, Wilhelm, Wander= jahre 289—309. 420. 423. Weelusine, die neue 64. 291. 299. Wietamorphose der Pflanzen 272 bis 274. 277. 278. 328. Mtitschuldigen, die 13. 210. Morphologie, zur 274—278. Mthrons Ruh 114. 198. Ratürliche Tochter, die 10. 204. 420. 424. Naturwissenschaft, zur, über= haupt, besonders zur Mor= phologie 247. 272—283. Richt zu weit! 300. Novelle vom Kinde und Löwen **295. 326.** Nußbraune Mädchen, das 291. **299**. Desterreich, an den Raiser v. 121. Desterreich, an d. Raiserin v. 121. Pandora, Fragment 82—86. ·Plato, Recension von Stolbergs 233.Rameau, der Reffe des (Ueber= setzung) 4. 9. 142. 288. 423 Recensionen, zwei günstige 274. Römische Elegien 77. 86. Röm. Aufenthalt, zweiter 326. Rochusfest, Sanct=, zu Bingen 195. Huysdael 114 Schauspieler, Regeln für 208. Sonette (an Winna Herzlieb) 63. Stella 13. 210. Tagebuch, das 86. 87. Tancred 204.

420. 425.

Theaterreden 204. Thörin, d. pilgernde 64. 291. 298. Trilogie d Leidenschaft 232.238. Unerläßlich (Erinner' ich mich u. s. w.) 241. Berräther, wo stedt der? 291. 299. Versuch über die Dichtungen (Uebersetzung) 74. 423. Berstäubung, Bertropfung, Ber= dunstung 274. wahlverwandtschaften 66—82. 420. 423. Wanderers Rachtlied 327. Werthers Leiden 48. 49. 65. 66. 72. 253. 367. 420. 423. Wette, die gefährliche 64. 300. Liteland, Gedächtnizrede auf 114. 127. 128. Winckelmann und sein Jahr= hundert 4—8. 142. 288. Xenien 253. 281. Xenien, zahme 292. Zwischenkieserknochen, Abhand= lung über den 276—278. Göthe, Katharina Elisabeth 44. Ottilie v. (geb. v. Pogwisch) **226.227.230.231.234.324.327.** Wolfgang Mazimilian v. 324. 331. Göttling, R. Wilh., Professor 324. Gottschall, Rudolph v. 59. 155. 307. 309. 373. Gottsched, Joh. Christoph 149. Gower, Lord Francis 328. Grävell, Friedrich 106. Graff, Joh. Jak., Schauspieler 213. Gregorovius, Ferdinand 297. Gries, Joh. Dietr. 63. Grillparzer, Franz 205. 209. 210. **255. 256. 311. 323. 393.** Grimm, Jakob, Germanist 271. Wilhelm, Germanist 146. 147. **271.** Groffe, Hermann 271. Grün, Karl 296. Tasso 203. 209. 214. 217. 253. | Grüner, Jos. Sebast., Magistrat in Eger 276.

Günther, Oberconfistorialrath in Weimar 276. Gustow, Karl 246. 269.

છ. Hadert, Jakob Philipp, Maler 114. 142. Häckel, Ernst, Naturforscher 279. Häusser, Ludw., Historiker 113. 124. 125. 149. Haffner, Dr. Paul 382. 402. Hafis, Schems=ed=din Mtohammed, perf. Dichter 156—160. 163. 189. Hagedorn 9. Hagen, Fr. Heinr. von der, Ger= manist 271. Hammer=Purgstall, Jos. v., Orien= talist 156. 163. Hanksch, R. 106. Hardenberg, Friedrich v. (Novaliß) 98. 140. 184. 311. Hartmann von Aue 270. 271. — Eduard von 391. Hegel, G. W. Friedr., Philosoph 102. 105. **26**3. 311. **422. 44**3 Beine, Beinrich 174. 256. 311. 398. Heinroth, J. Chr. Aug., Medi= ciner 275. Heinse, J. J. Wilh. 254. Helena, die hl., Kaiserin 329. Helmholt, Physiter 107. 109 bis 111. Hendel, Gräfin v. 216. 226. 227. Henning, Leop. v., Philosoph 96. 105. 106. 276. Henry, Abbé 25. Henschel, A. W. 275. Herder, Joh. Gottfr. v. 3—5. 11. 44. 101. 146. 149. 251. 254. 311. 357. 421. 440. - Sigism. Aug. Wolfg. v. 44. 276. Hergenröther, Cardinal Joseph 417. 434. Herrig, Hans 209.

Herz, Henriette 116.

Herzlieb, Wilhelmine (Alinna) 39. 40. 42. 62-64. 85. 144. 162. Heß, David 275. Hetiner, Hermann 133. 149. Heusinger, Karl Friedr., Dr. med. 275. Hengendorff, Frau v., s. Jagemann. Heyse, Paul, Novellist 301. Himburg, Berliner Buchhändler 287. Himly, Rarl Guft., Dr. med. 276. Hoff, E. Ab. v., Director ber Kunstsammlung in Gotha 276. Hoffmann, Amadeus, Dichter 311. - G. Franz, Botanifer 276. Hogarth, W. 211. Holberg, Ludw. v., dan. Dichter **206. 209.** Holtei, Karl v., Dramaturg 228 bis 230. Homer 11. 12. 189. 269. Hufeland, Christ. Wilh., Dr. med. 276. 321. Humboldt, Alexander v. 255. 276. 279—284. 314**. 315.** - Wilhelm v. 102. 117. 255. **266.** 332. 333. Hummel, Joh. Nep., Kapellmeister Hummelauer, P. Franz v. S. J. 349. 359. Hutten, Ulrich v. 163.

# 3.

Jacobi, Friedrich Heinr. 10. 11. 42.
91. 202. 233. 248. 254. 275. 311.

— Joh. Georg 254. 311.

Jäger, G. Friedr. v., Naturfor=
scher 276.

Jagemann, Ferd., Maler 317. 340.

— Karoline (Frau v. Hehgen=
borff) 54—58. 159. 211. 217
bis 219. 225. 252.

Jahn, Fr. Ludw. 124.

Janssen, Joh. 153. 359. 440.

Jérôme, König von Westphalen 64. Iffland, Aug. Wilh., Schauspieler 131—133. 204. 238. **3**11. 422. Johannes, d. hl., Chrhsostomus 118. — Teutonicus 349. Jones, W., Orientalist 163. Jung, Alexander 286. 297. — Marie Anna, s. Willemer. Jung-Stilling, Joh. Heinr. 149. 311. Junker=Bigatto, Clem. v. 276.

Ŗ. Kämt, Ludw. Fr., Physiter 276. Räftner, Christ. Wilh. 224. 317. Kaißler, Dr., Prof. der Philosophie 295. Kant, Immanuel 311. Karl V., Kaiser 355. — Prinz von Preußen 255. — August, Herzog (Großherzog) von Sachsen = Weimar 17. 18. **21. 24. 25. 28** – **30. 45. 46. 49. 54**—60. 90. 119—121. 150. 159. **185.** 207. 217. 219—221. 224. 241-247. 250-254. 257. 266. **267. 276. 312. 314 -316. 336.** 339. - Friedrich, Erbprinz (Großher= zog) von Sachsen = Weimar 3. 18. 185. 316. Rarsten, Schauspieler 218. Raufmann, Christoph 254. Reller, Gottfried, Rovellist 301. Repler 180. Restner, Aug., Ministerresident in Rom 319. Kielmeyer, Karl Friedr. v., Medi= ciner 276. Rieser, Arzt 130. Rircher, P. Athanafius S. J. 284. Kirkegaard, Sdren 371—373. Rirms, Franz, weimarischer Hof= rath 131. 213—217. 422. Rlaproth, Heinr. Jul. v., Orien= | Leuchsenring, Fr. Mich. 298. talist 255.

Rleist, Heinr. v., Dichter 9. 116. 207. 311. Alettenberg, Fräulein v. 148. Rlinger, Friedr. Wlaz v., General 63. 254. **312.** 361. 421. Rlinkerfues, Aftronom 88. 106. 107. Rlopftock, Friedr. Gottl. 149. 164. 204. 254. 312. 421. Anebel, Henriette v. 19. 161. — Karl Ludw. v., Major 16. 30. 33. 35. 44. 129. 152. 236. 251. . **257. 268. 312. 313. 421.** Roberstein, Literaturhistoriker 149. Körner, Chriftian Gottfr. 116. Karl Theodor, Dichter 116. **125. 129. 158. 311.** Köstlin, K. 412. Kohebue, Aug. Friedr. Ferd. v. 204. 209. 299. 311. **42**2. Rräuter, Friedr. Theodor, Bib= liothefar 319. Kraus, G. Melch., Maler 150. Krumbholz, J. M., Kastellan in Weimar 317. Kuh, Emil, Literat 87. Rurland, Herzogin v. 41.

#### ٤.

Lang, Karl Heinr. Ritter v. 256. Langermann, J. Gottfried, Hebammenlehrer 276. Lannes, Marschall 20. La Roche, Maximiliane v. 38. 150. — Sophie v. 126. Lasso de la Bega, Angel 402. Lavater, Joh. Kasp. 149. 254. Leisler u. Cie, Teppichfabrikanten Lenz, Joh. G., Bergrath 115. 276. — Reinhold 421. Leonhard, R. Cäfar v., Minera= loa 276. Lessing, Gotth. Ephraim 62. 116. 149.204.360.361.368.421.440. Leuchtenberg, Herzog von 236.

Levehow, Freifrau v. (geb. v. Ale= belsberg) 231. 236. 238.

— Ulrike v. 231. 232. 236 — 238. Lewes, G. H. 71. 375.

Ligne, Pring v. 41.

Lindenau, Bernh. Aug. v. 276. Lockhart, John Gibson, engl.

Schriftsteller 328.

Loder, Just. Chr. v., Wediciner 275. Löben, Graf v. (Ffidor Orien= talis) 117.

Löper, G. v., Göthe=Forscher 145. 363.

Lößl, Ign., Bergmeifter 275.

Lope de Bega 270.

Lucae, Karl 372. 424.

Luden, Heinr., Historiker 15. 16. 141. 142. 248—250. 256.

Ludwig I., König von Bahern 201. **255. 311. 326.** 

Luife, Herzogin von Sachsen=Wei= mar 17 — 22. 24. 25. 49. 50. 185. **220.249.250.252.316.317.336.** 

— Karoline, Prinzessin von Sach= sen=Weimar 161.

Luther, Dr. Mt. 315. 330. 351. 359. Lycll, Sir Charles, Geologe 279.

#### या.

Magie, Dr. 328.

Mahr, Joh. Chriftian, Berginspector 327.

Malcolmi (Mtiller, Becker, Wolff), Amalie, Schauspielerin 125. 214 bis 217.

Wtanzoni, Aless. 265. 266. 269. Marggraff, Hermann 146. 392. Maria, Prinzessin von Weimar

(Preußen) 314.

Raiserin von Feodorowna,

Rugland 255.

- Ludovica Beatrix, Raiserin von Desterreich 120. 121. 254. 310.

— Luise, Kaiserin von Frankreich 121. 122. 310.

- Paulowna, Erbgroßherzogin | - Johannes v., Historiker 33. 34.

von Weimar 3. 18. 30. 34. 185. 216. 220. 331.

Marlowe, Christopher 356.

Martius, K. Friedr. Philipp v., Botaniker 275. 328.

Wtary 276.

Miafaccio (Thomas Guidi) 73.

Mtassenbach, Oberst 16.

Wtatthisson 9.

Mayer, Joh. Tobias, Phyfiker 276. Mtelanchthon, Philipp 350. 351.

Miemling (Hemmelina), Hans, Mtaler 192.

Wiendelssohn=Bartholdy, Fel. 255.

Mtennel (Mtanlius) 350.

Menzel, Adolf, Hiftoriker 149. Wolfgang, Literaturhistoriker

311. **3**58. 359. Merck, Joh. Heinr. 63. 146. 254. Merimée, Prosper, französ. Dich=

ter 271. Metternich, Clem. Wenzel Repom. Lothar Fürst von 255. 289.

Meher, Ernst Heinr. Friedr., Bo= tanifer 276.

— Joh. Heinrich, Maler 4—6. 56. 183. 196. 223. 228. 266. **283. 291. 422.** 

- Nikolaus, Dr. med. 160.

Włezieres, Alfred de, französ. Rritifer 62. 72. 77. 78.

Mickiewicz, Adam, poln. Dich= ter 237. 256.

Milder, Madame, Sängerin 237. Milton, John 270.

Mtolitor, Dr. Wilhelm 371. 375. Mosler, Zeichner 179.

Włozart 330. 331.

Włüller, Adam 372. 373.

— Adam Heinr., Publicist 117.

- Friedr, Maler 311. 361.

— Friedr. v., Kanzler zu Wei= mar 21. 24—26. 29. 31. 32. 113. 228. 231. 238—241. 258 bis 264. 266. 283. 284. 319. 325. 337—340.

Müller, Johannes, Phyfiolog 107. 276. 279. Müllner, A. G. Abolf, Dichter 207. Münch, Sibhle 150. Mutian, Rufus, Canonicus in Sotha 850. 851. Myron 198.

#### Ħ.

Napoleon I., Kaifer der Franzofen 14—18. 20—22. 24. 25. 28 30. 82—35. 45—54. 58. 69. 113. 117—120. 122—125. 129—132. 144. 158. 245. 252—264. 310. Nasse 275. Naumann, Karl Friedr., Raturforscher 276. Nees von Efenbed, Botaniker 276. Neufville 276 Newton, J. 89—107. 110. 111. 279. Ney, Warschall 20. 128. Nöggerath, Joh. Jak., Wineralog 276. Robalis, s. Hardenberg.

#### Ø.

O'Donell von Tyrconnell, Josephine Gräfin v. 120. 121. Odyniec, A. E. 237. 258. Oeser, Friederike 150. Offendingen 276. Oken, Loc., Naturforscher 246. 247. 277. 278. Orthel 276. Ovid 7. 159.

#### œ.

Pasqué, Ernst 213.
Paulsen, Fr. 18.
Pesch, P. Tilmann S. J. 278. 280.
Petrarca 157.
Psass, Christ. Heinr. 107.
Psiher, Joh. Nikolaus 356.
Psund, Symnasiallehrer 64. 162.
Philippus Reri, der hl. 151.
Philostrat, Waler 199.

Platen, Graf Auguft 174. 811. Blato 100. 101. 151. 283. Plantus 206. 209. Poggenborff, Joh. Christian, Phyfiter 276. Pogwifc, Ottilie b., f. Göthe. - Ulrife v. 226. 227. Polygnot, Maler 9. Posselt, Joh. Fr., Aftronom 276. Pratt, Giovanni 397. Procter, 23. 328. Properz 7. Purtinje, Joh. Ev., Raturforscher 276.Buftlucen - Glanzow, Fr. Bilhelm, Prebiger 294. 295.

#### M.

Racine, Jean 46. 206. 209. 388. Radziwill, Fürst Beinr. Anton 389. Nahel, geb. Levin=Marcus 116. 252. Ramler, R. 28. 149. Rangau, Sänger 121. Raphael Sanzio 6. 330. 381. Rapp, General 22. Rauch, Chr., Bildhauer 256. Raugan, Ducheffe de (geb. de Duras) 282. Rede, v. b., Prafidentin 44. Rehberg 73. Reichensperger, Dr. Aug. 200. 201. Reichlin-Melbegg, R. Alexander v. 845. 349. 3**5**1. 395. Reinhard, Graf Karl Friedr. v., Diplomat 41. 54. 104. 105. 115. 117 118. 128. 156. 182. 184. 266. 276. 325. Rennentampf, Baron v. 276. Reumont, Alfred v. 201. Richardson 73. Richart 177. Richter, Jean Paul Friebr. 49. 311. Ricabn, J., engl. Theolog 148. Ribel, J. R. Rud., Rammerbirector ju Beimar 317. 840. Riehl, Heinr. Wilh, Novellift 801. Riemer, Friedr. Wilh., Professor und Bibliothefar 28. 82. 86. 121. 224. 228. 267. 277. 324 325. 331. 440.

Rinne, R. Friedr. 399.

Ritgen, Ferd. August v., Chirurg und Geburtshelfer 275.

Robert (Levin), Lud., Dichter 207. Rochlit, Joh. Fr., Dramatiker 273. Rochus, der hl. 195. 196. 198. Röhling, Friedr. 276.

Röhr, Superintendent in Weimar 336.

Rosalie, die hl. 151.

Rosenkranz, Karl, Philosoph 76. 82. 286. 296.

Rousseau, Jean Jacques 73. 119. 144. 280.

Roux, J. W. Chr., Maler 276. Rubens, P. 185.

Rückert, Friedr., Dichter 174. 311. Rühlmann, Rammerrath in Wei= mar 130.

Runge, Phil. O., Maler 97—100. Ruysdael, Mlaler 144.

#### 5.

Sachs, Hans 388.

Sartorius v. Waltershausen, Ge= org 255.

Savignh, R. Fr. v., Rechtslehrer 255.

Schade, Oscar 356.

Schäfer, Joh. Wilhelm 82.

Schardt, Sophie v. 226. 227. 313. 314.

Schelling, Fr. Wilh. Jos. v., Phi= losoph 100. 102. 105. 311. 337. 422. 443.

Schelver, Fr. Jos., Prof. der Mtedicin 276.

Schenkendorf, Fr. Wlax v. 117. 311.

Scherer, Wilhelm 352—355. 363 bis 365. 401.

Scherr, Johannes 158. 161.

Schiller, Charl. v. 30. 121. 127. 129. | Shakespeare, William 36. 47. 50.

Schiller, Friedrich v. 3. 22. 36. 45. 57. 92. 93. 115. 126. 143. 203 bis **206. 209. 224. 251—254. 288.** 290. 299. 311. 312. 324. 326. 336. 374. 378—381. 421. 4**22**. 440. Schinkel, R. Friedrich, Architekt

117. 202. 256.

Schlegel, August Wilhelm v. 63. 116. 184. 206. 207. 255. 270. **271. 362. 440.** 

— Dorothea v. (Beit) 177. 179. 181. 194. 195.

Friedrich v. 43. 44. 115—118. 138. 140. 155. 156. 177—180. 183. 184. 186. 190. 193. 194. **2**07. **2**70. **2**71. **3**11. **329. <b>433**. **440**.

Schleiermacher, Fr. Ernst Dan. 124. Schlosser, Joh. Friedr. Heinr. 223. 337. 433.

Schmidt, Erich 347.

S. Julian 303. 306.

Schnetger, Alexander 396.

Schöll, August 81.

Schönemann, Lili, f. Türckeim.

Schönkopf, Käthchen 150.

Schopenhauer, Arthur 88. 105. 106. Schreibers, K. Fr. Anton v. 276.

Schröer, K. J. 363. 364.

Schröter, Corona 144.

Schubarth, Rarl Ernst 78. 82. 276.

Schücking, Levin 228.

Schütz, Christian Gottfr. 276. 294. **295.** 

Schult, Christoph Friedr. Ludw., Staatsrath 105, 106, 115, 256. 276.

Schulze, Ernst, Dichter 311.

Schweigger, J. Salom. Christoph, Naturforscher 276.

Scott, Weichael 349.

— Sir Walter 108. 253. 264. 265. 269. 270. 311. 313. 328.

Sectendorff, Karl Sigmund Frei= herr v. 82. 251.

Seebeck, Th. J., Naturforscher 276.

Seidler, Luise, Malerin 62.64.170.

**73.** 108. 114. 143. 180. 206. **209.** 218. 269. 330. 331. 343. Simrod, Karl Joj. 353—357. 401. Slevoigt, Chr. Ant. Aug., Beamter 317.

Sömmering, Samuel Thom. v., Unatom 275.

Sophokles 73. 206. 209. 388.

Soret, Friedrich 276. 328.

Southey, Robert, engl. Dichter 328 Spies, Johann, Buchbrucker 352. Spinoza, Baruch 148. 430. 431. Stael-Holftein, Baronin v. (geb. Mecker) 74. 239. 270.

Stapfer, Phil. Albrecht 256.

Stark, Joh. Christ., Weediciner 276. Steffens, H., Naturphilosoph 100. Stein, Charlotte v. 3. 23. 30. 53. **54. 75. 119. 129. 131. 134. 144. 159.** 162. 251. 252. 313. 314. — Friz v. 3. 226. 276.

— Heinr. Friedr. Karl v., Mit-

nister 140. 255.

Sternberg, Raspar Graf v. 276. Stieler, Jos. Karl, Maler 256. Stifter, Adalbert, Novellist 301.

Auguste Gräfin Stolberg, (Gräfin Bernstorff) 232—236.

— Christian Graf zu 232. 233. 311. — Friedr. Leopold Graf zu 123. **137.** 138. 140. 152—154. 164.

233. 235. 311. 368. 432.

— Sophie, Gräfin zu 433. Stranitzi, Schauspieler 210.

Strauß, David Friedrich 413. 414.

Strehlke, Fr. 190.

Stromeyer, Karl, Baffist 218.

Succow, Wilh. Karl Friedrich, Vlaturforscher 276.

Sylvester II., Papst 350.

Szymanowska, Marie (geb. Wo= towska), Rlaviervirtuosin 237. 240. 241. 282.

#### T.

Taine, H. A., Literaturhistoriker Voltaire, F. M. Arouet v. 46. **407 — 410**.

Tastu, Madame Amable 282. Tegnér, Csaias, Bischof 442. Terentius 206. 209. Theophraftus Paracelsus 349. Thomas, der hl., von Aquin 101. 347. 348. 443. Thorwaldsen, Barthel, Bildhauer 241.

Tieck, Chr. Friedr., Bildhauer 256. - Joh. Ludw., Dichter 116. 208. **255.** 367.

Trebra, F. W. H. v., Berghaupt= mann 276.

Treviranus, Lud. Chr., Botaniker 276.

Trithemius, Abt 350.

Türckheim, Elisabeth (Vili v. Schönemann) 144. 150. 371.

— Graf v. 150.

## જ્ઞ.

Uhland, Ludwig 311. Unger, Joh. Friedr., Buchhändler 288. Urfula, die hl. 194.

# છ્યું.

Barnhagen von Enfe, Karl Aug.

Beuillot, Louis 404. 405.

Bieweg, Hans Friedr., Buchhänd= ler 288.

Vilmar, Dr. Otto 370.

Vinci, Leonardo da 98.

Virdow, Dr. Rudolph 107. 109. 277. 278.

Bischer, Friedr. 380. 382. 395. 403. Wogel, Dr. Karl 60. 321—324.

**331. 334. 335.** 

Boigt, Christian Gottlob, wei= marischer Minister 22—28. 45. **55**—60. 130. 139. 243. 244. 312. 422.

48. 50. 104. 119. 172. 206.

209. 280. 330. 409. 410. 419. 420. 435.

Voß, Heinrich, Symnafiallehrer 224.

— Joh. Heinrich, Dichter 73. 233. 311.

Bulpius, Chr. August, Göthe's Schwager 23. 170.

- Chriftiane, f. Göthe

#### 28.

Wagner, Heinr. Leopold 254. 361.

Wallraf, Ferd. Franz, Kunstsammler 177. 179. 192.

Watt, J. 108.

Weber, Bernh. Ans., Kapellmeister 133.

**— R. W.** 213.

— M. J., Anatom 276.

Wegele, Fr. Aav. 142.

Wenig, Christian 319.

Werneburg, J. Fr. Chr., Mathematiker 276.

Werner, Abraham Gottlob, Geolog 283.

— 乳. **乳**. 120. 121.

— Zacharias, Dichter 42. 63. 207. 311. 440.

Weher, Joh. (Wierus, Piscinarius), Leibarzt des Herzogs von Cleve 351.

Widmann, G. R. 355.

Wieland, Christoph Martin 3. 20. 26. 30. 37. 38. 45. 47. 50—53. 73. 114. 119. 125—128. 143. 149. 185. 204. 251. 254. 311. 317. 340. 421. 435.

Wigand, A. 279.

Wilbrand, J. B., Physiolog 276. Wildt 276.

Wilhelm I., deutscher Kaiser 255.
— I., König v. Württemberg 255

Willemer, Joh. Jak. v. 164—169. 219. 223.

— Marianne v., geb. Jung (Söthe's Suleika) 164—169. 173. 219. 223. 319.

Wilson, Professor 328.

Winckelmann, Joh. Joach. 4—9. 149. 177. 251.

Windischmann, R. J. H., Natur= forscher und Philosoph 276.

Wolf, Friedr. Aug., Philolog 4. 11—13. 94. 251. 312. 313.

Wolff, Amalie, geb. Malcolmi, f. das.

— Kaspar Friedr., Anatom 278. Wolff, Pius Alex., Schauspieler 213—217.

Wordsworth, William 328. Wurzer 276.

Į.

Xenophon 151.

**IJ.** 

Pelin 276.

## 3.

Zahn, Joh. Karl Wilh., Architekt 256. 328.

Zauper, Jos. Stanislaus, Chorherr in Pilsen 75. 295. 298.

Zelter, Karl Friedr., Componist 28. 41—44. 64. 118. 119. 170. 238. 241. 247. 248. 266. 283. 284. 311. 319. 320. 325. 327. 329. 332. 336.

Ziegefar, August Fr. Karl v., Generallandschaftsdirector in Weimar 44. 57. 60.

Zimmermann, J. G., Arzt 146. Zocchi, P. Gaetano S. J. 397.

Zöppriß, Rud. 233. Zschotke, Joh. Heinr. 105. 106. 276.

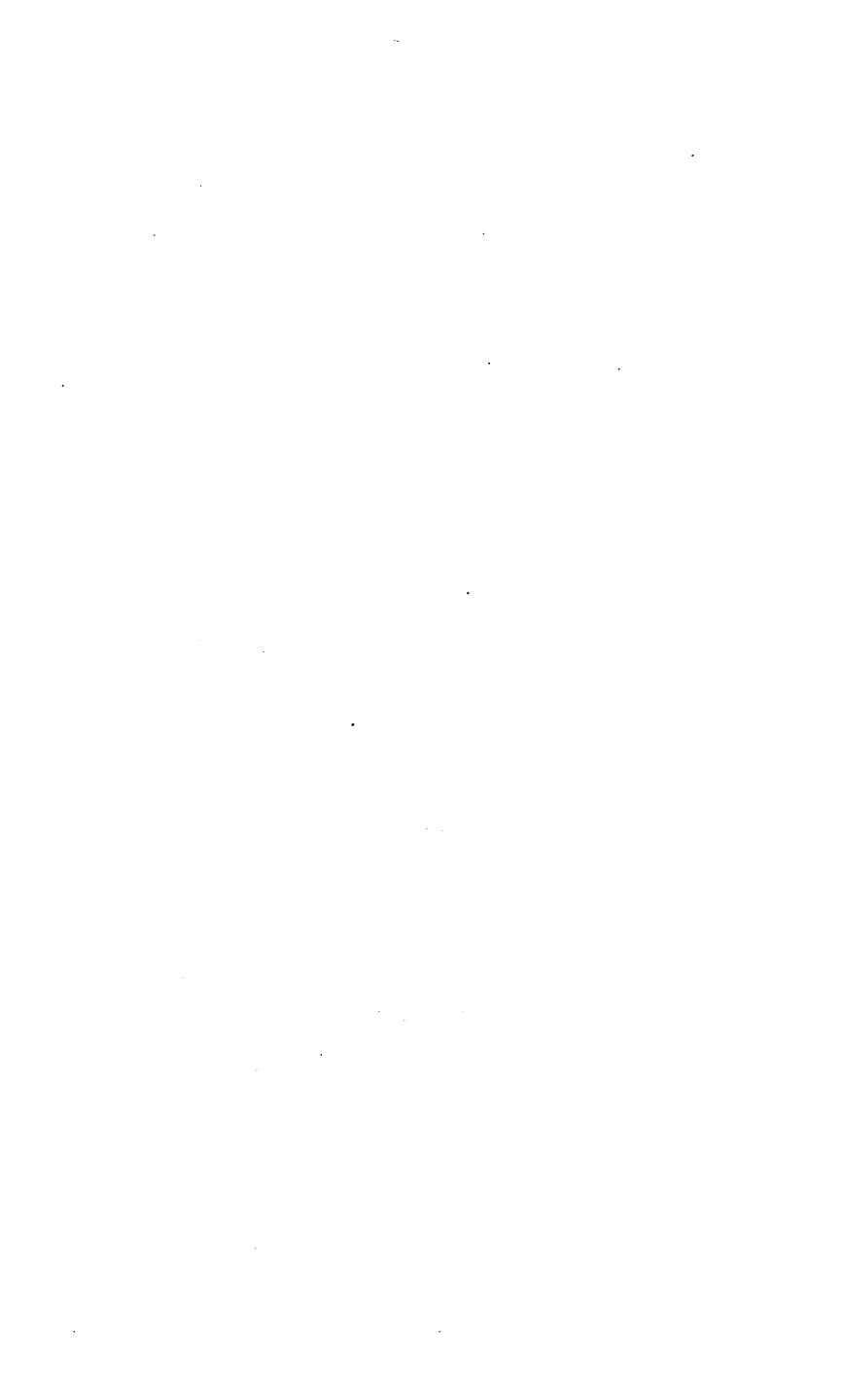

